

Mont of

•

and the same of th .

# ländliche Arbeiterfrage.

#### Beantwortet

durch die bei dem Königl. Landes - Deconomie = Collegium aus allen Gegenden der preußischen Monarchie eingegangenen Berichte landwirthschaftlicher Bereine über die materiellen Zustände der arbeitenden Elassen

auf bem platten Lande.

Berausgegeben

non

#### Prof. Dr. Allegander v. Lengerfe,

Konigl. Preug. Lantede Deconomie-Rathe, ordentlichem Mitgliede und Generalfecretair bes Konigl. Lanbede Deconomie-Collegiums, Ritter 2c.

Mit einer Rarte bom Preußischen Staate.

660/6/6

Berlin, 1849.



# Inhalt.

|      | C N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sette                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| I.   | Cinteitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                      |
| II.  | Circulare des Königlichen Landes-Deconomie-Collegiums an fammtliche landwirthschaftliche Central Bereine, die materielle Lage ber ländlichen Arbeiter betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                      |
| III. | Die allgemeinen Ergebnisse ber Erwiderungen auf die von dem Königlichen Landes Deconomie-Collegium gestellten Fragen in Bezug auf die Lage der ländlichen Arbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                                      |
| IV.  | Busammenstellung der Bereins-Berichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24                                     |
|      | A. Provinz Preußen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| 1.   | Bas bedarf eine ländliche Arbeiterfamilie, deren Be- ftand im Durchschnitt auf 5 Personen anzunehmen ist, nämlich Mann und Fran, zwei dis drei Kinder, die das 14te Jahr noch nicht erreicht haben, oder etwa eine alte Person, Bater oder Mutter des Mannes oder der Frau, zu ihrem austömmtlichen Unterhalte nach der üblichen Le- bensweise dieser Elasse von Leuten in einer bestimmten Gegend?  Königsberg Gumbinnen Danzig Marienwerder | 24<br>24<br>25<br>26<br>27             |
|      | auskömmlich und nachhaltig zu forgen?  1. Arbeiter, die, ohne selbst ein Grundeigenthum zu besitzen, in einem contractlichen Dienstrerhältnisse zu einer Gutoberrschaft stehen und gegen gewisse Natural-Emolumente und einen fixirten Tagelohn ausschlich ihrer Herrschaft zur Verfügung stehen, also: Dienstlente oder Feldgesinde                                                                                                          | 29<br>29                               |
|      | Königsberg  1. Memel 2. Seilsberg 3. Köffel, Allenstein, Ortelsburg 4. Mastenburg 5. Morungen Resume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29<br>29<br>31<br>31<br>32<br>33<br>34 |

| (T- 1114                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                       |                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 |                                           |                            |                        | 9                 | Sette                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| முயா                                                                  | nbinnen<br>Heibefrug<br>Ragnit<br>Kranviic<br>Gunbinu<br>Brafupö<br>Liezto<br>Lyd<br>Eensburg<br>Johannis<br>Reinme                                                                                                  |                                                |                       | :                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 |                                           |                            |                        |                   | - 38                                                                                               |
| 1.                                                                    | Beibefrug                                                                                                                                                                                                            | und                                            | Rie                   | deruna                                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 |                                           |                            |                        |                   | - 38                                                                                               |
| 2.                                                                    | Raanit                                                                                                                                                                                                               |                                                |                       |                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 |                                           |                            |                        |                   | 4(                                                                                                 |
|                                                                       | granviic                                                                                                                                                                                                             | hfebm                                          | en                    |                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 |                                           |                            |                        |                   | 4:                                                                                                 |
| .3                                                                    | Gumbinn                                                                                                                                                                                                              | 911                                            | •••                   | •                                         | •                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                          | •                               | •                                         |                            | •                      | •                 | 40                                                                                                 |
| 0.                                                                    | Brafunä                                                                                                                                                                                                              | 11011                                          | •                     |                                           |                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                          | •                               | •                                         | •                          | •                      | •                 | .4.                                                                                                |
| 4                                                                     | 2 nilarhur                                                                                                                                                                                                           | 11611                                          | •                     | •                                         | •                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | •                               | •                                         | •                          |                        | •                 | 4                                                                                                  |
| 5.                                                                    | Superoni                                                                                                                                                                                                             | 3                                              |                       |                                           | •                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                          |                                 | •                                         | •                          |                        | •                 | 46                                                                                                 |
| Ð.                                                                    | Liegto                                                                                                                                                                                                               |                                                |                       |                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 |                                           |                            |                        |                   | 40                                                                                                 |
| <u>0</u> .                                                            | eya :                                                                                                                                                                                                                |                                                |                       | •                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 |                                           | •                          |                        |                   | -1.                                                                                                |
| 1.                                                                    | Senapurd                                                                                                                                                                                                             |                                                |                       |                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 |                                           |                            |                        |                   | 43                                                                                                 |
| 8.                                                                    | - Johannis                                                                                                                                                                                                           | burg                                           |                       |                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 |                                           |                            |                        |                   | 5(                                                                                                 |
|                                                                       | Réinné                                                                                                                                                                                                               |                                                |                       |                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 |                                           |                            |                        |                   | 5                                                                                                  |
| -                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                       |                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 |                                           |                            |                        |                   | _                                                                                                  |
| Dan                                                                   | 31g .                                                                                                                                                                                                                |                                                |                       |                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 |                                           |                            |                        |                   | 5(                                                                                                 |
| 1.                                                                    | Elbing                                                                                                                                                                                                               |                                                |                       |                                           | ,                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 |                                           |                            |                        |                   | 5                                                                                                  |
| $^2$ .                                                                | Stargart.                                                                                                                                                                                                            | Diri                                           | diar                  | ١.                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .*                         |                                 |                                           |                            |                        |                   | 5                                                                                                  |
| 3.                                                                    | Bebrent                                                                                                                                                                                                              |                                                |                       |                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 |                                           |                            |                        |                   | 6                                                                                                  |
| 4.                                                                    | Nenfart                                                                                                                                                                                                              |                                                |                       |                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 |                                           |                            |                        |                   | 6                                                                                                  |
|                                                                       | Dinkia                                                                                                                                                                                                               |                                                | •                     |                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 |                                           |                            |                        |                   | 6                                                                                                  |
|                                                                       | Sahann                                                                                                                                                                                                               | iáhur.                                         | · ·                   | •                                         | •                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                          | •                               | •                                         | •                          | •                      | •                 | 6                                                                                                  |
|                                                                       | Magara                                                                                                                                                                                                               |                                                | 9.                    | •                                         |                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                          | •                               | •                                         | •                          | •                      | :                 | 6                                                                                                  |
|                                                                       | Waines                                                                                                                                                                                                               | 5                                              | •                     | •                                         | •                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                          | •                               | •                                         | •                          | •                      | •                 | 6                                                                                                  |
|                                                                       | zig<br>Elbing<br>Stargart.<br>Behreni<br>Neuftadt<br>Yusig<br>Sohanu<br>Pogors<br>Réfumé                                                                                                                             | •                                              | •                     | •                                         | •                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                          |                                 |                                           |                            | •                      |                   | ()                                                                                                 |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                       |                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 |                                           |                            |                        |                   |                                                                                                    |
|                                                                       | ienwerde                                                                                                                                                                                                             | ľ                                              |                       |                                           | : .                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 |                                           |                            |                        |                   | 61                                                                                                 |
| 1.                                                                    | Der Reg:                                                                                                                                                                                                             | ierunç                                         | }3=2                  | Bezirk -                                  | überh                          | anpt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                 |                                           |                            |                        |                   | 6                                                                                                  |
| 2.                                                                    | Stuhm                                                                                                                                                                                                                |                                                |                       |                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 |                                           |                            |                        |                   | 6′                                                                                                 |
| 3.                                                                    | Marienwe                                                                                                                                                                                                             | erber                                          |                       |                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 |                                           |                            |                        |                   | - 68                                                                                               |
|                                                                       | Mabren                                                                                                                                                                                                               |                                                |                       |                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 |                                           |                            |                        |                   | - 68                                                                                               |
|                                                                       | Water &                                                                                                                                                                                                              |                                                |                       |                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 |                                           |                            |                        |                   | - 69                                                                                               |
| 4.                                                                    | mbjenberd                                                                                                                                                                                                            | 1                                              |                       |                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 |                                           |                            |                        |                   |                                                                                                    |
| 4. 5.                                                                 | Alatom                                                                                                                                                                                                               | 3                                              | ٠                     | •                                         | •                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                          | •                               | •                                         | •                          | •                      | •                 | 7                                                                                                  |
| 4.<br>5.                                                              | Flatow<br>Refune                                                                                                                                                                                                     |                                                |                       | •                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 | :                                         |                            |                        |                   | 7:                                                                                                 |
|                                                                       | cienwerde<br>Der Neg<br>Stuhm<br>Marienwe<br>Mahren<br>Rosenberg<br>Flatow<br>Nésumé                                                                                                                                 |                                                |                       | •                                         | :                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | :                               | :                                         | •                          | :                      |                   | 7:                                                                                                 |
| 5.                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                       |                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 |                                           |                            |                        |                   | 7:                                                                                                 |
| 5.<br>2.                                                              | Versonen,<br>Sarten, et                                                                                                                                                                                              | die z                                          | irar<br>Ucte          | ein f<br>rland                            | leinee<br>u. s.                | 3 Gr<br>11,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unde<br>non                | igentl<br>dem                   | nın l<br>Erira                            | esigei<br>ae ali           | 1, Sa<br>ein a         | ns,<br>ber        | 7:                                                                                                 |
| 5.<br>2.                                                              | Personen,<br>Barten, et<br>Ich nicht er                                                                                                                                                                              | die z<br>was<br>näbre                          | irar<br>Acke<br>in ki | ein f<br>rland<br>önnen                   | leinee<br>u. s.<br>und         | 3 Gr<br>n.,<br>besbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unde<br>von<br>1lb n       | igentl<br>dem<br>och 2          | nın l<br>Ertra<br>Irbeit                  | esiye<br>ge alı<br>für (   | 1, Sa<br>ein a<br>Veld | us,<br>ber<br>iu= |                                                                                                    |
| 5.<br>2.                                                              | Personen,<br>Barten, et<br>Ich nicht er                                                                                                                                                                              | die z<br>was<br>näbre                          | irar<br>Acke<br>in ki | ein f<br>rland<br>önnen                   | leinee<br>u. s.<br>und         | 3 Gr<br>n.,<br>besbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unde<br>von<br>1lb n       | igentl<br>dem<br>och 2          | nın l<br>Ertra<br>Irbeit                  | esiye<br>ge alı<br>für (   | 1, Sa<br>ein a<br>Veld | us,<br>ber<br>iu= |                                                                                                    |
| 5.<br>2. (                                                            | Personen,<br>Sarten, et<br>Ich nicht er<br>Hen müssen                                                                                                                                                                | die z<br>was<br>nähre<br>, also                | war<br>Acke<br>n ki   | ein f<br>rland<br>önnen<br>Häns           | leinee<br>u. s.<br>und<br>le r | 3 Gr<br>w.,<br>besha<br>unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unde<br>von<br>11b n<br>Co | igentl<br>dem<br>och L<br>lon i | inm t<br>Ertra<br>Irbeit<br>ften          | efikei<br>ge all<br>für (  | 1, Sa<br>ein a<br>Velt | ns,<br>ber<br>iu= | 73                                                                                                 |
| 5.<br>2. (                                                            | Personen,<br>Sarten, et<br>Ich nicht er<br>Hen müssen                                                                                                                                                                | die z<br>was<br>nähre<br>, also                | war<br>Acke<br>n ki   | ein f<br>rland<br>önnen<br>Häns           | leinee<br>u. s.<br>und<br>le r | 3 Gr<br>w.,<br>besha<br>unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unde<br>von<br>11b n<br>Co | igentl<br>dem<br>och L<br>lon i | inm t<br>Ertra<br>Irbeit<br>ften          | efikei<br>ge all<br>für (  | 1, Sa<br>ein a<br>Velt | ns,<br>ber<br>iu= | 73                                                                                                 |
| 5.<br>2. (                                                            | Personen,<br>Sarten, et<br>Ich nicht er<br>Hen müssen                                                                                                                                                                | die z<br>was<br>nähre<br>, also                | war<br>Acke<br>n ki   | ein f<br>rland<br>önnen<br>Häns           | leinee<br>u. s.<br>und<br>le r | 3 Gr<br>w.,<br>besha<br>unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unde<br>von<br>11b n<br>Co | igentl<br>dem<br>och L<br>lon i | inm t<br>Ertra<br>Irbeit<br>ften          | efikei<br>ge all<br>für (  | 1, Sa<br>ein a<br>Velt | ns,<br>ber<br>iu= | 73                                                                                                 |
| 5.<br>2. (                                                            | Personen,<br>Sarten, et<br>Ich nicht er<br>Hen müssen                                                                                                                                                                | die z<br>was<br>nähre<br>, also                | war<br>Acke<br>n ki   | ein f<br>rland<br>önnen<br>Häns           | leinee<br>u. s.<br>und<br>le r | 3 Gr<br>w.,<br>besha<br>unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unde<br>von<br>11b n<br>Co | igentl<br>dem<br>och L<br>lon i | inm t<br>Ertra<br>Irbeit<br>ften          | efikei<br>ge all<br>für (  | 1, Sa<br>ein a<br>Velt | ns,<br>ber<br>iu= | 73                                                                                                 |
| 5.<br>2. (                                                            | Personen,<br>Sarten, et<br>Ich nicht er<br>Hen müssen                                                                                                                                                                | die z<br>was<br>nähre<br>, also                | war<br>Acke<br>n ki   | ein f<br>rland<br>önnen<br>Häns           | leinee<br>u. s.<br>und<br>le r | 3 Gr<br>w.,<br>besha<br>unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unde<br>von<br>11b n<br>Co | igentl<br>dem<br>och L<br>lon i | inm t<br>Ertra<br>Irbeit<br>ften          | efikei<br>ge all<br>für (  | 1, Sa<br>ein a<br>Velt | ns,<br>ber<br>iu= | 73                                                                                                 |
| 5.<br>2. (                                                            | Personen,<br>Sarten, et<br>Ich nicht er<br>Hen müssen                                                                                                                                                                | die z<br>was<br>nähre<br>, also                | war<br>Acke<br>n ki   | ein f<br>rland<br>önnen<br>Häus           | leinee<br>u. s.<br>und<br>le r | 3 Gr<br>w.,<br>besha<br>unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unde<br>von<br>11b n<br>Co | igentl<br>dem<br>och L<br>lon i | inm t<br>Ertra<br>Irbeit<br>ften          | efikei<br>ge all<br>für (  | 1, Sa<br>ein a<br>Velt | ns,<br>ber<br>iu= | 73                                                                                                 |
| 5.<br>2. (                                                            | Personen,<br>Sarten, et<br>Ich nicht er<br>Hen müssen                                                                                                                                                                | die z<br>was<br>nähre<br>, also                | war<br>Acke<br>n ki   | ein f<br>rland<br>önnen<br>Häus           | leinee<br>u. s.<br>und<br>le r | 3 Gr<br>w.,<br>besha<br>unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unde<br>von<br>11b n<br>Co | igentl<br>dem<br>och L<br>lon i | inm t<br>Ertra<br>Irbeit<br>ften          | efikei<br>ge all<br>für (  | 1, Sa<br>ein a<br>Velt | ns,<br>ber<br>iu= | 73                                                                                                 |
| 5.<br>2. (                                                            | Perionen,<br>Farten, et<br>ich nicht er<br>hen müffen<br>igsberg<br>Memel<br>Seilsberg<br>Nöffel. W<br>Morunger                                                                                                      | die 3<br>was<br>nähre<br>, also<br>Uenste<br>u | war<br>Acke<br>n ki   | ein f<br>rland<br>önnen<br>Häus<br>Driels | leinee<br>u. s.<br>und<br>ler  | deshind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unde<br>von<br>ilb n<br>Co | igenth<br>dem<br>och 2<br>lon i | dum le Erira<br>Erira<br>Irbeit<br>ft e u | vefiker<br>ge all<br>für ( | a, Ha<br>ein a<br>Velb | ns,<br>ber<br>iu= | 73                                                                                                 |
| 5. 2. Son 1. 2. 3. 4.                                                 | Perionen,<br>Farten, et<br>ich nicht er<br>hen müffen<br>igsberg<br>Memel<br>Seilsberg<br>Nöffel. W<br>Morunger                                                                                                      | die 3<br>was<br>nähre<br>, also<br>Uenste<br>u | war<br>Acke<br>n ki   | ein f<br>rland<br>önnen<br>Häus<br>Driels | leinee<br>u. s.<br>und<br>ler  | deshind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unde<br>von<br>ilb n<br>Co | igenth<br>dem<br>och 2<br>lon i | dum le Erira<br>Erira<br>Irbeit<br>ft e u | vefiker<br>ge all<br>für ( | a, Ha<br>ein a<br>Velb | ns,<br>ber<br>iu= | 72<br>73<br>76<br>76                                                                               |
| 5. 2. 3. 3. 4.  Gun                                                   | Perionen,<br>Farten, et<br>ich nicht er<br>hen müffen<br>igsberg<br>Memel<br>Seilsberg<br>Nöffel. W<br>Morunger                                                                                                      | die 3<br>was<br>nähre<br>, also<br>Uenste<br>u | war<br>Acke<br>n ki   | ein f<br>rland<br>önnen<br>Häus<br>Driels | leinee<br>u. s.<br>und<br>ler  | deshind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unde<br>von<br>ilb n<br>Co | igenth<br>dem<br>och 2<br>lon i | dum le Erira<br>Erira<br>Irbeit<br>ft e u | vefiker<br>ge all<br>für ( | a, Ha<br>ein a<br>Velb | ns,<br>ber<br>iu= | 74<br>74<br>76<br>76<br>76<br>76                                                                   |
| 5.  2. (1) (2) (3) (4)  5.  5.  6.  7.  7.  6.  7.  7.  6.  7.  7.  7 | Perionen,<br>Farten, et<br>ich nicht er<br>hen müffen<br>igsberg<br>Memel<br>Seilsberg<br>Nöffel. W<br>Morunger                                                                                                      | die 3<br>was<br>nähre<br>, also<br>Uenste<br>u | war<br>Acke<br>n ki   | ein f<br>rland<br>önnen<br>Häus<br>Driels | leinee<br>u. s.<br>und<br>ler  | deshind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unde<br>von<br>ilb n<br>Co | igenth<br>dem<br>och 2<br>lon i | dum le Ertra<br>Ertra<br>Irbeit<br>ft e u | vefiker<br>ge all<br>für ( | a, Ha<br>ein a<br>Velb | ns,<br>ber<br>iu= | 7:<br>7:<br>7:<br>7:<br>7:<br>7:<br>7:<br>7:<br>7:<br>7:<br>7:<br>7:<br>7:<br>7                    |
| 5. 2. 3. 3. 4.  Gun                                                   | Perionen,<br>Farten, et<br>ich nicht er<br>hen müffen<br>igsberg<br>Memel<br>Seilsberg<br>Nöffel. W<br>Morunger                                                                                                      | die 3<br>was<br>nähre<br>, also<br>Uenste<br>u | war<br>Acke<br>n ki   | ein f<br>rland<br>önnen<br>Häus<br>Driels | leinee<br>u. s.<br>und<br>ler  | deshind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unde<br>von<br>ilb n<br>Co | igenth<br>dem<br>och 2<br>lon i | dum le Ertra<br>Ertra<br>Irbeit<br>ft e u | vefiker<br>ge all<br>für ( | a, Ha<br>ein a<br>Velb | ns,<br>ber<br>iu= | 72<br>72<br>72<br>76<br>76<br>76<br>76                                                             |
| 5. 2. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                             | Perionen,<br>Farten, et<br>ich nicht er<br>hen müffen<br>igsberg<br>Memel<br>Seilsberg<br>Nöffel. W<br>Morunger                                                                                                      | die 3<br>was<br>nähre<br>, also<br>Uenste<br>u | war<br>Acke<br>n ki   | ein f<br>rland<br>önnen<br>Häus<br>Driels | leinee<br>u. s.<br>und<br>ler  | deshind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unde<br>von<br>ilb n<br>Co | igenth<br>dem<br>och 2<br>lon i | dum le Erira<br>Erira<br>Irbeit<br>ft e u | vefiker<br>ge all<br>für ( | a, Ha<br>ein a<br>Velb | ns,<br>ber<br>iu= | 72<br>72<br>72<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70                                                       |
| 5.  2. (1) (2) (3) (4)  5.  5.  6.  7.  7.  6.  7.  7.  6.  7.  7.  7 | Perionen,<br>Farten, et<br>ich nicht er<br>hen müffen<br>igsberg<br>Memel<br>Seilsberg<br>Nöffel. W<br>Morunger                                                                                                      | die 3<br>was<br>nähre<br>, also<br>Uenste<br>u | war<br>Acke<br>n ki   | ein f<br>rland<br>önnen<br>Häus<br>Driels | leinee<br>u. s.<br>und<br>ler  | deshind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unde<br>von<br>ilb n<br>Co | igenth<br>dem<br>och 2<br>lon i | dum le Erira<br>Erira<br>Irbeit<br>ft e u | vefiker<br>ge all<br>für ( | a, Ha<br>ein a<br>Velb | ns,<br>ber<br>iu= | 72<br>72<br>72<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70                                                       |
| 5. 2. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                             | Perionen,<br>Farten, et<br>ich nicht er<br>hen müffen<br>igsberg<br>Memel<br>Seilsberg<br>Nöffel. W<br>Morunger                                                                                                      | die 3<br>was<br>nähre<br>, also<br>Uenste<br>u | war<br>Acke<br>n ki   | ein f<br>rland<br>önnen<br>Häus<br>Driels | leinee<br>u. s.<br>und<br>ler  | deshind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unde<br>von<br>ilb n<br>Co | igenth<br>dem<br>och 2<br>lon i | dum le Erira<br>Erira<br>Irbeit<br>ft e u | vefiker<br>ge all<br>für ( | a, Ha<br>ein a<br>Velb | ns,<br>ber<br>iu= | 7:<br>7:<br>7:<br>7:<br>7:<br>7:<br>7:<br>7:<br>7:<br>7:<br>7:<br>7:<br>7:<br>7                    |
| 5. 2. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                             | Perionen,<br>Farten, et<br>ich nicht er<br>hen müffen<br>igsberg<br>Memel<br>Seilsberg<br>Nöffel. W<br>Morunger                                                                                                      | die 3<br>was<br>nähre<br>, also<br>Uenste<br>u | war<br>Acke<br>n ki   | ein f<br>rland<br>önnen<br>Häus<br>Driels | leinee<br>u. s.<br>und<br>ler  | deshind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unde<br>von<br>ilb n<br>Co | igenth<br>dem<br>och 2<br>lon i | dum le Erira<br>Erira<br>Irbeit<br>ft e u | vefiker<br>ge all<br>für ( | a, Ha<br>ein a<br>Velb | ns,<br>ber<br>iu= | 72<br>72<br>73<br>76<br>76<br>76<br>76<br>77<br>78<br>79<br>80                                     |
| 5. 2. 6 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6                           | Perionen,<br>Farten, et<br>ich nicht er<br>hen müffen<br>igsberg<br>Memel<br>Seilsberg<br>Nöffel. W<br>Morunger                                                                                                      | die 3<br>was<br>nähre<br>, also<br>Uenste<br>u | war<br>Acke<br>n ki   | ein f<br>rland<br>önnen<br>Häus<br>Driels | leinee<br>u. s.<br>und<br>ler  | deshind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unde<br>von<br>ilb n<br>Co | igenth<br>dem<br>och 2<br>lon i | dum le Erira<br>Erira<br>Irbeit<br>ft e u | vefiker<br>ge all<br>für ( | a, Ha<br>ein a<br>Velb | ns,<br>ber<br>iu= | 72<br>72<br>73<br>76<br>76<br>76<br>76<br>77<br>78<br>78<br>80                                     |
| 5. 2. 6 6 7 8 5 1. 2. 3. 4. 5.                                        | Perionen,<br>Farten, et<br>ich nicht er<br>hen müffen<br>igsberg<br>Memel<br>Seilsberg<br>Nöffel. W<br>Morunger                                                                                                      | die 3<br>was<br>nähre<br>, also<br>Uenste<br>u | war<br>Acke<br>n ki   | ein f<br>rland<br>önnen<br>Häus<br>Driels | leinee<br>u. s.<br>und<br>ler  | deshind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unde<br>von<br>ilb n<br>Co | igenth<br>dem<br>och 2<br>lon i | dum le Erira<br>Erira<br>Irbeit<br>ft e u | vefiker<br>ge all<br>für ( | a, Ha<br>ein a<br>Velb | ns,<br>ber<br>iu= | 72<br>72<br>73<br>76<br>76<br>76<br>76<br>77<br>78<br>79<br>80<br>80                               |
| 5.  2. 6  3.  3. 4.  5.  6.                                           | Perionen,<br>Farten, et<br>ich nicht er<br>hen müffen<br>igsberg<br>Memel<br>Seilsberg<br>Nöffel. W<br>Morunger                                                                                                      | die 3<br>was<br>nähre<br>, also<br>Uenste<br>u | war<br>Acke<br>n ki   | ein f<br>rland<br>önnen<br>Häus<br>Driels | leinee<br>u. s.<br>und<br>ler  | deshind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unde<br>von<br>ilb n<br>Co | igenth<br>dem<br>och 2<br>lon i | dum le Erira<br>Erira<br>Irbeit<br>ft e u | vefiker<br>ge all<br>für ( | a, Ha<br>ein a<br>Velb | ns,<br>ber<br>iu= | 74<br>74<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>78<br>80<br>80<br>81                   |
| 5. 2. 3. 4. 5. 6. 7.                                                  | Perionen,<br>Farten, et<br>ich nicht er<br>hen müffen<br>igsberg<br>Memel<br>Seilsberg<br>Nöffel. W<br>Morunger                                                                                                      | die 3<br>was<br>nähre<br>, also<br>Uenste<br>u | war<br>Acke<br>n ki   | ein f<br>rland<br>önnen<br>Häus<br>Driels | leinee<br>u. s.<br>und<br>ler  | deshind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unde<br>von<br>ilb n<br>Co | igenth<br>dem<br>och 2<br>lon i | dum le Erira<br>Erira<br>Irbeit<br>ft e u | vefiker<br>ge all<br>für ( | a, Ha<br>ein a<br>Velb | ns,<br>ber<br>iu= | 74<br>74<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>78<br>80<br>80<br>81<br>82             |
| 5.  2. 6  3.  3. 4.  5.  6.                                           | Perionen,<br>Farten, et<br>ich nicht er<br>hen müffen<br>igsberg<br>Memel<br>Seilsberg<br>Nöffel. W<br>Morunger                                                                                                      | die 3<br>was<br>nähre<br>, also<br>Uenste<br>u | war<br>Acke<br>n ki   | ein f<br>rland<br>önnen<br>Häus<br>Driels | leinee<br>u. s.<br>und<br>ler  | deshind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unde<br>von<br>ilb n<br>Co | igenth<br>dem<br>och 2<br>lon i | dum le Ertra<br>Ertra<br>Irbeit<br>ft e u | vefiker<br>ge all<br>für ( | a, Ha<br>ein a<br>Velb | ns,<br>ber<br>iu= | 72<br>72<br>73<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>80<br>80<br>81<br>82<br>82       |
| 5. 2. 3. 4. 5. 6. 7.                                                  | Perionen,<br>Farten, et<br>ich nicht er<br>hen müffen<br>igsberg<br>Memel<br>Seilsberg<br>Nöffel. W<br>Morunger                                                                                                      | die 3<br>was<br>nähre<br>, also<br>Uenste<br>u | war<br>Acke<br>n ki   | ein f<br>rland<br>önnen<br>Häus<br>Driels | leinee<br>u. s.<br>und<br>ler  | deshind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unde<br>von<br>ilb n<br>Co | igenth<br>dem<br>och 2<br>lon i | dum le Ertra<br>Ertra<br>Irbeit<br>ft e u | vefiker<br>ge all<br>für ( | a, Ha<br>ein a<br>Velb | ns,<br>ber<br>iu= | 74<br>74<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>78<br>80<br>80<br>81<br>82             |
| 5. 2. 6. 7. S.                                                        | Perionen, Garten, er Garten, er ich nicht ei hen müsen igsberg Rösel. Morunger Reiume Ragnit Kraupife Gumbinn Brafup Inferburg Johannist Reiume Ragnit Kraupife Gumbinn Brafup Inferburg Ragnit Reiume Ragnit Reiume | bie 3 was nähre, also und hefehmen 3           | nvar<br>Acen fi<br>:  | ein f<br>rland<br>önnen<br>Häus<br>Ortels | teinein (                      | 3 Gr w., beeth with the second of the second | unde<br>von                | igenti                          | oun f                                     | pefige                     | a, Saein a             | ns, ber iu =      | 73<br>73<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>80<br>80<br>81<br>82<br>82<br>82             |
| 5. 2. 6. 7. S.                                                        | Perionen, Garten, er Garten, er ich nicht ei hen müsen igsberg Rösel. Morunger Reiume Ragnit Kraupife Gumbinn Brafup Inferburg Johannist Reiume Ragnit Kraupife Gumbinn Brafup Inferburg Ragnit Reiume Ragnit Reiume | bie 3 was nähre, also und hefehmen 3           | nvar<br>Acen fi<br>:  | ein f<br>rland<br>önnen<br>Häus<br>Ortels | teinein (                      | 3 Gr w., beeth with the second of the second | unde<br>von                | igenti                          | oun f                                     | pefige                     | a, Saein a             | ns, ber iu =      | 73<br>73<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>80<br>80<br>81<br>82<br>82<br>82<br>83 |
| 5. 2. 6. 7. S.                                                        | Perionen, Garten, er Garten, er ich nicht ein müsten Wemel Seilsberg Röffel. M. Morunger Refume Veisekrug Ragnit Kraupife Gumbinn Brafup Inflerburg Sobannist Refume                                                 | bie 3 was nähre, also und hefehmen 3           | nvar<br>Acen fi<br>:  | ein f<br>rland<br>önnen<br>Häus<br>Ortels | teinein (                      | 3 Gr w., beeth with the second of the second | unde<br>von                | igenti                          | oun f                                     | pefige                     | a, Saein a             | ns, ber iu =      | 73<br>73<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>80<br>80<br>81<br>82<br>82<br>82             |

|                 |                                                                                            |               |         |        |       |        |      |         |        |         |        | E   | Seile        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|-------|--------|------|---------|--------|---------|--------|-----|--------------|
| 3.              |                                                                                            |               |         |        |       |        |      |         |        |         |        |     | 53           |
|                 | Pupig                                                                                      | Rämpe.<br>E.  |         |        |       |        |      |         |        |         |        |     | 8.           |
|                 | Pus. I                                                                                     | Rämpe.        |         |        |       |        |      |         |        |         |        |     | 54           |
|                 | Réfum                                                                                      | é.            |         |        |       |        |      |         |        |         |        |     | -81          |
|                 |                                                                                            |               |         |        |       |        |      |         |        |         |        |     |              |
|                 | rienwerd                                                                                   | oer           | ٠       | •      | :     |        |      |         |        |         |        |     | 8-           |
| 1.              | Der Re                                                                                     | gierung       | 38=Be   | zirf i | iber: | haupt  |      |         |        |         |        |     | 8.1          |
| $^{2}$ .        | Stuhm                                                                                      |               |         |        |       |        |      |         |        |         |        |     | 84           |
| 3.              | Marienn                                                                                    | verber.       | Mahi    | ren    |       |        |      |         |        |         |        |     | -8.5         |
| 1.              | Rosenber                                                                                   | ra            |         |        |       |        |      |         |        |         |        |     | 8.           |
|                 | Rlein                                                                                      | Vlower        | 13      |        |       |        |      |         |        |         |        |     | 50           |
|                 | Yangen                                                                                     | au            |         |        |       |        |      |         |        |         |        |     |              |
| õ.              | Klatom.                                                                                    | Pottlik       | ξ.      |        |       |        |      |         |        |         |        |     |              |
|                 | Wéinné                                                                                     | ,             |         |        | •     |        |      |         |        |         |        |     | 87           |
|                 | rienwerd<br>Der Re<br>Stuhm<br>Marienn<br>Rosenber<br>Klein<br>Langen<br>Flatow.<br>Resumé | •             | •       | •      | •     | •      | •    |         | •      | •       | •      | •   | ,            |
|                 |                                                                                            |               |         |        |       |        |      |         |        |         |        |     |              |
| J.              | Arbeiter,                                                                                  | die wel       | der in  | eine   | em f  | esten  | Diei | ufiverh | älinif | Te steh | en, n  | оф  |              |
|                 | and ein e                                                                                  | igenes        | Grun    | dstüd  | be    | iten,  | iont | ern ii  | ı ben  | Dörf    | ern ol | er  |              |
|                 | Colonien ;                                                                                 | gur M         | iethe : | wohn   | en 1  | ind si | d) q | anz bi  | ird) ? | lrbeit, | wel    | фe  |              |
|                 | fie suchen                                                                                 | müffer        | 1, 311  | ernäl  | bren  | habe   | n,   | also:   | Cin    | liea    | er 11  | n b |              |
|                 | Denerli                                                                                    | nae           |         |        |       |        |      |         |        |         |        |     | 57           |
|                 | •                                                                                          | U             |         |        |       |        |      |         |        |         | -      | -   |              |
| Ror             | nigsberg                                                                                   |               |         |        |       |        |      |         |        |         |        |     | 87           |
| 1.              | Mamas                                                                                      |               |         | •      |       |        |      |         |        |         |        |     | 87           |
| 2.              | Meileber<br>Köffel. K<br>Raftenbi<br>Morung<br>Résumé                                      | a .           |         |        |       |        |      |         |        |         |        |     | 85           |
| 3.              | Röffel. 9                                                                                  | illenfte      | in 5    | rtelah | uira  | •      | •    | •       | •      |         | •      |     | - 89         |
| 4.              | Raftenhi                                                                                   | ma            | ···· ~  |        | 9     | •      | •    | •       | •      | •       |        | :   |              |
| 5.              | Maruna                                                                                     | ary<br>an Afr | ം       | r.É    | •     | •      | •    | •       | •      | •       | :      |     | 90           |
| υ.              | Résumé                                                                                     | in. pi        | . 2714  |        | •     | •      | •    | •       | •      | •       | •      | •   | 91           |
|                 | Stephnic                                                                                   | •             | •       | •      | •     | •      | •    | •       | •      | •       |        | •   | 0.1          |
| Gu              | mbinnen                                                                                    |               |         |        |       |        |      |         |        |         |        |     | 9:           |
| 1.              | Soibetru                                                                                   | ·             | 92605   |        |       |        | •    | •       | •      | •       | •      | •   | 99           |
| $\frac{1}{2}$ . | Pagnit                                                                                     | g min         | Acteu   | ernni  | }     | •      | •    |         | •      | •       | ٠.     |     | 9.           |
| <u> </u>        | mbinnen Seivefru Ragnit Rraupi Gumbin Trafny Jufferbu Cleşfo Leşfo Loganni Refumé          | i of kotin    |         | •      | •     |        | •    |         | •      | •       | •      |     |              |
| 3.              | act unpt                                                                                   | lugtegiii     | ten     | •      | •     | •      | •    | •       |        | •       | •      |     | Oc           |
| υ.              | Qumpin                                                                                     | nen           | •       |        |       | •      | •    | •       |        |         | •      |     | 90           |
| ,               | Statin                                                                                     | oonen         |         |        | •     | •      | •    | •       |        | •       |        |     | 90           |
| 4.              | Inneron                                                                                    | rg            |         | •      | •     | •      | •    |         |        |         |        |     | C. 1         |
| 5.              | Diezto                                                                                     |               | •       |        |       |        |      | •       |        |         |        |     | 98           |
| to,             | Lycf .                                                                                     |               |         |        |       |        |      |         |        |         |        |     |              |
| 7.              | Gensbu                                                                                     | rg            |         |        |       |        |      |         |        |         |        |     | 99           |
| 8.              | Johanni                                                                                    | sburg         |         |        |       |        |      |         |        |         |        |     |              |
|                 | Réfumé                                                                                     |               |         |        |       |        |      |         |        |         |        |     | 101          |
| _               |                                                                                            |               |         |        |       |        |      |         |        |         |        |     |              |
| Dar             | 1217                                                                                       |               |         |        |       |        |      |         |        |         |        |     | 102          |
| 1.              |                                                                                            |               |         |        |       |        |      |         |        |         |        |     | 102          |
| 2.              | Stargar                                                                                    | d. Dir        | fchau – |        |       |        |      |         |        |         |        |     | 103          |
| ₿.              | Bebrent                                                                                    |               |         |        |       |        |      |         |        |         |        |     | 103          |
| í.              | Reuftabi                                                                                   |               |         |        |       |        |      |         |        |         |        |     | 103          |
|                 | Vubic                                                                                      | ١.            |         |        |       |        |      |         |        |         |        |     | 10J          |
|                 | Robai                                                                                      | inisbor       | f       |        |       |        |      |         |        |         |        |     | 103          |
|                 | Boan                                                                                       | rð:           | '.      |        |       |        |      |         |        |         |        |     | 104          |
|                 | Réfumé                                                                                     |               |         |        |       |        |      |         |        |         |        |     | 104          |
|                 | 011 /111111                                                                                | •             | •       |        | •     | •      |      | •       |        |         | -      | -   |              |
| 1170            | rienwerd<br>Der Re<br>Mahren<br>Stuhm.<br>Rofenbe<br>Klein<br>Lange<br>Flatow<br>Refume    | or.           |         |        |       |        |      |         |        |         |        |     | 105          |
|                 | Town 01-                                                                                   | aiornu        | aahasi  | F iik  | orh~  | unt    | •    | •       | •      | •       |        | •   | 105          |
| 1.              | DET ME                                                                                     | arrant        | jourgi  | 1110   |       | прт    | •    | •       | •      | ٠       |        | ٠   | 106          |
| 2.              | Wahren                                                                                     | m wa          | arienn  | reroe  | ι     |        |      | •       | •      |         | •      | •   | $100 \\ 106$ |
| ₹.              | Sinpin.                                                                                    | aumai         | 111     | •      | •     | •      |      | •       | •      | •       | •      | •   |              |
| 4.              | Rojenbe                                                                                    | rg            |         |        | •     | •      | •    | •       | •      |         | •      | •   | 106          |
|                 | Alein                                                                                      | Plom          | enz     |        |       |        | •    |         | •      |         | •      | •   | 107          |
|                 | Lange                                                                                      | nau           | •       |        |       |        |      |         |        |         |        | ٠   | 108          |
| 5.              | Flatow                                                                                     |               |         |        |       |        |      |         |        |         |        |     |              |
|                 | Réfumé                                                                                     |               |         |        |       |        |      |         |        |         |        |     | 108          |

| Konigsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111  | ~ 4:15                |                           | a 14 a a a a a            | :                  | 16.6               |                     | inies.                   | Geite                 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| Borlchtäge zur wesentlichen und nachhaltigen Verbefferung dieser letteren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111. | fifchen, ge           | iftigen i                 |                           |                    |                    |                     |                          |                       |   |
| Bombinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Vorichli              | ägezur i                  | ve se n t l               |                    |                    | a ch h a l          | tigen V                  |                       |   |
| Bumbinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                       |                           | teren                     | •                  | •                  | •                   |                          | 109                   |   |
| 1. Was bedarf eine ländliche Arbeiter-Kamilic, beren Beftand im Durchschnitt auf 5 Personen anzunehmen ist, nämlich Mann und Frau, zwei bis drei Kinder, die das 14te Jahr noch nicht erreicht haben, oder etwa eine alte Person, Bater oder Mutter des Mannes oder der Frau, zu ihrem auskömmlichen Unterhalte nach der üblichen Lebensweise dieser Classe in einer bestimmten Gegend?  11. Ist der Arbeiter nach den dortigen Verhältnissen im Stande, für seine Vedürfnisse durch seinem Verdienst auskömmlich und nachhaltig zu sorgen?  1. Arbeiter, die, ohne selbst ein Grundeigenthum zu besten, in einem contractlichen Dienswerdlinisse zu einer Guteherrschaft seinem und gegen gewisse Natural-Emmolumente und einen sirirten Lagelodn ausschließlich ihrer Perschaft zur Verstügung stehen, also: Dienstlente oder Feldgesinde  2. Versonen, die zwar ein kleines Grundeigenthum bestien, Saus, Garten, etwas Uderland u. s. w., von dem Ertrage aber sich nicht ernähren können und bestalb uoch Arbeit sür Geld sinden müssen, also: Händer und Verbeit, welche sie weder in einem sesten Dienstwerhältnisse stehen, noch auch ein eigenes Grundfück besten, sondern in den Dörsten der Colonien zur Mieste wohnen, und sich ganz durch Arbeit, welche sie sie haben müssen, zu ernähren haben, also: Einslieger und Henden müssen, zu ernähren haben, also: Einslieger und heuerlinge  1. Lebensweise — Edarakteristik der physischen, geistigen und sittlichen Zustände der arbeitenden Classen.  2. Provinz Brandenburg.  1. Was bedarfeine ländliche Arbeiter-Kamilic, deren Bestand im Durchschnitt auf 5 Personen anzunehmen ist, nämlich Mann und Krau, zwei bis der Kinder, bie das                                                                                                                                                 |      |                       |                           |                           |                    |                    |                     |                          | 109                   |   |
| B. Provinz Posen.  1. Bas bedarf eine ländliche Arbeiter-Familie, deren Beftand im Durchschnitt auf 5 Personen anzunehmen ift, nämlich Mann und Fran, zwei bis drei Kinder, die das 14te Jahr noch nicht erreicht haben, oder etwa eine alte Person, Bater oder Mutter des Mannes oder der Krau, in ihrem auskömmlichen Unterhalte nach der üblichen Lebensweise dieser Classe in einer bestimmten Gegend?  11. Ist der Arbeiter nach den dortigen Berhältnissen im Stande, für seine Bedürfnisse durch seinen Berdienst auskömmlich und nachhaltig zu sorgen?  1. Arbeiter, die, ohne selbst ein Grundeigenthum zu bestien, in einem contractsichen Diensverhältnisse zu einer Gutsherrschaft siehen und gegen gewisse Katural-Emmolumente und einen strizten Zagelosn ausschließlich ihrer Perrschaft zur Bersügung stehen, also: Dienstlente oder Feldgesinde  2. Personen, die zwar ein kleines Grundeigenthum besiehen, Saus, Garten, etwas Ackerland u. s. w., von dem Ertrage aber sich micht ernähren können und besöalb voch Arbeit für Geld suchen müssen, also: Hausler und Colonisten  3. Arbeiter, die weder in einem sessen voch den ganz durch Arbeit, welche sie sinder und Eolonisten in den Oörsten der Golonien zur Mietbe wohnen, und sich ganz durch Arbeit, welche sie sinden müssen, zu ernähren haben, also: Einsten oder Colonien zur Mietbe wohnen, und sich genstügen und sieger und Deuerlinge  1. Bas bedarseise — Ebarakteristik der physischen, geistigen und sittlichen Zustände der arbeitenden Classen.  2. Provinz Brandenburg.  1. Bas bedarseine ländliche Arbeiter-Kamilie, deren Bestand im Durchschnitt auf 5 Personen anzunehmen ist, nämlich Mann und Krau, zwei die drei ein dan anzunehmen ist, nämlich Mann und Krau, zwei die dreise zu hie der hie den                                                                                                                                                                                                                           |      |                       |                           |                           |                    |                    |                     |                          | 122                   | , |
| 1. Was bedarf eine ländliche Arbeiter-Familie, deren Beftand im Durchschnitt auf 5 Perfonen anzunehmen ist, nämlich Mann und Fran, zwei dis drei Kinder, die das 14te Jahr noch nicht erreicht haben, oder etwa eine alte Verfon, Vater oder Mutter des Mannes oder der Frau, in ihrem auskömmlichen Unterhalte nach der üblichen Lebensweise dieser Classe in einer bestimmten Gegend?  11. Ist der Arbeiter nach den dortigen Verhältnissen im Stande, für seine Bedürsnisse durch seinen Verdienst auskömmlich und nachaltig zu sorgen?  1. Arbeiter, die, ohne selbst ein Grundeigenthum zu besihen, in einem contractsichen Dienstverfältnisse zu einer Gutsperrschaft sehen und gegen gewisse Katural-Emmolumente und einen sirtzten Tagelohn ausschließich ihrer Perrschaft zur Verfügung stehen, also: Dienstlente oder Feldgesinde  2. Versonen, die zwar ein kleines Grundeigenthum besihen, Jaus, Garten, etwas Uckerland u. s. w., von dem Ertrage aber sich nicht ernäbren können und bestalb uoch Arbeit sür Geld suchen müssen, also: Hänstler und Colonisten  3. Arbeiter, die weber in einem sestal voch Arbeit sür Geld such men missen, also: Hänstler und Colonisten  3. Arbeiter, die weber in einem sestal voch Arbeit sür Geld such zeheit, welche sie sinden müssen, zu ernähren haben, also: Einstein, welche sie sinden müssen, zu ernähren haben, also: Einsteit, welche sie sinden müssen, zu ernähren haben, also: Einsteit, welche sie sinden müssen, zu ernähren haben, also: Einsteit verlichen Justände der arbeitenden Classen zu.  13. Lebensweise — Charafteristist der physischen, geistigen und sittlichen Zustände der arbeitenden Classen zu.  13. Arbeiter, die meder anbeitenden Classen zu.  13. Lebensweise — Charafteristist der physischen, geistigen und sittlichen Zustände der arbeitenden Classen zu.  13. Arbeiter, die nicht aus der Erne der Estand ist, deren Bestand im Durchschnitt auf 5 Personen anzunehmen ist, nämlich Mann und Krau, zwei bis drei Kinder, die des |      | marient               | veroer                    |                           | •                  |                    | •                   | • •                      | 124                   |   |
| nämlich Mann und Frau, zwei bis drei Kinder, die das 14te Jahr noch nicht erreicht haben, oder etwa eine alte Person, Vater oder Mutter des Mannes oder der Frau, in ihrem auskömmlichen Unterhalte nach der üblichen Lebensweise dieser Classe in einer bestimmten Gegend?  11. Ihrbeiter nach den dortigen Verhältnissen im Stande, für seine Bedürfnisse durch seinen Verdienst auskömmlich und nachhaltig zu sorgen?  1. Arbeiter, die, ohne selbst ein Grundeigenthum zu besißen, in einem contractlichen Dienswerhältnisse zu einer Guteherrschaft stehen und gegen gewisse Rahural-Emmelumente und einen fixizten Tagelohn ausschließlich ihrer Herrschaft zur Verfügung stehen, also: Dienstleute ober Feldgesinde  2. Personen, die zwar ein kleines Grundeigenthum besißen, Daus, Garten, etwas Ackerland u. s. w., von dem Ertrage aber sich nicht ernähren können und besbalb uoch Arbeit sür Geld suchen müssen, also: Hänster und Colonisten  3. Arbeiter, die weder in einem sesten Dienstwerhältnisse sehen, noch auch ein eigenes Grundstid besigen, sondern in den Oörzfern oder Colonien zur Miethe wohnen, und sich ganz durch Arbeit, welche sie suchen müssen, zu ernähren haben, also: Einzlieger und Heuerlinge  1. Paschensweise — Charakteristik der physischen, geistigen und sittlichen Zustände der arbeitenden Classen.  2. Provinz Brandenburg.  1. Was bedarf eine ländliche Arbeiter-Familie, deren Bestand im Durchschnitt auf 5 Personen anzunehmen ist, nämlich Mann und Krau, zwei bis drei Kinder, die bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                       | 1                         | B. P1                     | evinz              | Poser              | t.                  |                          |                       |   |
| nämlich Mann und Frau, zwei bis drei Kinder, die das 14te Jahr noch nicht erreicht haben, oder etwa eine alte Person, Vater oder Mutter des Mannes oder der Frau, in ihrem auskömmlichen Unterhalte nach der üblichen Lebensweise dieser Classe in einer bestimmten Gegend?  11. Ihrbeiter nach den dortigen Verhältnissen im Stande, für seine Bedürfnisse durch seinen Verdienst auskömmlich und nachhaltig zu sorgen?  1. Arbeiter, die, ohne selbst ein Grundeigenthum zu besißen, in einem contractlichen Dienswerhältnisse zu einer Guteherrschaft stehen und gegen gewisse Rahural-Emmelumente und einen fixizten Tagelohn ausschließlich ihrer Herrschaft zur Verfügung stehen, also: Dienstleute ober Feldgesinde  2. Personen, die zwar ein kleines Grundeigenthum besißen, Daus, Garten, etwas Ackerland u. s. w., von dem Ertrage aber sich nicht ernähren können und besbalb uoch Arbeit sür Geld suchen müssen, also: Hänster und Colonisten  3. Arbeiter, die weder in einem sesten Dienstwerhältnisse sehen, noch auch ein eigenes Grundstid besigen, sondern in den Oörzfern oder Colonien zur Miethe wohnen, und sich ganz durch Arbeit, welche sie suchen müssen, zu ernähren haben, also: Einzlieger und Heuerlinge  1. Paschensweise — Charakteristik der physischen, geistigen und sittlichen Zustände der arbeitenden Classen.  2. Provinz Brandenburg.  1. Was bedarf eine ländliche Arbeiter-Familie, deren Bestand im Durchschnitt auf 5 Personen anzunehmen ist, nämlich Mann und Krau, zwei bis drei Kinder, die bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.   | Bas beda              | irf eine 1                | ändlich                   | e Art              | eiter              | -Famil              | lie, beri                | n Be-                 |   |
| Person, Bater oder Mutter des Mannes oder der Frau, zu ihrem auskömmlichen Unterhalte nach der üblichen Lebensweise dieser Etasse in einer bestimmten Gegend? 127.  11. Ik der Arbeiter nach den dortigen Verhältnissen im Stande, für seine Bedürfnisse durch seinen Verdienst auskömmlich und nachhaltig zu sorgen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | nämlich N             | Cann unt                  | Fran,                     | zwei               | bis d              | rei Rin             | ider, b                  | ie das                |   |
| Lebensweise dieser Classe in einer bestimmten Gegend? 123.  11. It der Arbeiter nach den dortigen Verhältnissen im Stande, für seine Bedürfnisse durch seinen Verdienst auskömmlich und nachhaltig zu sorgen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | Verfon, &             | sater od e                | er Mint                   | ter be             | s Mai              | ines o              | der der                  | Krau.                 |   |
| Stande, für seine Bedürsnisse durch seinen Berdienst anskömmlich und nachhaltig zu forgen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | Zebenswe              | austom<br>ife biefi       | mliche<br>er Clas         | n Unt<br>fein (    | erhalt<br>einer    | e nach<br>bestimi   | der üb<br>nten Ge        | lichen<br>gend? 127   | 7 |
| 1. Arbeiter, die, ohne selbst ein Grundeigenthum zu besten, in einem contractsichen Diensverbältnisse zu einer Gutsberrichaft stehen und gegen gewisse Natural-Emmolumente und einen strirten Tagelobn ausschließtich ihrer Perrschaft zur Versügung stehen, also: Dienstlente ober Feldgesinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | П.   | 3ft ber 21            | rbeiter                   | nach b                    | en di              | ortige             | n Ver               | hältniff                 | en im                 |   |
| einem contractlichen Dienswerhältnise zu einer Gutsperrschaft stehen und gegen gewise Natural-Emmolumente und einen striz- ten Tagelobn ausschließlich ihrer Herrschaft zur Berfügung ste- hen, also: Dienstleute ober Feldgesinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Stande, i             | für feine<br>Lich und     | 2 Bedür<br>nachha         | rfniss<br>Itig z   | e bur<br>u forg    | ch sein<br>en?      | en Ver                   | dienst<br>128         | 3 |
| ftehen und gegen gewisse Natural-Emmolumente und einen sirfreten Tagelobn ausschließlich ihrer Hertschaft zur Verfügung stehen, also: Dienstlente ober Feldgesinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 1. Arbei              | iter, die, c              | hne felb                  | ft ein             | Grunde             | igenthun            | ı zu befi                | țen, in               |   |
| hen, also: Dienstleute ober Feldgesinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | steben                | und aege                  | n aewisse                 | : Natur            | al=Emm             | olumente            | und ein                  | en firir=             |   |
| Garten, etwas Ackerland u. s. w., von dem Ertrage aber sich nicht ernäbren können und desbalb uoch Arbeit sür Geld suchen müssen, also: Häuster und Colonisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | ten I<br>hen, d       | Eagelobn a<br>also: Die   | msschließ<br>n st l e n t | lich ihr<br>e ode  | er Herri<br>r Feld | chaft zu:<br>gesind | r Verfügi<br>e .         | ing fte=<br>128       | 3 |
| Garten, etwas Ackerland u. s. w., von dem Ertrage aber sich nicht ernäbren können und desbalb uoch Arbeit sür Geld suchen müssen, also: Häuster und Colonisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 2. Perso              | nen, die 3                | war ein                   | fleines            | 3 Grunt            | -<br>eigenthu       | nı befiken               | , Hans,               |   |
| muffen, also: Hauster und Colonisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | Garte<br>nicht        | en, etwas<br>ernäbren     | Ackerland<br>können 1     | d u. s.<br>ind bes | w., vo             | n dem  <br>d Arbei  | Ertrage a<br>t für Gel   | iber sich<br>d inchen |   |
| noch auch ein eigenes Grundstüd besteen, sondern in den Obrefern oder Colonien zur Miethe wohnen, und sich ganz durch Arebeit, welche sie suchen müssen, zu ernähren haben, also: Einelieger und Heuerlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | müffe                 | n, also: H                | äusler                    | und (              | Toloni             | sten                |                          | 129                   | • |
| fern oder Colonien zur Miethe wohnen, und sich ganz durch Ar- beit, welche sie suchen müssen, zu ernähren haben, also: Ein= lieger und Henerlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                       | iter, die 1<br>auch ein e | veder in                  | einem<br>Arunda    | festen             | Dienftvi            | erhältnisse<br>ern in de | ftehen,               |   |
| lieger und henerlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | fern                  | over Colon                | ien zur                   | Miethe             | wohnen             | , und sie           | h ganz di                | irch Ar=              |   |
| C. Provinz Brandenburg.  1. Was bedarf eine ländliche Arbeiter=Familic, deren Bestand im Durchschnitt auf 5 Personen anzunehmen ist, nämlich Mann und Krau, zwei bis drei Kinder, die bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | lieg                  | er und H                  | enerli                    | nge                |                    |                     |                          | 130                   | ) |
| C. Provinz Brandenburg.  1. Was bedarf eine ländliche Arbeiter=Familie, deren Bestand im Durchschnitt auf 5 Personen anzunehmen ist, nämlich Mann und Krau, zwei bis brei Kinder, die bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III. | Lebenswe              | ife — C                   | harakt                    | erifiif            | der p              | hysis d             | en, ger                  | iftigen 138           | , |
| 1. Was bedarf eine ländliche Arbeiter=Familie, deren Be-<br>ftand im Durchschnitt auf 5 Personen anzunehmen ist,<br>nämlich Mann und Krau, zwei bis drei Kinder, die bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •    | une jette             | imen Su                   | ранос                     | vei u              | 101111             | neen                | 2141111                  | 102                   | • |
| 1. Was bedarf eine ländliche Arbeiter=Familie, deren Be-<br>ftand im Durchschnitt auf 5 Personen anzunehmen ist,<br>nämlich Mann und Krau, zwei bis drei Kinder, die bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                       | C.                        | Brovi                     | n Br               | andenl             | oura.               |                          |                       |   |
| nämlich Mann und Krau, zwei bis brei Kinder, die das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | J,   | Was bebo              | arfeine:                  | länblic                   | be Ur              | beiter             | = Kami              | lic, der                 | en Be=                |   |
| 14te Jahr noch nicht erreicht haben, oder etwa eine alte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | nämlich L             | Mann un                   | d Krau                    | , swe              | i bis t            | rei Ki              | nber, b                  | ie bas                |   |
| TELLON, 25 GIEL DOEL WEITEL DES WEGINES DOEL DEL STAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 14te Jahr<br>Ver ion. | noch nic<br>Rater ob      | bterre<br>er Mu           | icht be            | aben,              | ober e              | twa eir                  | re alte               |   |
| zu ihrem auskömmlichen Unterhalte nach der üblichen<br>Lebensweise dieser Classe von Leuten in einer bestimm=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | zu ihrem              | ansköm                    | mliche                    | n Unt              | erbalt             | e nach              | der üt                   | lichen                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                       |                           |                           |                    |                    |                     |                          | 134                   | į |
| 0 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                       |                           |                           |                    |                    |                     |                          | 134                   |   |

| Stan                                   | er Arbeite<br>be, für fei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ıd) b<br>Bebü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | en b<br>rfnii                                               | ort<br>Te                                     | igen<br>burd                    | Be<br>bfc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rhäli<br>inen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | niss<br>Rei                   | en ir<br>rbien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n<br>n  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| aust                                   | ömmlich un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | b nad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h h a l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tig 3                                                       | u fo                                          | rge                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 1.                                     | Arbeiter, die,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | felbft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ein (                                                       | Brur                                          | deige                           | nthun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ı zu t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | esipe                         | n, in ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =       |
|                                        | nem contractl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dienf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dverhä                                                      | ltniff                                        | e 311                           | eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r Her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | richai                        | t ftebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | u       |
|                                        | und gegen ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | emine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Matu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ral=Er                                                      | nolu                                          | mente                           | und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | einen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | firir                         | ten Ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l=      |
|                                        | Befohn angicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tebrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ibrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | beit                                                        | imai                                          | tzur                            | Vert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ugung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jtehi                         | en, allo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١:      |
|                                        | Dienstleut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                           |                                               |                                 | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 1     |
|                                        | sdam Prenzlau Ober=Barni Frankenfel Möglin Neufladi-C<br>Nieder=Barn<br>Aübersdor<br>Wefl-Priegn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1     |
| 1.                                     | Prenzlau .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1     |
| $^{2}.$                                | Ober=Barni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                           | •                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1     |
|                                        | Frankentel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | de.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                           | ٠                                             |                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 1     |
|                                        | Mogin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · C a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                           | •                                             | •                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 1     |
|                                        | y(entrapt=0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gverøn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | caire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                           | ٠                                             |                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1     |
| 3.                                     | Mieder=Oatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | um.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                           | ٠                                             |                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 1     |
| 4                                      | nuoerecor<br>Tuoerecor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                           | ٠                                             | •                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 4.                                     | well=priegn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ιφ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             | •                                             | •                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :       |
|                                        | nefume .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                           | •                                             | •                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •       |
| Frai                                   | n <b>e</b> furt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 1.                                     | Königsberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Süt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | licher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Theil                                                       |                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •       |
| $^2$ .                                 | Lebus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . '     |
|                                        | Berfelde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             | ٠                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . '     |
|                                        | Müncheber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                           |                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                        | Seelow .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>,</i> .                                                  | ٠                                             | •                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 3.                                     | Sternberg. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | llbrech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tøbru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t).                                                         | •                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 4.                                     | Züllichau .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                           |                                               | •                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 5.                                     | Friedeberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                           | •                                             | •                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|                                        | nkfurt Königsberg.<br>Lebus Berfelde<br>Müncheber<br>Seelow Sternberg. ?<br>Jülichau Kriedeberg<br>Rejume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                           | •                                             | •                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 2.                                     | Personen, die Garten, etwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zwar<br>s Ucke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cin t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leines<br>u. s.                                             | Gr<br>w.,                                     | undeig<br>von                   | genthi<br>bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | um be<br>Ertrac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fițen<br>ie all               | , Haus<br>ein abe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | r       |
| 2.                                     | Versonen, die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zwar<br>s Ucke<br>hren k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ein t<br>rland<br>önnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | leines<br>u. f.<br>i und                                    | Gr<br>w.,<br>desh                             | undeig<br>von<br>alb n          | genthi<br>dem<br>och I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | um be<br>Ertrag<br>Irbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fişen<br>1e all<br>für (      | , Haus<br>ein abe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | r       |
|                                        | Personen, die<br>Garten, etwa<br>sich nicht ernä<br>chen müssen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zwar<br>s Ucke<br>hren k<br>also: !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ein t<br>rland<br>önnen<br>Säus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fleines<br>u. s.<br>i und<br>sler i                         | Gr<br>w.,<br>desh<br>un d                     | undeig<br>von<br>alb n<br>Col   | genthi<br>dem<br>och U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | um be<br>Ertrag<br>Irbeit<br>Nen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fişen<br>1e all<br>für (      | , Haus<br>ein abe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | r<br>=  |
| Pot                                    | Personen, die<br>Garten, etwa<br>sich nicht ernä<br>chen müssen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zwar<br>s Ucke<br>hren k<br>also: !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ein t<br>rland<br>önnen<br>Säus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fleines<br>u. s.<br>i und<br>sler i                         | Gr<br>w.,<br>desh<br>un d                     | undeig<br>von<br>alb n<br>Col   | genthi<br>dem<br>och U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | um be<br>Ertrag<br>Irbeit<br>Nen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fițen<br>je all<br>für (<br>• | , Haus<br>ein abe<br>Veld fu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r<br>!= |
| Pot<br>1.                              | Personen, die<br>Garten, etwa<br>sich nicht ernä<br>chen müssen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zwar<br>s Ucke<br>hren k<br>also: !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ein t<br>rland<br>önnen<br>Säus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fleines<br>u. s.<br>i und<br>sler i                         | Gr<br>w.,<br>desh<br>un d                     | undeig<br>von<br>alb n<br>Col   | genthi<br>dem<br>och U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | um be<br>Ertrag<br>Irbeit<br>Nen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fişen<br>1e all<br>für (      | , Haus<br>ein abe<br>Veld fu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r<br>!= |
| Pot                                    | Personen, die<br>Garten, etwa<br>sich nicht ernä<br>chen müssen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zwar<br>s Ucke<br>hren k<br>also: !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ein t<br>rland<br>önnen<br>Säus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fleines<br>u. s.<br>i und<br>sler i                         | Gr<br>w.,<br>desh<br>un d                     | undeig<br>von<br>alb n<br>Col   | genthi<br>dem<br>och U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | um be<br>Ertrag<br>Irbeit<br>Nen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fițen<br>je all<br>für (<br>• | , Haus<br>ein abe<br>Veld su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r<br>=  |
| Pot<br>1.<br>2.<br>3.                  | Personen, die Garten, etwa<br>Sarten, etwa<br>sich nicht ernä<br>chen müssen, d<br>von müssen, d<br>von missen, d<br>von missen, die<br>Reustadt-Eb<br>Ruppin. Lin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zwar<br>s Ucke<br>hren k<br>also: s<br>erswa<br>vow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cin terland<br>önnen<br>Säus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fleines<br>u. s.<br>und<br>sler                             | Gr<br>w.,<br>desh<br>und                      | undeig<br>von<br>alb n<br>Eol   | genthi<br>dem och N<br>och N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | um be<br>Ertrag<br>Irbeit<br>It e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | figen<br>je alli<br>für (     | , Haus<br>ein abe<br>Veld su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Pot<br>1.<br>2.<br>3.<br>Fra           | Personen, die Garten, etwa<br>Sarten, etwa<br>sich nicht ernä<br>chen müssen, d<br>von müssen, d<br>von missen, d<br>von missen, die<br>Reustadt-Eb<br>Ruppin. Lin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zwar<br>s Ucke<br>hren k<br>also: s<br>erswa<br>vow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cin terland<br>önnen<br>Säus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fleines<br>u. s.<br>und<br>sler                             | Gr<br>w.,<br>desh<br>und                      | undeig<br>von<br>alb n<br>Eol   | genthi<br>dem och N<br>och N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | um be<br>Ertrag<br>Irbeit<br>It e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | figen<br>je alli<br>für (     | , Haus<br>ein abe<br>Veld su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Pot<br>1.<br>2.<br>3.<br>Fra<br>1.     | Personen, die Garten, etwa<br>Sarten, etwa<br>sich nicht ernä<br>chen müssen, d<br>von müssen, d<br>von missen, d<br>von missen, die<br>Reustadt-Eb<br>Ruppin. Lin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zwar<br>s Ucke<br>hren k<br>also: s<br>erswa<br>vow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cin terland<br>önnen<br>Säus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fleines<br>u. s.<br>und<br>sler                             | Gr<br>w.,<br>desh<br>und                      | undeig<br>von<br>alb n<br>Eol   | genthi<br>dem och N<br>och N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | um be<br>Ertrag<br>Irbeit<br>It e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | figen<br>je alli<br>für (     | , Saus<br>ein abe<br>Veld su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Pot<br>1.<br>2.<br>3.<br>Fra           | Personen, die Garten, etwa<br>Sarten, etwa<br>sich nicht ernä<br>chen müssen, d<br>von müssen, d<br>von missen, d<br>von missen, die<br>Reustadt-Eb<br>Ruppin. Lin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zwar<br>s Ucke<br>hren k<br>also: s<br>erswa<br>vow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cin terland<br>önnen<br>Säus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fleines<br>u. s.<br>und<br>sler                             | Gr<br>w.,<br>desh<br>und                      | undeig<br>von<br>alb n<br>Eol   | genthi<br>dem och N<br>och N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | um be<br>Ertrag<br>Irbeit<br>It e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | figen<br>je alli<br>für (     | , Saus<br>ein abe<br>Veld su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Pot<br>1.<br>2.<br>3.<br>Fra<br>1.     | Personen, die Garten, etwa<br>Sarten, etwa<br>sich nicht ernä<br>chen müssen, d<br>von müssen, d<br>von missen, d<br>von missen, die<br>Reustadt-Eb<br>Ruppin. Lin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zwar<br>s Ucke<br>hren k<br>also: s<br>erswa<br>vow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cin terland<br>önnen<br>Säus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fleines<br>u. s.<br>und<br>sler                             | Gr<br>w.,<br>desh<br>und                      | undeig<br>von<br>alb n<br>Eol   | genthi<br>dem och N<br>och N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | um be<br>Ertrag<br>Irbeit<br>It e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | figen<br>je alli<br>für (     | , Saus ein abe ein abe Seld fu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Pot<br>1.<br>2.<br>3.<br>Fra<br>1.     | Personen, die Garten, etwa<br>Sarten, etwa<br>sich nicht ernä<br>chen müssen, d<br>von müssen, d<br>von missen, d<br>von missen, die<br>Reustadt-Eb<br>Ruppin. Lin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zwar<br>s Ucke<br>hren k<br>also: s<br>erswa<br>vow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cin terland<br>önnen<br>Säus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fleines<br>u. s.<br>und<br>sler                             | Gr<br>w.,<br>desh<br>und                      | undeig<br>von<br>alb n<br>Eol   | genthi<br>dem och N<br>och N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | um be<br>Ertrag<br>Irbeit<br>It e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | figen<br>je alli<br>für (     | , Saus ein abe ein abe substitution substitu |         |
| Pot 1. 2. 3. <b>Fra</b> 1. 2.          | Personen, die Garten, etwa<br>Sarten, etwa<br>sich nicht ernä<br>chen müssen, d<br>von müssen, d<br>von missen, d<br>von missen, die<br>Reustadt-Eb<br>Ruppin. Lin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zwar<br>s Ucke<br>hren k<br>also: s<br>erswa<br>vow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cin terland<br>önnen<br>Säus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fleines<br>u. s.<br>und<br>sler                             | Gr<br>w.,<br>desh<br>und                      | undeig<br>von<br>alb n<br>Eol   | genthi<br>dem och N<br>och N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | um be<br>Ertrag<br>Irbeit<br>It e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | figen<br>je alli<br>für (     | , Saus ein abe ein abe substitution substitu |         |
| Pot 1. 2. 3. <b>Fra</b> 1. 2.          | Personen, die Garten, etwa sich nicht ernä chen müssen, so dam. Prenzsau. Reustadt-Eb Nuppin. Lin Königsberg Lebus Berfelbe Münchebe Seelow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zwar<br>8 Acke<br>hren k<br>also: L<br>erswa<br>dow.<br>rg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cin terland önnen häus<br>önnen häus<br>lite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eleines u. s. und sier i                                    | Gr<br>w.,<br>desh<br>in d                     | undeig<br>von<br>alb n<br>Col   | genthi<br>dem och A<br>on i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | um be<br>Ertrag<br>Irbeit<br>It e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | figen<br>je alli<br>für (     | , Saus ein abe ein abe substitution substitu |         |
| Pot 1. 2. 3. <b>Sra</b> 1. 2. 3. 4.    | Personen, die Garten, etwa sich nicht ernä chen müssen, so dam. Prenzsau. Reustadt-Eb Nuppin. Lin Königsberg Lebus Berfelbe Münchebe Seelow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zwar<br>8 Acke<br>hren k<br>also: L<br>erswa<br>dow.<br>rg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cin terland önnen häus<br>önnen häus<br>lite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eleines u. s. und sier i                                    | Gr<br>w.,<br>desh<br>in d                     | undeig<br>von<br>alb n<br>Col   | genthi<br>dem och A<br>on i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | um be<br>Ertrag<br>Irbeit<br>It e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | figen<br>je alli<br>für (     | , Saus ein abe ein abe substitution substitu |         |
| Pot 1. 2. 3. <b>Fra</b> 1. 2.          | Personen, die Garten, etwa sich nicht ernä chen müssen, stam. Prenzsau Reustadt-Eb Nuppin. Lin nefurt Königsberg Lebus Berfelde Wündebe Seelow Seelow Seelow Seelow Etenberg. Züllichau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | zwar<br>8 Acke<br>hren k<br>also: L<br>erswa<br>dow.<br>rg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cin terland önnen häus<br>önnen häus<br>lite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eleines u. s. und sier i                                    | Gr<br>w.,<br>desh<br>in d                     | undeig<br>von<br>alb n<br>Col   | genthi<br>dem och A<br>on i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | um be<br>Ertrag<br>Irbeit<br>It e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | figen<br>je alli<br>für (     | , Saus ein abe ein abe substitution substitu |         |
| Pot 1. 2. 3. <b>Sra</b> 1. 2. 3. 4.    | Personen, die Garten, etwa sich nicht ernä chen müssen, stam. Prenzsau Prenzsau Reustadt-Eb Muppin. Lin nefurt Bönigsberg Lebus Berfelbe Berfelbe Sternberg Züllichau Kriebeberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | awar<br>s Acke<br>hren k<br>also: h<br>erswa<br>dow.<br>rg .<br>Albrec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cin terland<br>Friand<br>Fäus<br>lde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fleines<br>u. f.<br>1 und<br>3 le r 1                       | Grw., desh                                    | undeig<br>von<br>alb n<br>C o l | genthi<br>dem boch User on i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | um be Ertragirbeit ft en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | figen<br>ge all<br>für (      | , Haus ein abe sein abe su fu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Pot 1. 2. 3. <b>Sra</b> 1. 2. 3. 4. 5. | Personen, die Garten, etwa sich nicht ernä chen müssen, stam. Prenglau Prenglau Reustadt-Eb Muppin. Lin nefurt Königsberg Lebus Berfelbe Winchebe Siellichau Kriebeberg Briebeberg B | ywar<br>s Acke<br>hren k<br>also: !<br>erswa<br>dow.<br>rg .<br>Albred                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cin t<br>rland<br>önnen<br>däus<br>lte<br><br>htsbri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | einen                                                       | Grw., desh                                    | undeig<br>von<br>alb n<br>Col   | genthioch I de north I | um be<br>Ertragirbeit<br>fren<br><br><br><br><br><br><br><br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | figen<br>ge all<br>für (      | , Haus ein abe sie abei fu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| Pot 1. 2. 3. <b>Sra</b> 1. 2. 3. 4. 5. | Personen, die Garten, etwa sich nicht ernä den müssen, stam. Prenzlau Reustadt-Eb Ruppin. Lin nefurt Königsberg Lebus Berfelbe Münchebe Seelow Sternberg. Züllichau Kriebeberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gwar<br>s Acke<br>hren t<br>alfo: (<br>erswa<br>dow.<br>webe<br>eiger<br>fonien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cin t<br>rrland<br>iönnen<br>Habri<br>htebri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | einen<br>einen<br>dier :                                    | Grw., desh desh desh desh desh desh desh desh | undeig<br>von<br>alb n<br>Col   | genthiber i och Neter i och Neter i och Neter i och i  | um be<br>Ertragirbeit<br>Irbeit<br>At en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | figen (e allifür (            | , Haus ein abe ein abe fur fur fur flehen Bör urch Ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Pot 1. 2. 3. <b>Sra</b> 1. 2. 3. 4. 5. | Personen, die Garten, etwa sich nicht ernä den müssen, stam. Prenzlau Reustadt-Eb Ruppin. Lin nefurt Königsberg Lebus Berfelbe Münchebe Seelow Sternberg. Züllichau Kriebeberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gwar<br>s Acke<br>hren t<br>alfo: (<br>erswa<br>dow.<br>webe<br>eiger<br>fonien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cin t<br>rrland<br>iönnen<br>Habri<br>htebri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | einen<br>einen<br>dier :                                    | Grw., desh desh desh desh desh desh desh desh | undeig<br>von<br>alb n<br>Col   | genthiber i och Neter i och Neter i och Neter i och i  | um be<br>Ertragirbeit<br>Irbeit<br>At en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | figen (e allifür (            | , Haus ein abe ein abe fur fur fur flehen Bör urch Ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Pot 1. 2. 3. <b>Sra</b> 1. 2. 3. 4. 5. | Personen, die Garten, etwa sich nicht ernä chen müssen, stam. Prenglau Prenglau Reustadt-Eb Muppin. Lin nefurt Königsberg Lebus Berfelbe Winchebe Siellichau Kriebeberg Briebeberg B | gwar s Acke<br>hren k<br>alfo: !<br>erswa<br>dow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cin t<br>rrland<br>iönnen<br>Hand<br>iönen<br>Hand<br>ite<br>tr<br>in<br>ines G<br>jur S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | einen<br>einen<br>der i<br>der i<br>der i<br>der i<br>der i | Grw., deshund                                 | undeig<br>von<br>alb n<br>Col   | genthiber i och Neter i och Neter i och Neter i och i  | um be<br>Ertragirbeit<br>Irbeit<br>At en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | figen (e allifür (            | , Haus ein abe ein abe fur fur fur flehen Bör urch Ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Pot 1. 2. 3. Sra 1. 2. 3. 4. 5. 3.     | Personen, bie Garten, etwa sich nicht ernä den müssen, stam. Prenglau Reustadt-Eb Ruppin. Lin neffurt Königsberg Lebus Serfelbe Münchebe Seelow Sternberg. Bullichau Kriebeberg Urbeiter, bie noch auch ein fern ober Coteil, welche I ieg er und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | awar of Acte the control of the cont | cin terland cin terland connent con to the control con | einen<br>geinen<br>einen<br>grundfi<br>miffen,<br>ige       | Grw., beshund                                 | undeig<br>von<br>alb n<br>Col   | genthebem och Noch North                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | um be Ertragirbeit<br>Grbeit<br>Aben<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern<br>Grbern | fiken (e all für (            | , Haus ein abe Belo surch Art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Pot 1. 2. 3. Sra 1. 2. 3. 4. 5. 3.     | Personen, die Garten, etwa sich nicht ernä chen müssen, stam. Prenzsau Reustadt-Eb Ruppin. Lin nefurt Königsberg Lebus Berfelbe Münchebe Seelow Eternberg. Züllichau Friedeberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | gwar gude heen to discover the state of the  | cin firland cinnen cin for cin | einen<br>einen<br>der i<br>der i<br>der i<br>der i<br>der i | Grw., beshand                                 | undeig<br>von<br>alb n<br>Col   | genthiber i och Neter i och Neter i och Neter i och i  | um be Ertragenbeit fen en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | figen (e allifür (            | , Haus ein abe geld sur bei flehen Dör urch Ar: Ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |

|      |             |                     |            |        |         |          |         |            |          |          |         |                | Seile      |
|------|-------------|---------------------|------------|--------|---------|----------|---------|------------|----------|----------|---------|----------------|------------|
|      | 2.          | Ober=Bar            | nim .      |        |         |          |         |            |          |          |         |                | 161        |
|      | 3.          | Ruppin.             |            |        |         |          |         |            |          |          |         |                | 162        |
|      | 4.          | Beft=Vrie           |            |        |         |          |         |            |          |          |         |                | 162        |
|      |             |                     | •          |        |         |          |         |            |          |          |         |                |            |
|      | 0           | <b>F</b> furt       |            |        |         | •        |         |            |          |          |         |                | 162        |
|      | 1.          | Rönigeber           | rg .       |        |         | •        |         |            |          |          |         |                | 162        |
|      | 2.          | Lepus               | •          | •      |         |          |         |            | •        |          |         |                | 164        |
|      |             | Berfelde            |            | •      | •       | •        |         | •          |          |          | •       |                | 164        |
|      |             | Münche              |            | •      |         | ٠        | •       | •          | •        | •        | •       |                | 165        |
|      | 3.          | Sector              |            | •      | •       | •        | •       | •          | •        | •        | •       | • •            | 166<br>166 |
|      | 3.<br>4.    | Friedeber           |            | •      | •       | •        | •       | •          |          | •        |         |                | 166        |
|      | ٠,          | Stitututi           | 9          |        | •       | •        | •       |            |          | •        | •       |                | 100        |
| 111. | BALLS       | erung 1             | Nav 0      | • h o  |         |          |         | CS B A     | r a file | . : 0    |         |                |            |
| 111. | fisher      | i, geistig          | V E        | n h    | fitt    | Ci ch    | c 11 5  | 2 n A 2    |          | her      | 4 m h   | i byyy "       |            |
|      |             | ajjen.              | 3111 11    | H C    | 1 * * * | , i i iy |         | ) 11  1 1  |          | vii      | ulbi    |                |            |
|      | 2801        | schläge             | : 11 1     | ne f   | en t 1  | i ch e   | n 11    | n b n      | a cfo b  | alti     | aen     | Mer.           |            |
|      |             | ung der             |            |        |         |          |         |            | , ,      |          |         |                | 166        |
|      |             | 5                   |            |        |         |          |         |            |          |          |         |                |            |
|      | Pots        | dam                 |            |        |         |          |         |            |          |          |         |                | 166        |
|      | Sran        | Ffurt               |            |        |         |          |         |            |          |          |         |                | 172        |
|      |             | •                   |            |        |         |          |         |            |          |          |         |                |            |
|      |             |                     | D.         | 951    | eovi    | 112      | Mon     | mer        | 11.      |          |         |                |            |
|      | <b>6</b> 20 |                     |            |        |         |          |         |            |          |          |         |                |            |
| 1.   | Was p       | ebarf e             | ine l      | änd    | Lidy    | e A      | rbei    | ter={      | ž a m i  | lie,     | ber     | en Be-         |            |
|      | nano        | im Dur              | d) ld) r   |        | a u     | f ð      | per     | jone       | n a n    | zun      | e h m e | in itti        |            |
|      | namit       | ch Mann<br>ihr noch | uno        | gra    | и,      | 3 m e    | 1 01    | sdr        | er si    | inde     | er, b   | ie das         |            |
|      | Maria       | ibi und             | nta        | ı et   | ret     | a) I i   | ave     | 11, p      | oet :    | erme     | cin     | e alte         |            |
|      | 10 16       | n, Bater<br>remau   | atam       | n Gi   | u II    | e i (    | ) E B   | area n     | HEB      | 006      |         | Gran,          |            |
|      | Schen       | sweise!             | hiefe:     | . K1   | uy t i  | 0 11     | 11111   | y u i i    |          | oin      | ı uı    | Aimm-          |            |
|      |             | egenb?              |            |        |         |          | ın et   |            |          | t t ii i |         | 11 1 111 111 - | 181        |
|      |             | ry enc.             |            |        | •       | •        | •       | •          | •        | •        | •       |                | 101        |
|      | Stet        | tin .               |            |        |         |          |         |            |          |          |         |                | 181        |
|      | Cosl        | in .                |            |        |         |          |         |            |          |          |         |                | 183        |
|      | Stra        | lfund               |            |        |         | •        | •       | •          | •        | •        | •       |                | 184        |
|      | <b></b>     |                     | •          | 1      | •       | •        |         | •          | •        | •        | •       |                | 101        |
| И.   | 3 ft b      | er Arbe:            | iter       | n a d  | ) be    | 11 1     | ort     | iaen       | 93 e     | rbäl     | iniff   | en im          |            |
|      | Stant       | e, für              | feine      | B e    | dür     | fni      | iie i   | burd       | i iei    | nen      | Ber     | dienft         |            |
|      | ausfö       | mmlich              | und i      | ı a ch | hal     | tia      | 311 1   | org        | en?      |          |         |                | 185        |
|      |             |                     |            |        |         |          |         |            |          |          | _       |                |            |
|      | 1.          | Urbeiter, d         | ie, chi    | ie sel | bft     | ein      | Grun    | deigei     | ıthum    | zu l     | resigen | , in ei=       |            |
|      | ľ           | em contra           | ictlid) ei | ı Di   | enfix   | erha     | lintill | 3 gu       | einer    | Gut      | sherric | hatt tte=      |            |
|      | Į.          | en und e            | zegen      | gemi   | he 3    | natu     | ral=C   | molui      | nemie    | und      | einen   | gririen        |            |
|      | ;           | Eagelohn            | ansimi     | tebit  | m) [11  | grer     | Derr    | mair       | Bur      |          | ugung   |                | 185        |
|      |             | ilso: Die           | n ji t e   | uie    | o o e   | 1 9      | eros    | s e j t ii | D.E.     | ٠        | •       |                | 100        |
|      | Stet        | tin .               |            |        |         |          |         |            |          |          |         |                | 185        |
|      | 1.          | Demmin.             | Trev       | low    | a. I    | . •      | •       | ·          | •        | Ċ        |         |                | 185        |
|      | 2.          | Anclam              |            |        |         |          |         |            |          |          |         |                | 186        |
|      | 3.          | llecfermü           | nde        |        |         |          |         |            |          |          |         |                | 188        |
|      | 4.          | Randow              |            |        |         |          |         |            |          |          |         |                | 188        |
|      | 5.          | Poris               |            |        |         |          |         |            |          |          |         |                | 189        |
|      |             | Schwo               |            |        |         |          |         |            |          |          |         |                | 189        |
|      |             | Naulin              |            |        | ٠       |          |         |            |          | •        | •       |                | 191        |
|      | c           | Langen              | pagen      |        |         | ,        |         |            | •        |          |         |                | 192        |
|      | 6.          | Greiffenb           | erg        | •      |         | ٠        | •       |            | ٠        | •        | •       |                | 193        |
|      |             | Parpar              |            |        | ٠       |          |         | ٠          | •        | •        |         |                | 193        |
|      |             | Neuhof              | . zrep     | iow    | ٠       |          | •       | •          | •        | •        | •       |                | 194        |

| - •             |                                            |                |                |             |          |        |               |           |        |        |           | Geite             |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------|--------|---------------|-----------|--------|--------|-----------|-------------------|
| Cosli           | in .                                       |                | •              |             |          |        |               |           |        |        |           | <b>20</b> 3       |
| 1.              | Schiefelb                                  | ein            |                |             |          |        |               |           |        |        |           | = 203             |
|                 | Reinfel                                    | ld             |                |             |          |        |               |           |        |        |           | -204              |
| 2.              | Schlawe.                                   | Rum            | melst          | urg.        | Stol     | pe     |               |           |        |        |           | 204               |
| 3.              | Bütow                                      |                |                |             |          |        |               |           |        |        |           | . 207             |
| 4.              | Lauenburg                                  | 3              | •              |             |          | •      |               |           |        |        |           | 209               |
|                 | Réfumé                                     |                | •              | •           |          |        |               |           | •      |        |           | 210               |
| atra            | lfund                                      |                |                |             |          |        |               |           |        |        |           | 213               |
|                 |                                            | •              | •              | •           | •        |        | •             | •         | •      |        | •         | $\frac{213}{213}$ |
| $\frac{1}{2}$ . | Franzburg<br>Greifswa                      |                | •              | •           | •        | •      | •             | •         |        | •      | •         | $\frac{213}{214}$ |
| 4.              | Ottiloma                                   |                | •              | •           |          |        | •             | •         | •      |        |           | 414               |
| a a             | (aufanan )                                 | .i             | 24 0           | in #6       | dana.    | am     | S             | 4 6       | . 6.0  | 4      | G 2       |                   |
| 2. 3            | fersonen, d<br>Barten, ein<br>ich nicht er | 01K 31V        | ofar(a         | 111 111     | inte     | o un   | beigi         | migui     | n ogn  | prii,  | Suns.     | <i>'</i>          |
| 6               | garien, ein                                | nährer         | uriia<br>• fän | non :       | .  - 1t  | oahall | n vei         | 11 611    | rage   | aurm   | i avei    | _                 |
| 11              | zen müssen                                 | mayeer         | 531            | nen i       | 11110 C  | 7 (C 0 | יטוו ט<br>לאח | 40 2111   | ett (t | 11 101 | . 10 [11: | 215               |
| ц               | Sen muiten                                 | , uno          | المالخ         | 1011        | 1 11 11  | 0 00   | ton           | t jt E II |        | •      | •         | 210               |
| Stett           | tin .                                      |                |                |             |          |        |               |           |        |        |           | 215               |
| 1.              | Demmin.                                    | Trept          | ow c           | ı. Z.       |          |        |               |           |        |        |           | 215               |
| 2.              | Unclam                                     |                |                |             |          |        |               |           |        |        |           | 216               |
| 3.              | Medermir                                   | ide            |                |             |          |        |               |           |        |        |           | 216               |
| 4.              | Randow<br>Pyrik S<br>Greiffenb<br>Réfumé   |                |                |             |          |        |               |           |        |        |           | 216               |
| 5.              | Pyris S                                    | dwod           | ow             |             |          |        |               |           |        |        |           | 216               |
| 6.              | Greiffenb                                  | erg. P         | arpa           | ri          |          |        |               |           |        |        |           | . 217             |
|                 | Réfumé                                     |                |                |             |          |        |               |           |        |        |           | . 217             |
| e 1 . 1         |                                            |                |                |             |          |        |               |           |        |        |           | 240               |
| Cost            |                                            | . j.,          | •              | •           | •        | •      | •             | ٠         |        | •      |           | . 218             |
| 1.              | Schlawe.                                   | n<br>M         | (ab            |             | رور بريخ |        |               |           | •      | •      |           | $\frac{218}{210}$ |
| 2.              | Schlawe.                                   | Kumi           | netso          | urg.        | Stort    | oe .   |               | ٠         | •      |        | •         | . 218             |
| 3.              | Bütow                                      |                | •              | •           | •        |        |               |           | •      | •      | •         | $\frac{218}{240}$ |
| 4.              | Lauenbur                                   | $\mathfrak{g}$ | •              | •           | •        |        |               |           | •      | ٠      | •         | . 218             |
|                 | Résumé                                     |                | •              | •           | •        |        | •             |           |        |        | •         | . 219             |
| Stro            | llund                                      |                |                |             |          |        |               |           |        |        |           | . 219             |
| 1.              | Greifema                                   | íb             |                | :           | :        |        |               |           | •      | •      | •         | $\overline{219}$  |
| ••              | 0111 01011                                 |                |                |             |          | •      | •             | •         | •      | •      | •         | 10                |
| 3. 20           | rbeiter, die                               | e mebe         | r in           | cine        | nı fefi  | ien T  | ienfi         | nerhäl    | tnisse | fleher | n nod     | 'n                |
| 0. 4            | uch ein e                                  | iaenes         | Gr             | unbfli      | icf be   | fiken. | fon           | bern      | in b   | en T   | örferi    | 1                 |
| 'n              | der Colon                                  | ien 31         | ır M           | iethe       | mohi     | nen.   | unb           | iich a    | on: b  | urch   | Urbeit    | •                 |
| 11              | velche sic                                 | luchen         | mù             | ffen.       | 30 6     | rnäbr  | en b          | aben.     | alip   | : (5 i | nlie      | ,<br>=            |
| a               | er und                                     | Denei          | rlin           | a e         | •        |        | . ,           |           |        |        |           | . 220             |
| _               |                                            |                |                | 0           |          |        |               |           |        | •      | •         | •                 |
| Stell           | tin .                                      |                | •              |             |          |        |               |           |        |        |           | . 220             |
| 1.              | Demmin.                                    | Trep           | tow            | a. E.       |          |        |               |           |        |        |           | . 220             |
| 2.              | anciam                                     |                |                | •           | •        |        |               |           |        |        |           | . 221             |
| 3.              | lledermüi                                  |                |                |             |          |        |               |           |        |        |           | . 221             |
| 4.              | Randow                                     | •              |                | •           |          |        |               |           |        |        |           | . 221             |
| 5.              | Pyrip                                      | . •            | •              |             |          | •      | •             |           |        |        |           | . 222             |
|                 | Schwed                                     | yow            |                | •           |          |        | •             |           |        |        | •         | $\frac{222}{2}$   |
|                 | Maulin                                     |                | •              |             |          |        | •             |           |        | •      | •         | . 222             |
| 4.              | Langeny                                    | agen           |                | •           | . 01     |        |               |           | •      | •      | •         | $\frac{223}{223}$ |
| 6.              | Langenh<br>Greiffenb<br>Résumé             | erg. E         | repit          | m a.        | H.       |        | •             |           | •      | •      |           | $\frac{223}{227}$ |
|                 | nelume.                                    |                |                |             | •        | •      | •             |           | •      | •      | •         | . 224             |
| Cost            | in                                         |                |                |             |          |        |               |           |        |        |           | . 225             |
| 1.              | Schiefelb                                  | ein            | •              | •           |          | •      |               | •         |        |        | •         | $\frac{220}{225}$ |
| 2.              | Schlawe.                                   | 52:11          | որոշն          | i.<br>ihura | · @      | inine  | •             | •         |        | •      | •         | $\frac{220}{225}$ |
| 3.              | Bütow                                      | Jun            | ., . 1 6 5 4 3 | vary        | . •      | ivipi  |               | •         | •      | •      | •         | $\frac{225}{225}$ |
| 4.              | Lauenbur                                   | σ              |                | •           | •        | •      |               |           |        |        | •         | $\frac{220}{226}$ |
| _               |                                            | υ              | •              | •           | •        | •      | •             | •         | •      | •      | •         |                   |
|                 | lfund                                      |                |                |             |          |        |               |           |        |        |           | . 226             |
| 1.              | Frangburg                                  | ą              |                |             |          |        |               |           |        |        |           | . 226             |

|     | 01:1                                                         | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.6                          |                   | , .                     |                  | <i>(c)</i> |            |                |               |              |                | Settle                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------|------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ш.  | 90)11                                                        | bernng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eer :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | reve                         | n si              | veil                    | e —              | Char       | aft        | erifi          | itb           | er p         | b 1) =         |                                                                                                                    |
|     | 1110)6                                                       | n, geist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ıgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II II D                      | 111               | illid                   | e n              | ភពព        | and        | c be           | rar           | beit         | c 11 =         |                                                                                                                    |
|     |                                                              | lassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                   |                         |                  |            |            |                |               |              |                |                                                                                                                    |
|     | 2501                                                         | schläge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 m r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wei                          | ent.              | lto) c                  | n ur             | nd n       |            |                | gen 2         | 3 e r b      | C 1 =          |                                                                                                                    |
|     | jerun                                                        | g biefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | leß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tere                         | n.                | ٠                       |                  |            |            |                |               |              |                | 227                                                                                                                |
|     | Stei                                                         | tin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                   |                         |                  |            |            |                |               |              |                | 0.07                                                                                                               |
|     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                            | •                 | •                       | •                |            | •          | •              | •             | •            | •              | 227                                                                                                                |
|     | <b>L</b> os                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                            |                   |                         |                  |            |            |                |               |              |                | -230                                                                                                               |
|     | Stra                                                         | dund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                   |                         |                  |            |            |                |               |              |                | 234                                                                                                                |
|     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                            | •                 | •                       | •                | •          |            | •              | •             | •            | •              | -01                                                                                                                |
|     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                   |                         |                  |            |            |                |               |              |                |                                                                                                                    |
|     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                   |                         | ~ v              | Y . M .    |            |                |               |              |                |                                                                                                                    |
|     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i• 7                         | oro               | vinz                    | S ct             | lesie      | 11.        |                |               |              |                |                                                                                                                    |
| I.  | 28 a 8                                                       | bedarfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Iän'                         | hlio              | tie 9                   | rhe              | iterf      | a m        | ific           | ber           | en 9         | Br=            |                                                                                                                    |
|     | ftanb                                                        | im Dur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | անա                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nitt                         | A 11              | f 5                     | 910              | rion       | e 17 (     | 111 2 11       | nekn          | 1011         | iff            |                                                                                                                    |
|     | näml                                                         | ich Man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יטונים.<br>מווד וד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ger.                         | 7 11              | 2 111 0                 | , K.             | a br       | oi O       | ins            | or 1          |              | 200            |                                                                                                                    |
|     | 14te 9                                                       | ich Man<br>ahrnoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n unid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h tor                        | · r o i           | 40 6                    | aha              | 0 01       | 500        | 0 4 33         | ~ ^ 1         | ,,,,         | 1 to           |                                                                                                                    |
|     | Mario                                                        | n, Bate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4) II LU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91 LI                        | D                 | 11) 1 1)                | 1100             | 11, U      | 200        | 6110           | utti          |              | 111            |                                                                                                                    |
|     | P (1   0                                                     | , out                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e1 10                        | u u ti            | 17                      | 1 6 3 1          | wan        | 11 8 8     | ~ v v c        | ror           | 1 2 1        | uu,            |                                                                                                                    |
|     | Su th                                                        | rein aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | arom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mii                          | a) e n            | иn                      | rery             | alte       | n a        | m) o           | er u          | oī i a       | e n            |                                                                                                                    |
|     |                                                              | sweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | re                           |                   |                         |                  |            | n ın       |                | erbe          | n i m        | 1 m=           | 2.20                                                                                                               |
|     | ten o                                                        | egend?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                            |                   |                         | •                | •          |            |                | •             | •            | •              | 238                                                                                                                |
|     | Biroc                                                        | slan .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                   |                         |                  |            |            |                |               |              |                | 238                                                                                                                |
|     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | •                 | •                       | •                | •          | •          | •              | •             | •            | •              |                                                                                                                    |
|     |                                                              | eln .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                   |                         |                  |            | •          |                |               |              |                | 240                                                                                                                |
|     | Lieg                                                         | nig .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                   |                         |                  |            |            |                |               |              |                | 241                                                                                                                |
|     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                   |                         |                  |            |            |                |               |              |                |                                                                                                                    |
|     | 00 .                                                         | 0/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                   |                         |                  | ,          | m.         |                | 1 15          | ٠            |                |                                                                                                                    |
| 11. | The De                                                       | r Arbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nac                          | t) D              | en d                    | orti             | igen       | zz e       | ŗņai           | tiiil         | i e n        | ı m            |                                                                                                                    |
|     | Stan                                                         | de für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | leine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : Be                         | düi               | (fni)                   | ie i             | durd       | ) 1 e      | inen           | 23 e 1        | rdre         | n fi           | 013                                                                                                                |
|     | ansfö                                                        | mmlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 11 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n a ch                       | hal:              | tig z                   | ;u ∫.            | orge       | n?         |                |               |              |                | 243                                                                                                                |
|     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                   |                         |                  |            |            |                |               |              |                |                                                                                                                    |
|     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                   |                         |                  |            |            |                |               |              |                |                                                                                                                    |
|     | 1 4                                                          | Urheiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hie ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ine io                       | 164               | oin G                   | irunt            | ciaem      | hhmm       | 111 1          | ciite         | ı in         | oi-            |                                                                                                                    |
|     | 1.                                                           | Urbeiter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | die of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ne se                        | lbft              | ein C                   | irunt            | eigen      | thum       | zu l           | esiğer        | ı, in        | ei=            |                                                                                                                    |
|     | 1                                                            | 1em contr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | actlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | en T                         | dienf             | lverhä                  | iltniss          | e stel     | hen –      | und (          | gegen         | gen          | isse           |                                                                                                                    |
|     | 1                                                            | 1em contr<br>Natural=E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | acilich<br>molun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | en I<br>nente                | denf<br>und       | dverhö<br>eine          | iltniss<br>n fir | e stel     | hen<br>Tag | und g<br>elohn | gegen<br>auss | gen<br>Hließ | isse lich      |                                                                                                                    |
|     | i                                                            | 1em centr<br>Natural=E<br>hrer Ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | acilich<br>molun<br>rschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | en T<br>nente<br>zur         | denf<br>und<br>Be | lverhä<br>eine<br>rfügr | iltniss<br>n fir | e stel     | hen<br>Tag | und g<br>elohn | gegen<br>auss | gen<br>Hließ | isse lich      | 043                                                                                                                |
|     | i                                                            | 1em contr<br>Natural=E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | acilich<br>molun<br>rschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | en T<br>nente<br>zur         | denf<br>und<br>Be | dverhö<br>eine          | iltniss<br>n fir | e stel     | hen<br>Tag | und g<br>elohn | gegen<br>auss | gen<br>Hließ | isse lich      | 243                                                                                                                |
|     | i<br>t                                                       | 1em centr<br>Natural=E<br>hrer Ser<br>der Fel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | acilich<br>molun<br>rschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | en T<br>nente<br>zur         | denf<br>und<br>Be | lverhä<br>eine<br>rfügr | iltniss<br>n fir | e stel     | hen<br>Tag | und g<br>elohn | gegen<br>auss | gen<br>Hließ | isse lich      |                                                                                                                    |
|     | 3<br>Bres                                                    | 1em contr<br>Natural=E<br>hrer Ser<br>der Fel<br>slau .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | actlich<br>molun<br>rschaft<br>dges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | en T<br>nente<br>zur         | denf<br>und<br>Be | lverhä<br>eine<br>rfügr | iltniss<br>n fir | e stel     | hen<br>Tag | und g<br>elohn | gegen<br>auss | gen<br>Hließ | isse lich      | 243                                                                                                                |
|     | Bree<br>1.                                                   | iem contr<br>Natural=E<br>hrer Ser<br>der Fel<br>ilau<br>Namslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | actlich<br>molun<br>rschaft<br>dges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | en T<br>nente<br>zur         | denf<br>und<br>Be | tverhö<br>eine<br>rfügn | iltniss<br>n fir | e stel     | hen<br>Tag | und g<br>elohn | gegen<br>auss | gen<br>Hließ | isse lich      | 243<br>243                                                                                                         |
|     | Bree<br>1.<br>2.                                             | iem contr<br>Natural=E<br>hrer Ser<br>der Fel<br>Ilau<br>Namslau<br>Wartenbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | actlich<br>molun<br>rschaft<br>dges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | en T<br>nente<br>zur         | denf<br>und<br>Be | lverhä<br>eine<br>rfügr | iltniss<br>n fir | e stel     | hen<br>Tag | und g<br>elohn | gegen<br>auss | gen<br>Hließ | isse lich      | 243<br>243<br>244                                                                                                  |
|     | 3ree<br>1.<br>2.<br>3.                                       | iem contr<br>Natural=E<br>hrer Her<br>der Her<br>Clau<br>Mamslan<br>Wartenb<br>Dels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | actlich<br>molun<br>rschaft<br>dges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | en T<br>nente<br>zur         | denf<br>und<br>Be | tverhö<br>eine<br>rfügn | iltniss<br>n fir | e stel     | hen<br>Tag | und g<br>elohn | gegen<br>auss | gen<br>Hließ | isse lich      | 243<br>243<br>244<br>245                                                                                           |
|     | 3res<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.                                 | iem contr<br>Natural=E<br>hrer Her<br>der Fel<br>Slau .<br>Namslan<br>Bartenbi<br>Dels<br>Bohlau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | actlich<br>molun<br>rschaft<br>dges<br>erg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | en T<br>nente<br>zur         | denf<br>und<br>Be | tverhö<br>eine<br>rfügn | iltniss<br>n fir | e stel     | hen<br>Tag | und g<br>elohn | gegen<br>auss | gen<br>Hließ | isse lich      | 243<br>243<br>244<br>245<br>246                                                                                    |
|     | 3ree<br>1.<br>2.<br>3.                                       | iem conir<br>Natural=E<br>hrer Ser<br>der Fel<br>Slau<br>Ramslan<br>Wartenbi<br>Dels<br>Wohlau<br>Reumark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | actlich<br>molun<br>rschaft<br>d g e s<br>erg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | en Inente zur inde           | denf<br>und<br>Be | tverhö<br>eine<br>rfügn | iltniss<br>n fir | e stel     | hen<br>Tag | und g<br>elohn | gegen<br>auss | gen<br>Hließ | isse lich      | 243<br>243<br>244<br>245<br>246<br>246                                                                             |
|     | 3res<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.                                 | nem conir<br>Natural=E<br>hrer Ser<br>der Fel<br>slau<br>Ramslan<br>Wartenbi<br>Dels<br>Wohlau<br>Reumark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | actlich<br>molun<br>rschaft<br>d g e s<br>erg<br>t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | en T<br>nente<br>zur<br>inde | denf<br>und<br>Be | tverhö<br>eine<br>rfügn | iltniss<br>n fir | e stel     | hen<br>Tag | und g<br>elohn | gegen<br>auss | gen<br>Hließ | isse lich      | 243<br>243<br>244<br>245<br>246<br>246<br>246                                                                      |
|     | 3res<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.                                 | iem cenir<br>Natural=E<br>hrer Her<br>der Fel<br>Iau :<br>Ramslan<br>Wartenbi<br>Dels<br>Weymark<br>Heymark<br>Heymark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | actlich<br>molun<br>rschaft<br>d g e s<br>erg<br>t<br>protsch<br>18dorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | en T<br>nente<br>zur<br>inde | denf<br>und<br>Be | tverhö<br>eine<br>rfügn | iltniss<br>n fir | e stel     | hen<br>Tag | und g<br>elohn | gegen<br>auss | gen<br>Hließ | isse lich      | 243<br>243<br>244<br>245<br>246<br>246<br>246<br>246                                                               |
|     | 23ree<br>1, 2, 3, 4, 5,                                      | iem centr<br>Natural=E<br>hrer Hel<br>der Fel<br>Lau :<br>Namslan<br>Wartenbi<br>Dels<br>Wohlau<br>Reumark<br>Herreny<br>Ingran<br>Stufa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | actlich<br>molum<br>rschaft<br>d g e s<br>erg<br>t<br>protschaft<br>usdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | en T<br>nente<br>zur<br>inde | denf<br>und<br>Be | tverhö<br>eine<br>rfügn | iltniss<br>n fir | e stel     | hen<br>Tag | und g<br>elohn | gegen<br>auss | gen<br>Hließ | isse lich      | 243<br>243<br>244<br>245<br>246<br>246<br>246<br>246<br>246                                                        |
|     | 25ree<br>1, 2, 3, 4, 5,                                      | iem contr<br>Natural=E<br>hrer Hel<br>Iau .<br>Namslan<br>Wartenbi<br>Dels<br>Wohlau<br>Neumark<br>Heumark<br>Heumark<br>Heumark<br>Heumark<br>Kuffa<br>Nimptifa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | actlich<br>molum<br>rschaft<br>d g e s<br>erg<br>t<br>prossa<br>t<br>isdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | en T<br>nente<br>zur<br>inde | denf<br>und<br>Be | tverhö<br>eine<br>rfügn | iltniss<br>n fir | e stel     | hen<br>Tag | und g<br>elohn | gegen<br>auss | gen<br>Hließ | isse lich      | 243<br>243<br>244<br>245<br>246<br>246<br>246<br>246<br>247                                                        |
|     | 23 ree<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.                         | iem centr<br>Natural=E<br>hrer Hel<br>der Fel<br>Lau :<br>Namslan<br>Wartenbi<br>Dels<br>Wohlau<br>Reumark<br>Herreny<br>Ingran<br>Stufa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | actlich<br>molum<br>rschaft<br>d g e s<br>erg<br>t<br>prossa<br>t<br>isdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | en T<br>nente<br>zur<br>inde | denf<br>und<br>Be | tverhö<br>eine<br>rfügn | iltniss<br>n fir | e stel     | hen<br>Tag | und g<br>elohn | gegen<br>auss | gen<br>Hließ | isse lich      | 243<br>244<br>244<br>245<br>246<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248                                                 |
|     | 25ree<br>1, 2, 3, 4, 5,                                      | iem contr<br>Natural=E<br>hrer Hel<br>Iau .<br>Namslan<br>Wartenbi<br>Dels<br>Wohlau<br>Neumark<br>Heumark<br>Heumark<br>Heumark<br>Heumark<br>Kuffa<br>Nimptifa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | actlich<br>molun<br>rschaft<br>d g e s<br>erg<br>t<br>protsch<br>usdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | en T<br>nente<br>zur<br>inde | denf<br>und<br>Be | tverhö<br>eine<br>rfügn | iltniss<br>n fir | e stel     | hen<br>Tag | und g<br>elohn | gegen<br>auss | gen<br>Hließ | isse lich      | 243<br>243<br>244<br>245<br>246<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248<br>248                                          |
|     | 23 ree<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.                         | nem centr<br>Natural=E<br>hrer Hel<br>Idau .<br>Namslan<br>Wartenbi<br>Dels<br>Wohlan<br>Reumark<br>Herreny<br>Jugran<br>Eusa<br>Rimptsch<br>Reichenbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | actlich<br>molun<br>rschaft<br>d g e s<br>erg<br>t<br>protsch<br>isdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | en Tenere zur in de          | denf<br>und<br>Be | tverhö<br>eine<br>rfügn | iltniss<br>n fir | e stel     | hen<br>Tag | und g<br>elohn | gegen<br>auss | gen<br>Hließ | oiffe lich ute | 243<br>244<br>244<br>245<br>246<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248<br>248<br>249                                   |
|     | 23 ree<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.                         | nem contr<br>Natural=E<br>hrer Hel<br>I der Fel<br>I au<br>Ramslan<br>Bartenbi<br>Dels<br>Dels<br>Deblau<br>Reumark<br>Herren<br>Ingran<br>Etufa<br>Rimptich<br>Reichenbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | actlich molun<br>rschaft<br>d g e s<br>erg<br>t<br>protsch<br>nisdorf<br>werdt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | en Tnente Jur inde           | denf<br>und<br>Be | tverhö<br>eine<br>rfügn | iltniss<br>n fir | e stel     | hen<br>Tag | und g<br>elohn | gegen<br>auss | gen<br>Hließ | oiffe lich ute | 243<br>243<br>244<br>245<br>246<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248<br>248                                          |
|     | 25 ree<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.                         | iem controllem controllem controllem controllem der Felstau . Ramslan Wartenbi Wohlau Reumarf Serreng Ingran Stufa Rimptischenbo Striegau Pabelicht Réfumé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | actlich molun<br>rschaft<br>d g e s<br>erg<br>t<br>protsch<br>nisdorf<br>werdt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | en Tnente Jur inde           | denf<br>und<br>Be | tverhö<br>eine<br>rfügn | iltniss<br>n fir | e stel     | hen<br>Tag | und g<br>elohn | gegen<br>auss | gen<br>Hließ | oiffe lich ute | 243<br>244<br>244<br>245<br>246<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248<br>248<br>249<br>251                            |
|     | 25 ree<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.                         | iem coutr<br>Natural=E<br>hrer Der<br>der Fel<br>Slau .<br>Ramslau<br>Wartenbi<br>Dels<br>Wohlau<br>Reumark<br>Derreny<br>Jugran<br>Stufa<br>Riimptich<br>Keichenbi<br>Schiegau<br>Sabelichr<br>Réfumé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | actlich molun<br>rschaft<br>d g e s<br>erg<br>t<br>protsch<br>nisdorf<br>werdt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | en Tnente Jur inde           | denf<br>und<br>Be | tverhö<br>eine<br>rfügn | iltniss<br>n fir | e stel     | hen<br>Tag | und g<br>elohn | gegen<br>auss | gen<br>Hließ | oiffe lich ute | 243<br>243<br>244<br>245<br>246<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248<br>249<br>251                                   |
|     | 25 ree<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.                         | iem coute Natural=E Noter Hel Slau . Slau . Ramslan Wartenbi Dels Wohlau Reumarf Hermarf Herma | actlich<br>molum<br>richaft<br>d g c i<br>erg<br>t<br>protich<br>nisdorf<br>werdt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | en Tnente Jur inde           | denf<br>und<br>Be | tverhö<br>eine<br>rfügn | iltniss<br>n fir | e stel     | hen<br>Tag | und g<br>elohn | gegen<br>auss | gen<br>Hließ | oiffe lich ute | 243<br>243<br>244<br>245<br>246<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248<br>249<br>251<br>253<br>253                     |
|     | 25 ree<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.                         | iem controllem control | actlich<br>molum<br>rschaft<br>d g e s<br>erg<br>t<br>t<br>protsch<br>usdorf<br>nch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | en Tnente Jur inde           | denf<br>und<br>Be | tverhö<br>eine<br>rfügn | iltniss<br>n fir | e stel     | hen<br>Tag | und g<br>elohn | gegen<br>auss | gen<br>Hließ | oiffe lich ute | 243<br>244<br>2445<br>2446<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248<br>248<br>249<br>251<br>253<br>253                   |
|     | 25 ree<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.                         | iem controllem control | actlich<br>molum<br>rschaft<br>d g e s<br>erg<br>t<br>t<br>protsch<br>usdorf<br>nch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | en Tnente Jur inde           | denf<br>und<br>Be | tverhö<br>eine<br>rfügn | iltniss<br>n fir | e stel     | hen<br>Tag | und g<br>elohn | gegen<br>auss | gen<br>Hließ | oiffe lich ute | 243<br>244<br>245<br>246<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248<br>249<br>251<br>253<br>253<br>253                     |
|     | 25 ree<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.                         | iem controllem control | actlide molim richaft dage for the corolide as defined  | en Tnente Jur inde           | denf<br>und<br>Be | tverhö<br>eine<br>rfügn | iltniss<br>n fir | e stel     | hen<br>Tag | und g<br>elohn | gegen<br>auss | gen<br>Hließ | oiffe lich ute | 243<br>2443<br>2444<br>2445<br>2446<br>2446<br>2446<br>247<br>248<br>249<br>251<br>253<br>253<br>253<br>253<br>253 |
|     | 25 ree<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.                         | nem contr<br>Natural=E<br>hrer Hel<br>der Fel<br>Clau .<br>Namslan<br>Wartenbi<br>Dels<br>Wohlau<br>Neumark<br>Herren<br>Jugran<br>Kinptich<br>Krichenbo<br>Striegau<br>Hejumé<br>eln .<br>Oppeln<br>Salchfor<br>Rybnick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | actlide molum richaft da g c i erg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | en Tnente Jur inde           | denf<br>und<br>Be | tverhö<br>eine<br>rfügn | iltniss<br>n fir | e stel     | hen<br>Tag | und g<br>elohn | gegen<br>auss | gen<br>Hließ | oiffe lich ute | 243<br>244<br>245<br>246<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248<br>249<br>251<br>253<br>253<br>253<br>255<br>255       |
|     | 25 ree<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>0.<br>7.<br>8.<br>9. | iem coute Natural=E Neter Der Fel Iau . Ramslan Wartenbi Dels Wohlan Reumarf Derreny Jngran Stufa Rimptich Etriegau Sabelicher Schiefenbi Etriegau Sabelicher Reighen Theister Rybinich Rybinich Rybinich Rybinich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | actlidmolim frequency from the control of the contr | en Tenente                   | denf<br>und<br>Be | tverhö<br>eine<br>rfügn | iltniss<br>n fir | e stel     | hen<br>Tag | und g<br>elohn | gegen<br>auss | gen<br>Hließ | oiffe lich ute | 243<br>2443<br>2444<br>2445<br>2446<br>2446<br>2446<br>247<br>248<br>249<br>251<br>253<br>253<br>253<br>253<br>253 |
|     | 25 ree<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>0.<br>7.<br>8.<br>9. | iem coute Natural=E Neter Ser Der Fel Slau Ramslau Bartenbi Dels Bohlau Reumarf Heichenbi Stufa Rimptsch Stufa Richenbi Etufa Richenbi Etufa Richenbi Richenbi Richenbi Richenbi Richenbi Richenbi Richenbi Richenbi Robitsch Robitsch Robitsch Robitsch Robitsch Robitsch Robitsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | actlidmolim frequency from the control of the contr | en Tenente                   | denf<br>und<br>Be | tverhö<br>eine<br>rfügn | iltniss<br>n fir | e stel     | hen<br>Tag | und g<br>elohn | gegen<br>auss | gen<br>Hließ | oiffe lich ute | 243<br>244<br>245<br>246<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248<br>249<br>251<br>253<br>253<br>253<br>255<br>255       |

|    |                 |                                          |           |        |        |         |         |          |        |        |        |         | Zeite                                      |
|----|-----------------|------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|---------|--------------------------------------------|
|    | Liea            | nis .                                    |           |        |        |         |         |          |        |        |        |         | 258                                        |
|    | 1.              |                                          |           |        |        |         |         |          |        |        |        |         | 258                                        |
|    | 2               | Schönau                                  |           | •      | •      |         | •       | •        | •      |        | •      |         | 3:0                                        |
|    |                 |                                          |           | •      |        | •       |         | •        | •      |        | •      |         |                                            |
|    | 3,              | Bolfenhai                                | 11        |        | •      | •       | •       |          | •      | •      |        |         |                                            |
|    | 4.              | Liegniß                                  |           |        |        |         |         |          | •      | •      | •      |         | 259                                        |
|    | 5.              | Jauer                                    |           |        |        |         |         |          |        |        |        |         | 260                                        |
|    | 6.              | Görliß                                   |           | •      |        | •       |         | •        |        | •      |        |         | 260                                        |
|    |                 |                                          |           |        |        |         |         |          |        |        |        |         |                                            |
|    | 2.              | Personen, 1                              | rie zw    | ar ei  | n fle  | ines    | Grui    | nteige   | nıbu   | n besi | een,   | Sans,   | ,                                          |
|    |                 | Garten, ein                              | ras U     | .derla | nd u.  | . f. 11 | y 20    | en tei   | m Er   | traae  | alleii | n aber  | •                                          |
|    |                 | ich nicht e                              | rnäbre    | en fö  | nnen.  | 11111   | bed.    | halb     | noch   | Urbei  | t für  | Gelo    |                                            |
|    | ,               | sich nicht e<br>uchen müsse              | n ali     | n S    | äna    | 1er     | ל זו וו | (5 n 1 r | nist   | e n    | . (    | O       | 260                                        |
|    |                 | ,                                        | ,         | ىچ . ب |        |         |         |          |        |        | •      |         |                                            |
|    | - Bres          | slau .                                   |           |        |        |         |         |          |        |        |        |         | -260                                       |
|    | 1.              | Namslan                                  |           |        |        |         |         |          |        |        |        |         | 260                                        |
|    | 2               | Wartenber                                |           |        |        | •       |         | •        |        |        | •      |         | -261                                       |
|    | <del>-</del> 3. | Dels.                                    | . 9       | •      | •      | •       | •       | •        | •      | •      | •      |         | 261                                        |
|    | 4.              | Wohlan                                   | •         |        | •      | •       | •       | •        | •      | •      | •      |         | 261                                        |
|    | 9.<br>5         | Neumarft.                                | ·<br>~1t. |        | •      |         | •       | •        |        |        | •      |         | 261                                        |
|    | _               |                                          |           | ı      | •      |         | ٠       |          |        | •      | •      |         |                                            |
|    | 6.              | Nimptich                                 |           |        |        |         | •       |          |        |        |        |         | 261                                        |
|    | 7.              | Reichenba                                |           |        |        |         |         |          |        |        |        |         | 261                                        |
|    | 8.              | Striegau                                 |           |        |        |         |         |          |        |        |        |         | -262                                       |
|    | 9.              | Sabelichm                                | erbi      |        |        |         |         |          |        |        |        |         | -262                                       |
|    |                 |                                          |           |        |        |         |         |          |        |        |        |         | 0.50                                       |
|    | Obt             | eln .                                    |           |        |        |         |         |          |        |        |        |         | 262                                        |
|    | 1.              |                                          |           |        |        |         |         |          |        |        |        |         | -262                                       |
|    |                 | Sbişko                                   |           |        |        |         |         |          |        |        |        |         | -262                                       |
|    |                 | Zaichkon                                 | rit       |        |        |         |         |          |        |        |        |         | 262                                        |
|    |                 | Czarnon                                  | anı       |        |        |         |         |          |        |        |        |         | -262                                       |
|    | 2.              | Reuftadt                                 | 3         |        |        |         |         |          |        |        |        | •       | 263                                        |
|    |                 | Chrzelip                                 |           |        | •      | •       | •       | •        | •      | •      | •      | •       | 263                                        |
|    | -3.             | Beuthen                                  |           |        |        |         | •       | •        | •      | •      |        |         | 3.0                                        |
|    | 4.              | Robnif                                   | •         |        |        |         | •       |          | •      |        | •      |         | 202                                        |
|    | 5.              | 03 16                                    | •         |        |        |         | ٠       |          | •      |        | •      |         | 3.0                                        |
|    |                 |                                          |           |        | •      |         |         | •        |        |        |        |         | . 261                                      |
|    | 6.              | Neisse                                   |           |        |        |         |         |          |        |        |        |         | 264                                        |
|    | Pica            | niņ .                                    |           |        |        |         |         |          |        |        |        |         | 265                                        |
|    |                 | B115 .                                   | •         | •      | •      | •       | •       |          |        | •      | •      | •       | 000                                        |
|    | 1.              | Schönan                                  |           |        |        |         |         |          |        |        |        |         |                                            |
|    | 2.              | Liegnis                                  |           |        |        |         | •       |          | •      |        | •      |         | . 265                                      |
|    | 3.              | Görliß                                   |           |        |        |         |         |          |        |        |        |         | 267                                        |
|    |                 | Gruna                                    |           | ٠      |        |         |         |          |        |        |        |         | . 267                                      |
|    |                 | Troitiche                                | ndorf     |        |        |         |         |          |        |        |        |         | = 268                                      |
|    |                 | Waltan                                   |           |        |        |         |         |          |        |        |        |         | -268                                       |
|    |                 |                                          |           |        |        |         |         |          |        |        |        |         |                                            |
| 3. | 96.6            |                                          |           |        |        | ~ .     | _       |          |        | - /    |        | , ,     |                                            |
| J. | arvette         | r, die wede                              | r in e    | mem    | Telte: | n Di    | enitre  | rpaim    | une    | iteben | , nec  | y and   | ,                                          |
|    | em eig          | enes Grund                               | onuct     | benise | n, 10  | interi  | ı in    | den L    | orrei  | n odi  | er Co  | lonien  | I                                          |
|    | gur Wa          | ethe wohnen                              | und       | nd g   | an;    | durch   | Urbe    | u, me    | lope t | te tud | ben 11 | niinen, | ,                                          |
|    | zu ernä         | enes Grund<br>eihe wohnen<br>hren haben, | , alio:   | : Ti   | nlie   | ger     | und     | \$ cm    | erli:  | nge    |        |         | -269                                       |
|    |                 |                                          |           |        |        |         |         |          |        |        |        |         |                                            |
|    | 23 res          |                                          |           | •      | •      | •       | •       | •        |        |        |        |         | 269                                        |
|    | 1.              |                                          |           |        |        | •       | •       |          |        |        |        |         | -269                                       |
|    | 2.              | Wartenber                                | rg        |        |        |         |         |          |        |        |        |         | -269                                       |
|    | 3,              | Dels                                     |           |        |        |         |         |          |        |        |        |         | -269                                       |
|    | 4.              | Wohlau                                   |           |        |        |         |         |          |        |        |        |         | 270                                        |
|    | 5.              | Reumarfi                                 |           |        |        |         |         |          |        |        |        |         | . 270                                      |
|    |                 | Herrenn                                  | rotida    |        |        | •       |         |          |        | •      |        |         | 270                                        |
|    |                 | Ingram                                   | aborf     | •      |        | •       | •       | •        | •      | •      |        | •       | 271                                        |
|    |                 | Sugram                                   | 00001     | •      |        | •       | •       | •        | •      | •      |        | •       |                                            |
|    | ő.              | Stusa<br>Nimptic                         | •         |        |        |         |         |          | •      |        |        |         | ~                                          |
|    | 7.              |                                          |           |        |        |         |         | •        | •      |        | •      |         | $\begin{array}{cc} 271 \\ 272 \end{array}$ |
|    | 1.              | Reichenba                                | ψ         | •      |        |         | -       | •        |        |        |        |         | . 2/2                                      |

|      | _        | 2                                                                                           |             |               |        |                  |          |             |        |       |                     |                 | G          | Seite             |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------|------------------|----------|-------------|--------|-------|---------------------|-----------------|------------|-------------------|
|      | 8,       | Striegan Sabelicht                                                                          |             |               |        |                  |          |             |        |       |                     | ٠               | •          | 273               |
|      | 9.       | Glatz.                                                                                      | verdi       |               |        |                  |          |             |        |       |                     | •               |            | 274               |
|      | 10.      | Glag.                                                                                       | cieber      | gw            | edele  | peri             |          |             |        | •     | •                   | •               |            | 275               |
|      | Door     | eln.                                                                                        |             |               |        |                  |          |             |        |       |                     |                 |            | 276               |
|      | 1.       | Oppeln                                                                                      |             |               |        | •                |          |             |        | ٠     | :                   |                 | 1          | 276               |
|      |          | ein Oppeln Spiffo Saschfo Czarno Meustadt Robnoc Chrzeli Str. Str. Str. Str. Str. Str. Str. |             |               |        |                  |          |             |        |       |                     | Ċ               |            | 276               |
|      |          | Raichto                                                                                     | wib         |               |        |                  |          |             |        |       | ·                   |                 |            | 276               |
|      |          | Czarno                                                                                      | wanz.       |               |        |                  |          |             |        |       |                     |                 |            | 277               |
|      | 2.       | Reuftadt                                                                                    |             |               |        |                  |          |             |        |       |                     |                 |            | -278              |
|      |          | Rogno                                                                                       | <b>h</b> an |               |        |                  |          |             |        |       |                     |                 |            | -278              |
|      |          | Chrzeli                                                                                     | ţ3          |               |        |                  |          |             |        |       |                     |                 |            | 278               |
|      | 3.       | Chrzeli<br>Gr. Stri<br>Rybnick                                                              | eliţ        |               |        |                  |          |             |        |       |                     |                 |            | 278               |
|      | 4.       | Rybnick                                                                                     |             |               |        |                  |          |             |        |       |                     |                 |            | 279               |
|      | Liegr    | sie.                                                                                        |             |               |        |                  |          |             |        |       |                     |                 |            | 280               |
|      | 1.       | Bundan                                                                                      | •           | •             | •      | •                |          |             | •      | •     | ٠                   | •               | •          | $\frac{280}{280}$ |
|      | 2        | Shijian                                                                                     | •           | •             | •      | •                |          |             |        |       | •                   | •               | •          | 281               |
|      | 3.       | Liegnik                                                                                     |             |               |        |                  | ·        |             |        |       |                     | :               |            | 281               |
|      | 4.       | Rauer                                                                                       |             |               |        |                  |          |             |        |       |                     |                 | Ċ          | 283               |
|      | 5.       | Görliß                                                                                      |             |               |        |                  |          |             |        |       |                     |                 |            | 283               |
|      |          | tig .<br>Bunzlau<br>Schönan<br>Liegnig<br>Jauer<br>Görlig<br>Gruna                          |             |               |        |                  |          |             |        |       |                     |                 |            | 283               |
|      |          |                                                                                             |             |               |        |                  |          |             |        |       |                     |                 |            |                   |
| III. | @ Ails   | erung                                                                                       | her s       | e h           | ខ្មាន  | mei              | i e -    | (5 h a      | rafte  | rifii | f De                | r nh            | 1) =       |                   |
| 114. | listen   | , geisti                                                                                    | 7 6 11      | n n           | hii    | ttli             | tie 11   | 3 11 1      | änbe   | her   | arb                 | eite            | y -<br>n = |                   |
|      | Den 6    | fa í í en                                                                                   | -           |               |        |                  |          |             |        |       |                     |                 |            |                   |
|      | Bori     | dläge                                                                                       | ur 11       | e i           | ent    | li co e          | n ur     | ib no       | ch b a | ltiae | n 23                | erbe            | 1-         |                   |
|      | ieruna   | biefer                                                                                      | lebi        | re            | 11.    | , .              |          |             | , ,    |       |                     |                 | ٠.         | 285               |
|      |          |                                                                                             |             |               |        |                  |          |             |        |       |                     |                 |            | 20"               |
|      |          | lau,                                                                                        |             |               |        |                  |          |             |        |       | •                   | •               | ٠          | 285               |
|      | Opp      | eln .                                                                                       |             |               |        |                  |          |             |        |       |                     |                 |            | 292               |
|      | Liear    | iis .                                                                                       |             |               |        |                  |          |             |        |       |                     |                 |            | 297               |
|      |          | •                                                                                           |             |               |        |                  |          |             |        |       |                     |                 |            |                   |
|      |          |                                                                                             | TE          | ١.            | 3511   | nnin             | : Œ      | ichje       | 11.    |       |                     |                 |            |                   |
|      |          |                                                                                             |             |               |        |                  |          |             |        |       |                     |                 |            |                   |
| 1.   | Was b    | edarf e<br>m Dur                                                                            | ine         | Län           | ibli   | ch e 🖫           | lrbe     | iter        | fami   | lie,  | bere                | n B             | 6 -        |                   |
|      | ftand !  | in Dur                                                                                      | ch (ch      | n i i         | t a t  | 11 9             | h è.     | rjøn        | en a   | անջար | e h in              | en i            | h.         |                   |
|      | namlt    | ch Mani<br>thrnod                                                                           | n uni       | , 9           | ran    | , 3 w            | erv      | 13 D        | reis   | inde  | r, t                | ie b            | as         |                   |
|      | 14te 3 ( | i prii o a                                                                                  | nia         | ) I E         | m.     | t the t          | nab      | en,         | voer   | erw   | aein                | te ar           | 16         |                   |
|      | herin    | n', Bati<br>em aus                                                                          | rr vo       | er<br>arti    | 20011  | 11 E E           | oru      | wate.       | 11168  | 0001  |                     | હામ             | u,         |                   |
|      | gu thi   | em aus<br>sweise                                                                            | 5101        | nit           | GLa    | i iii            | 11 C L I | Quite<br>Qo | nten   | 9 11  | 4 111               | riug            | 611        |                   |
|      | Gimmit   | en Geg                                                                                      | 61173       |               | 010    | 1116             | V V 1    |             |        |       |                     |                 | -          | 303               |
|      | '        | U                                                                                           |             |               |        |                  |          |             |        |       | •                   | •               | ٠          | 000               |
|      | illag    | deburg                                                                                      |             |               |        |                  |          |             |        |       |                     |                 |            | 303               |
|      | Mer      | sebura                                                                                      |             |               |        |                  |          |             |        |       |                     |                 |            | 304               |
|      | Prfu     | seburg<br>rt .                                                                              |             |               |        |                  |          |             |        |       |                     |                 |            | 305               |
|      |          | ••                                                                                          | •           | •             | •      | •                | •        | •           | •      | •     | •                   | •               | •          | 000               |
| 11.  | Bir be   | r Arbe                                                                                      | iter        | n a           | ds t   | e ii             | bori     | iaen        | 33 e   | rbäli | miff                | e n             | í m        |                   |
|      | Stanb    | e, für                                                                                      | feine       | . B           | ebi    | irfn             | iffe     | dur         | ch fe  | inen  | Bei                 | rbie:           | n ft       |                   |
|      | austör   | n in lich                                                                                   | nnd         | n a           | ch h a | Itig             | 3 11     | jorg        | en?    |       |                     |                 | •          |                   |
|      |          | lrbeiter, t                                                                                 |             |               |        |                  | •        | _           |        | 117 K | ofitan              | 1,,             | ei-        |                   |
|      | 1. 3     | em contr                                                                                    | atliche     | n 3           | Jions  | l till<br>Inorhi | 01110    | unerge      | myum   | Ginta | tiptii<br>Korric    | , III<br>Kafi i | 160-       |                   |
|      | 6        | en und a                                                                                    | eacii .     | 11 ~<br>10111 | iffe   | Ratur            | nf = G   | moln        | mente  | unb   | gett <sub>l</sub> e | firir           | ten        |                   |
|      | 3        | en und g<br>agelohn                                                                         | angid       | lief          | ilido  | ibrer            | Sorr     | richaf      | tanr   | Berfi | ianna               | fteb            | en.        |                   |
|      | a        | lo: Die                                                                                     | n file      | ute           | o b    | ers              | relb     | a e si n    | be?    |       |                     |                 | ,          | 306               |
|      |          |                                                                                             |             |               |        | _                |          |             |        |       |                     |                 |            |                   |
|      | 117ag    | deburg<br>Jericon                                                                           |             | ٠             |        |                  | •        |             | •      | •     |                     | •               | ٠          | 306               |
|      | 1.       | Jerichon                                                                                    | 11.         | •             |        |                  | •        |             |        |       | •                   |                 |            | $\frac{306}{307}$ |
|      | .,       | indensi.                                                                                    |             |               |        |                  |          |             |        |       |                     |                 |            | . 111/            |

|                 |                                                                                                    |         |          |         |            |       |       |        |         |       |        | Seite                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|------------|-------|-------|--------|---------|-------|--------|-------------------------|
|                 | Beilage                                                                                            |         | Com      | ract    |            |       |       | ٠.     |         |       |        | . 309                   |
|                 | =                                                                                                  | ₿.      | Bert     | ienft   | eines      | Lagi  | etohn | ยาซี ส | ut den  | ı Tüü | ergui  | e                       |
|                 |                                                                                                    |         | 281110   | nmoo    | r<br>La on |       | .a:.  |        | · (5)   | 6     |        | . 312                   |
|                 | ٥                                                                                                  | €.      |          | bichnii |            |       |       |        |         |       |        | . 314                   |
|                 |                                                                                                    |         | MUM      | auf t   | em .       | HHIEL | gine  | Jun    | uu      |       | •      | . 014                   |
| Meri            | seburg                                                                                             |         |          |         |            |       |       |        |         |       |        | . 315                   |
| 1.              | Liebenwer<br>Torgan u<br>Schweinit<br>Delitsch<br>Mersebur<br>Beissense<br>Résunsé                 | nd:     |          |         |            |       |       |        |         |       |        | . 315                   |
| 2.              | Torgan 11                                                                                          | nb 🤇    | Witten!  | berg    |            |       |       |        |         |       |        | . 315                   |
| 3.              | Schweinif                                                                                          | j       |          |         |            |       |       |        |         |       |        | . 317                   |
| 4.              | Delitich                                                                                           |         |          |         |            |       |       |        |         |       |        | . 318                   |
| 5.              | Meriebur                                                                                           | $g_{j}$ | •        |         |            | •     |       | •      |         | •     |        | . 319                   |
| 6.              | 2sethente                                                                                          | 18      |          | •       |            | •     |       | •      |         |       |        | . 321<br>. 325          |
|                 | Actume                                                                                             | •       |          |         |            |       |       | •      |         | •     |        | . 022                   |
| Erfu            | rt .                                                                                               |         |          |         |            |       |       |        |         |       |        | . 32-                   |
| 1.              | Rordhaus                                                                                           | 113     |          |         |            |       |       |        |         |       |        | . 324                   |
| 2.              | Worbis                                                                                             |         |          | :       |            |       |       |        |         |       |        | 32                      |
|                 |                                                                                                    |         |          |         |            |       |       |        |         |       | _      |                         |
| 2. 9            | Versonen,<br>Sarten, etr                                                                           | die     | zwar e   | rin fle | eines      | Gru   | ndeig | enthu  | m ben   | Ben,  | Bane   | 3,                      |
| (               | garten, etr                                                                                        | ષ્ટ્રાઇ | McGerlo  | ind n   | . i. n     | )., b | on d  | em C   | rirage  | alle  | in hi  | D)                      |
| a               | ber nicht                                                                                          | erna    | dren t   | onnen   | , un       | d des | palv  | nem    | arve    | n tun | Get    | D                       |
| į į             | uchen müff                                                                                         | en,     | allo: 3  | pans    | ler        | n n d | 601   | ont    | ren     | •     |        | . 32                    |
| 11700           | deburg                                                                                             |         |          |         |            |       |       |        |         |       |        | . 323                   |
| 1.              | Rerichom                                                                                           | il.     | ٠.       | ٠.      |            |       |       |        |         |       |        | . 325                   |
| 2.              | deburg<br>Jerichow<br>Stendal                                                                      |         |          |         |            |       |       |        |         |       |        | . 326                   |
|                 |                                                                                                    |         |          |         |            |       |       |        |         |       |        | .2.2.6                  |
|                 | seburg<br>Liebenwer<br>Zorgan n                                                                    |         |          |         |            |       | •     |        |         |       |        | . 320                   |
| 1.              | Liebenwer                                                                                          | da      | ~~       | . •     |            | •     | •     |        |         | •     |        | . 326                   |
| $\frac{2}{2}$ . | Corgan u                                                                                           | ind     | mitten   | berg    | •          |       | ÷     |        | 6       |       | hees   | . 327                   |
| 3.              | Gegend 3                                                                                           | wild    | hen ti   | organ   | uno        | Guer  | ivurg | (un    | Men     | e wei | ttia)) | 327                     |
| 4.              | Schweinis                                                                                          | В       |          | •       | •          |       | •     |        |         |       |        | . 329                   |
| 5.<br>6.        | Delitich                                                                                           | _       | •        | •       | •          | •     |       |        |         |       |        | 329                     |
| 7.              | Merfebur<br>Beiffenfe                                                                              | <u></u> | •        | •       |            | :     |       |        | :       | •     |        |                         |
| ٠.              | Scalifiation                                                                                       | ıψ      | •        | •       | •          | •     | •     | •      | •       | •     | •      | . (115)                 |
| Erfu            | rt .                                                                                               |         |          |         |            |       |       |        |         |       |        | . 33:                   |
| 1.              | rt<br>Nordhauf                                                                                     | en      |          |         |            |       |       |        |         |       |        | . 332                   |
|                 |                                                                                                    |         |          |         |            |       |       |        |         |       |        |                         |
| 3. ?            | lrbeiter,                                                                                          | tie     | weder    | in e    | inem       | fefte | n D   | ienstv | erhälti | niffe | fteben | ι,                      |
| 11              | iech auch (                                                                                        | ein (   | eigenes  | Gru     | nejtüc     | t ben | ıben, | lond   | ern in  | den   | Dor    | =                       |
| Ť               | ern ober C                                                                                         | اوآوا   | men 3n   | ու անու | ethe r     | vohne | n u   | 10 110 | h gan   | z dur | क्रे आ | =                       |
| b               | cit, welche                                                                                        | lie     | judjei   | լ ասդ   | en, 3      | n er  | nahre | n ha   | ven, c  | aljo: | Ein    | 2.23                    |
| 1               | icger ur                                                                                           | 10 3    | o eu e r | ling    | e          |       |       | •      | •       | •     | •      | , 33                    |
| Maa             | deburg                                                                                             |         |          |         |            |       |       |        |         |       |        | . 335                   |
| 1.              | Gerichow.                                                                                          |         | •        | •       |            |       | •     | •      | •       | •     | •      | . 33:                   |
| 2.              | deburg<br>Jerichow<br>Stendal                                                                      | • • •   |          |         |            |       |       | :      |         |       |        | . 33-                   |
| 4.5-            |                                                                                                    |         |          |         |            |       |       |        |         |       | •      |                         |
|                 | seburg                                                                                             |         |          |         |            |       |       |        |         |       |        | . 33                    |
| 1.              | Liebenwe                                                                                           | rda     | ~~:      |         |            |       |       |        |         |       |        | . 334                   |
| $\frac{2}{2}$ . | Jericow<br>Stendal<br>Seburg<br>Liebenwe<br>Torgan 1<br>Gegend<br>Schweini<br>Delitsch<br>Mersebur | ind     | witten   | verg    |            |       |       |        |         |       |        | . 335                   |
| 3.              | wegend .                                                                                           | zwij    | cyen T   | orgau   | und        | Cil   | envur | g.     | •       |       |        | . 336                   |
| 4.<br>5.        | Odinerui<br>Odinerui                                                                               | Ę       | •        | •       |            | ٠     | •     | ٠      | ٠       | •     | ٠      | . 337                   |
| o.<br>6.        | Denning                                                                                            | . ~     | •        | •       | •          | ٠     |       | ٠      | •       |       |        | . 339                   |
| 7.              | Merfebur<br>Beiffenfe                                                                              |         | •        | •       | •          |       |       | •      | •       | ٠     | •      | . 339                   |
| /.              | Résumé                                                                                             |         | •        |         | •          | •     | ٠     | •      |         | •     | •      | . 340                   |
|                 | atelitite                                                                                          | •       | •        | •       | •          |       |       | •      | •       | •     | •      | . 540                   |
|                 |                                                                                                    |         |          |         |            |       |       |        |         |       |        |                         |
| Ærfu            | rt .                                                                                               |         |          |         |            |       |       |        |         |       |        | . 34:                   |
| Erfu<br>1.      | <b>rt</b><br>Nordhauf<br>Worbis                                                                    | en      |          |         |            |       |       |        |         |       |        | . 34:<br>. 34:<br>. 34: |

|     |                                      |                                          |                                        |                                    |                                 |                                |                       |                         |                                 |                                |                           |              |                                        |                                        |                                           | Geite                            |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Ш.  | Schil<br>sische                      | n, g                                     | , e i ji                               | der<br>igei                        | L II I                          | bei<br>nd                      | ığ 11<br>fi t         | veif<br>tlic            | c —<br>h e n                    | Ch<br>Zu                       | ar a<br>st än             | fte          | rifti<br>der                           | f ber<br>arbe                          | phy:                                      | :                                |
|     | den E<br>Voi<br>besse                | ríchl                                    | äae                                    | zur                                | : w                             | ese<br>ste                     | n i<br>r e r          | lidy                    | n                               | սոն                            | n o                       | ach (        | alti                                   | gen                                    | Ber:                                      | . 344                            |
|     | UTag<br>UTer<br>Erfi                 | :sebi                                    | ırg                                    |                                    |                                 |                                |                       |                         |                                 |                                |                           |              |                                        |                                        | •                                         | . 344<br>. 346<br>. 349          |
|     |                                      |                                          |                                        | •                                  | <b>H.</b>                       | Pi                             | vv                    | ing :                   | Be                              | îtfa                           | ilen.                     |              |                                        |                                        |                                           |                                  |
| 1.  | Bas ftand näml Jahr ibren benstien E | im<br>ich :<br>noc<br>Bat<br>rau<br>weif | Du<br>Man<br>hni<br>ero<br>stö<br>e di | rch f<br>n u<br>chte<br>der<br>mml | chui<br>nd<br>rre<br>Mu<br>icha | itt<br>Fr<br>ich<br>itte<br>en | an<br>an<br>th<br>r t | f 5, 2 abeces terp      | Pie<br>bie<br>n, 1<br>Ma<br>ali | rfo<br>33<br>obe<br>une<br>e n | nen<br>Kin<br>ret<br>es v | be:          | nzun<br>r, bi<br>eine<br>r ber<br>r üb | ehmi<br>e da<br>alta<br>: Fra<br>liche | en ist<br>1814t<br>Per<br>11, 31<br>11 Le | ,<br>c<br>=<br>1                 |
|     | 217 û<br>21 v n                      | nste                                     | r.                                     |                                    |                                 |                                |                       |                         |                                 |                                |                           |              |                                        |                                        |                                           | . 351<br>. 352                   |
| 11. | Ist d<br>Stan<br>austi               | be,                                      | für                                    | fei                                | n e                             | B e                            | dü                    | rfni                    | ffe                             | b u                            | ırdə                      | fe           | rhäli<br>inen                          | niss<br>Ver                            | en in<br>dien                             | n<br>ft<br>, 3 <b>5</b> 3        |
|     | 1.                                   | nem<br>hen,<br>Taa                       | contr<br>und                           | aetlii<br>gegei<br>aus             | hen<br>nge<br>Idili             | Di<br>wisi<br>esti             | enfi<br>e I<br>d      | verhi<br>latur<br>ibrer | iltni<br>al =<br>Be             | sse<br>Emo<br>errich           | zu ei<br>lume<br>aft      | ner<br>nte   | Gutst<br>und<br>Berfi                  | herrsch<br>einen                       | in ei<br>aft fle<br>firirte<br>flehei     | :=<br>n                          |
|     |                                      | nste<br>sbei                             |                                        |                                    |                                 |                                |                       |                         |                                 |                                |                           |              |                                        |                                        |                                           | , 353<br>, 353                   |
|     | 2.                                   | und<br>aber                              | Gari<br>fich                           | en,<br>nicht                       | elwa<br>ern                     | s L<br>ähre                    | lcker<br>en k         | land<br>önne            | n.<br>n. u                      | s. w<br>nd d                   | ., v<br>eshal             | on '         | dem C                                  | ertrag<br>beit f                       | , Şan<br>e allei<br>ür Gel                | n                                |
|     | ການໍ້<br>1.<br>2.<br>3.              | M                                        | r<br>cdum<br>ünster<br>dingh           |                                    |                                 |                                | :                     |                         |                                 |                                |                           | ·<br>·<br>·  |                                        |                                        |                                           | . 354<br>. 354<br>. 354<br>. 354 |
|     | Urn                                  | ısbei                                    | rg                                     |                                    |                                 |                                |                       |                         |                                 |                                |                           |              |                                        |                                        |                                           | . 355                            |
|     | 3.                                   | anch<br>Coli<br>sie s                    | ein<br>onien                           | eiger<br>zur<br>mül                | ies (<br>Mic<br>Jen,            | Iru:<br>the                    | tlon<br>ou            | ücf b<br>buen           | esiț<br>un                      | en, s<br>d sid                 | onde:<br>baa              | rn i<br>na b | n den<br>urch I                        | Dörfe<br>Irbeit,                       | en, no<br>ern od<br>weld<br>r un          | er<br>)e                         |
|     | 1 2                                  | . M                                      | er .<br>ectum<br>!ünste                | r.                                 |                                 |                                | •                     |                         |                                 |                                |                           |              |                                        | •                                      |                                           | . 356<br>. 356<br>. 357<br>. 359 |

|      | 2. Lip<br>3. So<br>4. Do                                                                | ilon<br>pfiatt<br>eft<br>rimunt                   | •                                   |                              |                                      |                           |                              |                                    |                           |                     |                             |                                    | 360<br>360<br>361<br>361<br>362           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| 111. | Lebensw<br>gen und i<br>Boricht<br>ierung be                                            | ägez<br>er Let                                    | ur w                                | e i e n                      | t li đ                               | e n                       | und                          | nady                               | byii<br>nbe:<br>bali      | iger                | i, gi<br>aiiei<br>1 Ber     | ini=<br>1.<br>bef=                 | . 363                                     |
|      | UTunfter<br>Urnsber                                                                     |                                                   |                                     |                              |                                      |                           |                              |                                    |                           |                     | •                           |                                    | . 363<br>. 364                            |
|      |                                                                                         |                                                   | ŀ                                   | r. ·                         | Mhe                                  | inpr                      | ovin                         | 3.                                 |                           |                     |                             |                                    |                                           |
| Ι.   | Was bet fant im<br>nämlich?<br>Jahr noch<br>fon, Bar<br>ibrem at<br>bensweit<br>Gegent? | Mann<br>nicht<br>er ot e<br>istöm<br>e tie        | und<br>erre<br>er M<br>mlid<br>er C | gra<br>icht<br>utte<br>ien i | u, :<br>hab<br>r te<br>Unie<br>le vi | en,<br>en,<br>en,<br>rhal | e s<br>e de<br>lann<br>lie r | Rin<br>rett<br>es o<br>rac<br>n in | rer,<br>vae<br>ber<br>ter | ine i<br>ter<br>übl | eas<br>alre<br>Frai<br>iden | 1410<br>= 19 Y<br>= 1, 3 U<br>= 20 | :<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:      |
|      | Löln<br>Düsselde<br>Loblenz<br>Trier<br>Yachen                                          |                                                   |                                     |                              |                                      |                           |                              |                                    |                           |                     |                             | •                                  | . 369<br>. 371<br>. 371<br>. 372<br>. 373 |
| 11.  | In ter Stante, austömm                                                                  | für í                                             | eine                                | 33 c                         | türf                                 | niii                      | € €1                         | ırdı -                             | Feir                      | ren :               | iiife<br>Bert               | n im<br>ienū                       | i<br>i<br>. 374                           |
|      | nem<br>Natu<br>ibrer                                                                    | iter, di<br>contra<br>ral = Er<br>Herri<br>r Felt | etlicher<br>nolum<br>chafr          | 1 Di<br>ente<br>tur          | lensiv<br>und<br>Rerfü               | erhält<br>einen<br>launa  | niffe                        | fiche                              | n un                      | d ge                | gen g                       | ewiffe                             | 2                                         |
|      |                                                                                         | orf<br>oubich<br>diesford                         | at .                                | •                            |                                      |                           |                              |                                    |                           |                     |                             | •<br>•                             | . 374<br>. 374<br>. 374<br>. 375          |
|      | Coblenz<br>Trier<br>Nachen                                                              | rfelenz                                           | Gei                                 |                              | .chen.                               |                           |                              |                                    |                           |                     |                             | •                                  | . 376<br>. 376<br>. 376                   |
|      | Garr<br>fich 1                                                                          | onen, d<br>en, net<br>ticht et<br>n müsse         | fi Acf                              | erlan<br>n fö                | d u.<br>nnen                         | f. w.                     | , voi<br>deál                | n ten<br>balb                      | n Eri<br>noch             | rage<br>Urbei       | állein<br>i für             | abe                                | r                                         |
|      | Coln<br>Dusselde                                                                        | Orf<br>Rees.                                      | Glherf                              | elb                          |                                      |                           |                              |                                    |                           |                     |                             |                                    | . 375<br>. 378                            |

|      |                    |                                                      |                        |                         |                          |                           |                          |                         |                          |                         |                           |                 | Geite       |
|------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|
|      | Coblei             |                                                      |                        |                         |                          |                           |                          |                         |                          |                         |                           |                 | . 380       |
|      |                    | Mbenau                                               |                        |                         |                          |                           |                          |                         |                          |                         |                           |                 | . 380       |
|      |                    | Coblen                                               | ,                      |                         |                          | , •                       |                          |                         |                          |                         |                           |                 | . 380       |
|      |                    | Goar                                                 | ٠                      |                         |                          |                           |                          |                         |                          |                         | ٠                         |                 | . 380       |
|      | Trier              | Prüm.                                                | •                      |                         |                          | •                         | ٠                        | ٠                       | ٠                        |                         | •                         | •               | . 382       |
|      | Hachen             | ı<br>Jülich.                                         | •                      | ٠                       |                          | •                         | •                        | ٠                       | ٠                        |                         |                           | ٠               | . 382       |
|      | and<br>Co<br>sie   | veiter, d<br>h ein ei<br>lonien z<br>fuchen<br>nerli | gene:<br>ur L<br>müffe | 3 Gr<br>Nieth<br>In, 31 | undfti<br>e woh<br>u ern | ick bei<br>nen 1<br>ähren | sipen,<br>and si<br>habi | fond<br>ch ga<br>en, al | ern íi<br>nz di<br>so: 1 | n den<br>1rch 2<br>Einl | Dörf<br>lrbeit<br>i e g e | ern ot<br>, wel | er<br>de    |
|      | الغ                | 11 1 1 1 1 1                                         | 191                    | •                       | •                        | •                         | •                        | •                       | •                        | •                       | •                         | •               | . 004       |
|      | Coln               | Gumm                                                 | erahe                  |                         | Bonr                     |                           |                          |                         |                          |                         | •                         | •               | . 384       |
|      | Duffel             |                                                      |                        | ΄.                      | -                        |                           |                          |                         |                          |                         |                           | •               | . 384       |
|      | Coblen             |                                                      |                        |                         |                          |                           |                          |                         |                          |                         |                           |                 | . 384       |
|      | Trier              | Vrüm                                                 |                        |                         |                          |                           |                          |                         |                          |                         | •                         |                 | . 384       |
|      | Mache              |                                                      | •                      |                         |                          |                           |                          |                         |                          |                         |                           |                 | . 384       |
|      | ,                  | Erfelen                                              | i3. (                  | ijeile:                 | nkirche                  | n un                      | d He                     | insber                  | :g. :                    | 3üli                    | ф. :                      | ç. ·            |             |
|      | થાા<br>ઉત્તાં દિષ્ | gemeine                                              | g He                   | lume                    |                          |                           | . •                      | C 5 2                   |                          | : n.                    |                           | 1. 16           | . 384       |
| 111. | sischen, den Cla   | geist                                                | i gen                  | n n                     | d sit                    | tlich                     | en 3                     | 3 u ft è                | inde                     | der                     | arb                       | eite            | y =<br>n =  |
|      | Vorsa<br>serung t  | läge :                                               | ur<br>Leşt             | we f                    | entli<br>n               | dy e n                    |                          |                         |                          | itige<br>•              |                           | erbe            | i=<br>. 384 |
|      | Côln               |                                                      |                        |                         |                          |                           |                          |                         |                          |                         |                           |                 | . 385       |
|      | Duffel             | dorf                                                 |                        |                         |                          |                           |                          |                         |                          |                         |                           |                 | . 386       |
|      | Cobles             |                                                      |                        |                         |                          |                           |                          |                         |                          |                         |                           |                 | . 386       |
|      | Trier              |                                                      | •                      | •                       | •                        | •                         | •                        | •                       |                          | •                       | -                         | •               | . 386       |
|      | Hachen             |                                                      | •                      | •                       | •                        | •                         | •                        | •                       | •                        | •                       | •                         | •               | . 386       |
|      | auu)ei             | • .                                                  | •                      | •                       | •                        | •                         | •                        | •                       | •                        | •                       | ٠                         | •               | . ააი       |

#### I.

## Ginleitung.

His in dem abgewichenen Jahre die socialen Interessen der ge= fammten Bevolkerung unferes Staates einer immer allgemeineren und lebhafteren Erörterung unterzogen wurden, da hielt es das Landes=Dekonomie=Collegium nicht nur an der Zeit, sondern für feine recht eigentliche Aufgabe und Obliegenheit, die in's Gebiet der Arbeit einschlagenden Gragen, soweit diese speziell dem Be= reiche feiner Wirtfamteit - dem des Landbaues - angehören, selbsthätig der Lösung näher zu bringen. Welchen Weg es zu diesem Zwecke zu betreten habe: darüber konnte es nach einem aufmerksamen Blick auf die Art, den Gang und die bisherigen Untersuchungen des Gegenstandes, leicht mit sich einig werden. Je lauter fich die allgemeine Stimme und ihr Organ, die Preffe, über den Gegenstand vernehmen ließ, desto mehr stellte fich ein großer Mangel thatsächlicher Kenntniß der betreffenden Berhalt= niffe und Zuftande beraus. Die Waffen der Berhandelnden waren überwiegend Raisonnements und Phrasen; fatt Pringipien und Motive fab man vielfach in die Diskussion Ungehöriges, Partheigeist und Leidenschaft hineingetragen; so wurden allmählig Zweck und Ziel der Erörterung verrückt, und als Früchte derfel=

ben wurden zu großem Theile haltungslose Rathschläge und vage Experimente an Stelle praftischer Maagregeln und ficherer Sulfe geboten. Darum erachtete es das Collegium für das Erfte und Nöthigste, sich von den wirklichen Bustanden, auf welche die Aufmertsamteit sich so entschieden gelenkt batte, eine so umfassende und vollständige Kenntniß wie immer möglich zu verschaffen, um nicht in die Gefahr zu tommen, Schlußfolgen zu ziehen, welche nicht mit der Wirklichkeit und Wahrheit übereinstimmten und dadurch zu verleiten, die hochwichtige Cache in einer Weise an= zugreifen, welche, statt befänftigend und wohlthätig, beunruhigend und störend wirken könnte. Diesem entsprechend ichien es in Bezug auf die materielle Lage des ländlichen Arbeiters junächst darauf anzukommen, eine klare Ginficht davon zu erhalten: 1) was derselbe zu seinem öfonomischen Lebensunterhalte nach der üblichen Lebensweise dieser Classe von Leuten bedürfe? 2) in wiesern derselbe nach den obwaltenden Verhältniffen im Stande sei, für diese Lebensbedürfnisse auskömmlich und nachhaltig zu forgen? 3) in welcher Art und Weise derfelbe feine Bedürfniffe befrie= dige, wie er lebe? wie seine physischen, geistigen und sittlichen Buftande beschaffen feien? endlich 4) welche Unsichten im Allgemeinen darüber gehegt würden, wie die materielle Lage des ländlichen Arbeiters und jene Zustände wesentlich und nachhaltig ju verbeffern fein würden?

Diese Fragen, für die verschiedenen Kategorien der ländslichen Arbeiter, deren man drei, nämlich: Dienstleute oder Feldgesinde (mit Ausschluß der Dienstdoten, die keinen Hausschluß der Dienstdoten, die keinen Hausschluß der Dienstdoten, und Einlieger oder Heuerlinge unterschied, besonders gestellt, und mit den entsprechenden Unterfragen versehen, legte das Collegium mittelst des sub II. abgedruckten Circulares in der Mitte vorigen Jahres sämmtlichen landwirthschaftlichen Bereinen der Monarchie zu einer recht baldigen und vieseitigen Beantwortung vor.

Obwohl die politischen Vorgänge der Zeit auf die Thätigsteit der landwirthschaftlichen Vereine fast allgemein einen sehr störenden Einsluß äußerten, so haben dieselben doch auf die obige Bearbeitung der ländlichen Arbeiterfrage eine weniger ungünstige Sinwirtung geübt, da die sociale Bedeutung dieser Frage ihren Ursprung und ihre Entwickelung zum Theil mit in jenen Begebenheiten gesunden hatte. — Es ist gelungen, bis jeht bereits 185 Berichte (vergl. sub III.) zu erhalten, so daß dem Collegio die Kenntniß der betreffenden Verhältnisse und Zustände schon in einem großen Theile der Monarchie, welcher auf der beigesügten Karte des Prenßischen Staats durch Colorirung angedeutet, zu eigen geworden ist.

Nachdem diefe fchätbaren Berichte durch den General=Ce= fretair zusammengestellt worden — welche Arbeit, bei dem nur allmähligen Gingange derfelben und dem namhaften Umfange jener, erst im Februar dieses Jahres vollendet werden tounte - wurde dem Ministerium für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten das= jenige allgemeine Ergebniß der Erwiderungen auf die von dem Collegium gestellten Fragen wegen der Lage der ländlichen Arbei= ter vorgelegt, welches in unferer Schrift der Zusammenstellung felbst (sub III.) vorangeht, und dabei in dem begleitenden Be= richte hinfichtlich der fruchtbringenden Benubung der erhaltenen Mittheilungen überhaupt bemerkt: "Collegium durfe wohl aus= fprechen, wie doppelt wünschenswerth es ihm erscheinen müsse, die möglichfte Bervollständigung derfelben berbeizuführen, und wie febr die Theilnahme, welche die Sache bisher gefunden und welche — wie bereits angedeutet — wesentlich in ihrer Natur begrundet sei, zu der Hoffnung berechtige, daß solches mit der Zeit ge= lingen werde; Collegium glaube aber auf die Erfüllung diefer Hoffnung um so rascher und sicherer rechnen zu können, wenn es das bis dahin Empfangene ungefäumt der Deffentlichkeit über= liefere, wodurch die Bedeutung und der Werth eines derartigen

Materials noch allgemeiner und eindrücklicher werde anerkannt und bis dahin ungenußte tüchtige Kräfte zu dessen Anschaffung noch lebendiger würden angeregt werden. Zu letzterem Behuse halte Collegium insbesondere die Mittheilung eines gedruckten Exemplars der Zusammenstellung an jeden landwirthschaftlichen Berein der Monarchie, gleichviel ob derselbe es mit Notizen verssehen habe oder selbige ihm noch schuldig geblieben sei, zwecksfördernd; dort werde sie ein gebührendes Zeichen der Anerkensnung, hier ein Sporn der Nacheiserung abgeben, überall aber werde die Vorlegung des Gesammt sergebnisses der bisherigen Untersuchungen über den fraglichen Gegenstand eine vielseitige und gewiß fruchtbringende Diskussion desselben, auf Grund und mit specieller Berücksichtigung jener, hervorrusen."

Das Ministerium ist auf des Collegiums diesfällige Anträge bereitwilligst eingegangen und hat zugleich den Abdruck in einer hinreichend starten Auslage verfügt, um die Frucht der Bemühungen der Vereine zur möglichst verbreiteten Benuhung zu bringen.

Möge das Forschen nach der Wahrheit auch diesmal seine beilfame Kraft bewähren!

#### II.

### Circulare.

Die Frage wegen Verbesserung der materiellen Lage der arbeitenden Classen ist an der Tagesordnung und nach der ganzen Richtung der Zeit eine höchst wichtige. Ihre angemessene Erledigung aber wird zunächst davon abhangen, daß sowohl die Zustände, welche man zu verbesserunges denkt, als auch die Bedürfnisse, die man zu befriedigen wünsicht, vollstänzig und genau gekannt sind.

Das Landes = Defonomie = Collegium balt es für feine Pflicht, zur Lösung dieser Frage, wenigstens was die landlichen Arbeiter betrifft, das erforderliche Material zu sammeln und hofft um so mehr, daß die Ginsicht und der gute Wille der landwirthschaftlichen Bereine ihm dabei gerne zu Hulfe fommen werde, als aus keiner anderen Quelle sich zuverslässigere Ausklärung erwarten läßt.

Es handelt fich um eine möglichst vollständige und getreue Beant= wortung von zwei Sauptfragen, nämlich folgende:

I. Was bedarf eine ländliche Arbeiter = Familie, deren Bestand im Durchschnitt auf fünf Personen anzunehmen ist, nämlich Mann und Frau, zwei bis drei Kinder, die das 14te Jahr noch nicht erreicht haben, oder etwa eine alte Person, Bater oder Mutter des Mannes oder der Frau, zu ihrem auskömmlichen Unterhalte nach der üblichen Lebensweise dieser Klasse von Leuten in einer bestimmten Gegend, und zwar für

- 1) Wohnung,
- 2) Feurung und Erleuchtung,
- 3) Nahrung,
- 4) Rleidung,

- 5) Bieh-Futtermittel,
- 6) Unterhaltung der Arbeitswerfzeuge und des hausgeräths,
- 7) Salz,
- 8) Abgaben an Staat, Kirche und Schule.

Alles nach ben Preisen der betreffenden Gegend zu Gelbe gerechnet.

II. Ift ber Arbeiter nach den dortigen Berhältniffen im Stande, für diese Bedürfniffe durch seinen Verdienst auskömmlich und nachhaltig zu forgen?

Eine befriedigende Beantwortung diefer Frage wird aber nur durch eine genaue und getreue Schilderung der ganzen Lage der Arbeiter gesgeben werden können. Und diefe ift es, welche wir möglichst aus allen Theilen des Staates so vollständig wie möglich zu erhalten wünschen.

Bu dem Ende aber werden mahrscheinlich allenthalben die Arbeiter in gewisse Classen abgetheilt werden mussen, die durch wesentliche Bersschiedenheiten ihrer Verhältnisse bedingt werden.

Wir vermuthen, daß ziemlich überall folgende Hauptunterschiede vor= fommen werden:

1) Arbeiter, die ohne selbst ein Grundeigenthum zu besten, in einem contractlichen Dienstwerhältnisse zu einer Gutsherrschaft stehen und gegen gewisse Natural=Emolumente und ein firirtes Tagelohn ausschließlich ihrer Herrschaft zur Verfügung stehen, also Dienstleute oder Feldgesind e.

Sinsichtlich diefer wurde anzugeben fenn:

a. welche Natural = Emolumente fie beziehen an Wohnung, Garten, Urferland, Weide, Wiesen oder Seu, Feurung und dergleichen mehr?

- b. ob diese Emolumente ihnen zu Gelde gerechnet und der Betrag an ihrem Tagelohn-Verdienste abgezogen werbe, oder ob sie dafür zu gewissen, unentgeldlich zu leistenden Diensten und zu welchen verspflichtet sind?
- c. welchen Tagelohn fie in dem einen und dem andern Falle erhalten?
- d, ob auch ihre Frauen und fonstigen arbeitsfähigen Familienglieber verpflichtet find für die Herrschaft zu arbeiten und zu welchem Tagelohn?
- e. ob die Herrschaft verbunden ift, ihnen und ihren Frauen täglich Arbeit zu geben oder ob dies nicht der Fall ift?
- f. ob sie auch den Erdrusch zu beforgen haben? welchen Drescherlohn sie in diesem Falle empfangen? und wie viel von jeder der Hauptsgetreidearten der Mann täglich auszudreschen pflegt? auch in sosen es thunlich ist, wie hoch sich etwa der Verdienst aus dem Erdrusch für einen Arbeiter im Jahre durchschnittlich beläuft?

- g. ob fie in irgend einer anderen Weise auf einen Antheil an dem Ertrage gesett find?
- h. ob sie sich in der Regel eine Kuh, eine Ziege, ein Schwein und Federvieh halten oder nicht?
- i. ob fie noch irgend einen Rebenverdienft haben, 3. B. burch Verlauf von Leinewand ober Butter ober Ganfen, Giern, jungen Suhnern und bergleichen mehr.
- 2) Personen die zwar ein fleines Grundeigenthum besitzen, Haus, Garten, etwas Acferland u. f. w. von dem Ertrage allein aber sich nicht ernähren können und deshalb noch Arbeit für Geld suchen müssen, also Häuster und Colonisten.

Die Lage dieser Leute kann natürlich von mannigsaltig verschiedener Art sein nach dem Umfange ihres Besitzthums, nach der Beschaffenheit des Bodens, nach ihrer eigenen Betriebsamkeit, nach dem Culturzustande der Gegend u. s. w. Indessen wird sich doch jedenfalls ein Bild ihrer Zustände im Ganzen entwersen lassen, aus welchem sich erkennen läßt, wie weit ihr Auskommen in den einzelnen Landstrichen gesichert erscheint und in welchen Umständen sie im Durchschnitt sich besinden.

Insofern fich unter diesen kleinen Eigenthümern auch noch in gewiffen Gegenden solche befinden, welche zugleich in einem Dienstwerhaltniß zu der Gutsherrschaft stehen, unter welcher sie wohnen, wurden deren Berhältnisse besonders zu schildern sein.

Im Uebrigen aber werden die auf ihre Lage bezüglichen Fragen mit denjenigen zusammentreffen, die sich auf die folgende dritte Classe von ländlichen Arbeitern beziehen.

3) Arbeiter, die weder in einem festen Dienstverhältnisse stehen, noch auch ein eigenes Grundstud besitzen, sondern in den Dörfern oder Colosnien zur Miethe wohnen und sich ganz durch Arbeit, welche sie suchen muffen, zu ernähren haben, also Cinlieger und Heuerlinge.

Die Lage dieser Leute ift offenbar die unsicherfte von allen. Um dieselbe aber richtig beurtheilen zu können, wird es nöthig fein zu wiffen:

- a. ob sich für diese Arbeiter in allen Jahreszeiten Arbeit findet und welche?
- b. ob auch ihre Frauen und Kinder Gelegenheit jum Berdienst haben und welche?
- c. welchen Tagelohn fie in den verschiedenen Jahredzeiten erhalten?
- d. ob sich auch Accord-Arbeit für sie findet und welche? und zu welschem Tagelohn ein fleißiger Arbeiter es dabei bringen fann?

- e. ob auch Gelegenheit zu Nebenverdienft, insbesondere zu gewerblischem Rebenverdienft vorhanden ift und zu welchem?
- f. ob sich die Zahl dieser herrnlofen Arbeiter im Berhältniß zu den Dienstleuten vermehrt?

Wenn dann zu der Zusammenstellung aller dieser Notizen noch eine Schilderung der Lebensweise dieser verschiedenen Classen, d. h. der Art und Weise, wie sie ihre Bedürfnisse mehr oder weniger ausreichend zu befriedigen im Stande sind, und zugleich eine Charafteristif ihrer physischen, geistigen und sittlichen Zustände hinzugefügt wird, so erhalten wir ein Material, welches bei der unsehlbar bevorstehenden Erörterung dieser Berhältnisse als eine sehr erwünschte und beachtungswerthe Grundlage benuft werden könnte.

Wir zweiseln daher nicht, daß die landwirthschaftlichen Bereine ge= neigt sein werden, unseren Bunschen entgegen zu kommen und ersuchen zu dem Ende Einen verehrlichen Vorstand, den Inhalt dieses unseres er= gebensten Schreibens sobald wie möglich zur Kenntniß der Vereinsmit= glieder zu bringen und sie zu recht vielseitigen und aussührlichen Neuße= rungen zu veranlassen.

Daß uns aber auch an einer recht baldigen Erwiderung gelegen sein muß, brauchen wir wohl kaum auszusprechen, und fügen schließlich nur noch hinzu, daß wie alle sonstigen auf den Gegenstand bezüglichen Bemerkungen, so auch etwanige Borschläge, wie die Zustände der ländlischen Arbeiter wesentlich und nachhaltig zu verbessern sein möchten, und willkommen sein werden.

Berlin, den 22. Juni 1848.

Das Landes = Defonomic = Collegium.

v. Bedeborff.

Un

Einen verehrlichen Vorstand bes landwirthschaftlichen Vereins

zu

No. 549.

#### III.

Die allgemeinen Ergebnisse der Erwiderungen auf die von dem Königlichen Landes-Dekonomic-Collegium gestellten Fragen in Bezug auf die Lage der ländlichen Arbeiter.

In Folge des Circulares vom 22. Juni 1848 gingen im Gangen 168 Bereins = Berichte ein,\*) und zwar aus dem:

| Regi       | eru  | ngs | 3= 2 | Bez | irf | •       |     |     |     |    |       |     |     |     |     |      | 2   | (nza | hl: |
|------------|------|-----|------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|----|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
| Rönigsberg |      |     |      |     |     |         |     |     |     |    |       |     |     |     |     |      |     | 6    |     |
| Gumbinnen  |      |     |      |     |     |         | ٠   |     |     |    |       |     |     |     |     |      |     | 10   |     |
| Danzig .   |      |     |      |     |     |         | ٠   |     |     |    |       |     |     |     |     |      |     | 14   |     |
| Marienwer  | der  |     |      |     |     |         |     |     |     |    |       |     |     |     |     |      | •   | 9    |     |
| Ans I      | Bre  | иß  | e 11 | 311 | ām  | mei     | t   |     |     |    |       |     |     |     |     |      | =   |      | 39  |
| Aus der P  | rovi | n3  | Po   | ien | 1 ( | i<br>en | era | (=B | eri | ht | 31116 | ımı | nen | gef | aßt | an   | เชิ |      | 3   |
| Potsbam    |      |     |      |     |     |         |     |     |     |    |       |     |     |     |     | ٠    |     | 9    |     |
| Frankfurt  |      |     |      |     |     |         |     |     |     |    |       |     |     |     |     |      |     | 9    |     |
| શાહ ક      | Bra  | nb  | e n  | bи  | rg  | zuj     | am  | mei | τ   |    |       |     |     |     |     |      | =   |      | 18  |
|            |      |     |      |     | Ĭ   | ·       |     |     |     |    |       |     |     |     | La  | itus | =   |      | 60  |

<sup>\*)</sup> Nämlich bis zum Schluffe ber Zusammenfiellung. Nachträglich erfolgten noch Sendungen aus Königsberg, (3, aus Gerdauen Nachenburg und Neidenburg=Ofterode), Gumbinnen (2, aus Goldarp und lößen), Marienwerder (1, aus Straßsburg), Frankfurt (3, und zwar 2 aus Guben und 1 aus Cottbus), Liegnig (8, nämslich 5 aus Freistadt und 3 aus Görlig). Das in diesen Berichten enthaltene Matesrial wird bei der, hoffentlich bald zu beginnenden, Redaction des Nachtrages in zwecksentsprechender Weise benuft werden.

| Regierungs = Bezirk.      | Anzahl: |
|---------------------------|---------|
| Transport                 | 60      |
| Stettin                   | . 10    |
| Cöstin                    | . 6     |
| Straljund                 | . 2     |
| Aus Pommern zusammen      | = 18    |
| Bredlau                   | . 17    |
| Oppeln                    | . 6     |
| Liegnit                   | . 15    |
| Aus Schlesien zusammen    | = 38    |
| Magdeburg                 | . 2     |
| Merseburg                 | . 9     |
| Erfurt                    | . 3     |
| Aus Sachfen zusammen      | = 14    |
| Münster                   | . 4     |
| Arnoberg                  | . 9     |
| And Westfalen zusammen    | = 13    |
| Cöln                      | . 7     |
| Düffeldorf                | . 6     |
| Coblenz                   | . 3     |
| Trier                     | . 1     |
| Machen                    | . 8     |
| Aus Rheinpreußen zusammen | = 25    |
| Im Ganzen                 | = 168*) |

Das allgemeine Ergebniß ber Beantwortungen ber erften Frage wegen bes Bedarfes einer ländlichen Arbeiter-Familie ift in ber nebenstehenden Tabelle übersichtlich zusammengestellt.

<sup>\*)</sup> Und mit Hinzugählung ber obigen nachträglich (bis Ende Februar 1849) eingegangenen (17) Berichte: 185.

Wahrscheinlicher Mittelsatz des auskömmlichen Unterhaltsbedarfs einer ländlichen Arbeiterfamilie von fünf Personen in den Königlich Preußischen Staaten.

|                                               |                |                  | 1 3.               |                 | ð.                              | l b.            | 7.                       | 1 S.                 |                                |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                               | 1.             | 2.<br>Feue=      | ٥.                 | 4.              | Э.                              | Unter=          | ٠٠.                      |                      |                                |
| Regierungs-                                   | Wob=           | rung             | Nab=               | Alei=           | Bieb=                           | haltung         | Gal;                     | Abga=<br>ben an      | Sum:                           |
| Bezirt.                                       | nung.          | Er=              | rung.              | dung.           | futter=                         | ber gir=        | (Ge=                     | Staat.               | ma                             |
|                                               | 5.             | leuch=<br>tung). |                    | ,g.             | mittel.                         | beits=<br>merk= | mürze<br>u. f. m.)       | Rirde,               |                                |
|                                               | •              | "                | Ì                  |                 | 1                               | zeuge.          |                          | Schule.              |                                |
|                                               | Rthlr.         | Riblr.           | Riblr.             | Riblr.          | Riblr.                          | Riblr.          | Rtblr.                   | Riblr.               | Riblr.                         |
|                                               |                |                  | reichl. ge-        |                 |                                 | 1               |                          |                      |                                |
| Königsberg .                                  | s              | 7                | 60                 | 20              | s                               | 4               | 4                        | 2                    | 113                            |
| Gumbinnen                                     | 4              | 5                | 35                 | 10              | 9                               | 2               | 4                        | 2                    | 71                             |
| Danzig                                        | 7              | 6                | 55                 | 14              | 11<br>reichl.ger.               | 2               | 3                        | 3                    | 101                            |
| Marienwerber                                  | s              | 8                | 48                 | 18              | 13                              | 3               | 5                        | 2                    | 105                            |
| Proving Pofen                                 | $7\frac{1}{2}$ | s                | 405                | $23\frac{1}{2}$ | S.5                             | 5               | $4\frac{1}{2}$           | $2\frac{1}{6}$       | $109(\frac{1}{3})$             |
| Poisdam .                                     | s              | s                | 90                 | 33              | ift bei ber<br>Nabrung<br>mitbe | 3               | 2                        | -4                   | 148                            |
| Frankfurt .                                   | 8              | s                | 802                | 20              | rechnet.<br>besgl.              | 6               | $2\frac{1}{3}$           | 5                    | 130                            |
| Stettin                                       | 9              | 111              | 68                 | 25              | 16                              | 4               | $2\frac{1}{2}$           | 4                    | 132                            |
| Eöslin                                        | 11             | 7                | 50                 | 20              | 16                              | 2               | 4                        | 3                    | 113                            |
| Stralsund .                                   | 9              | 10               | 83                 | 20              | 10                              | 3               | 3                        | 4                    | 142                            |
| Breslau                                       | 5              | 61               | 53                 | 16              | 7                               | $2\frac{1}{2}$  | 3                        | 3                    | 96                             |
| Oppeln                                        | 5              | s                | 50                 | 17              | s                               | 3               | 3                        | 2                    | 96                             |
| Liegnit                                       | 5              | 9                | 58                 | 18              | $7\frac{1}{2}$                  | 31              | 2                        | 4                    | 107                            |
| Magbeburg .                                   | s              | 11               | 63                 | 12              | $3\frac{1}{2}$                  | 21              | 2                        | 4                    | 106                            |
| Merfeburg .                                   | 9              | 7                | 62                 | 15              | 5                               | 3               | 2                        | 4                    | 107                            |
|                                               |                |                  |                    |                 |                                 | _               |                          | u. extra-<br>ordinar |                                |
| Erfurt                                        | 10             | 11               | 58                 | 11              | 6                               | 3               | $\frac{2\frac{1}{2}}{2}$ | 7                    | $108 \left(\frac{1}{2}\right)$ |
| Münfter                                       | 7              | 10               | 80                 | 16              | sub 3 he=                       | 4               | $2\frac{1}{2}$           | 4                    | $123(\frac{1}{2})$             |
| Urnsberg .                                    | 11             | 11               | 55                 | 15              | S                               | 3               | 3                        | 3<br>incl. extr.     | 109                            |
| Cöln                                          | 15             | 15               | 80                 | 35              | sub 3 be=                       | 5               | 3                        | 8                    | 161                            |
| Duffelborf                                    |                |                  |                    |                 | rednet                          | Ì               |                          |                      |                                |
| Clevifce Riebe-<br>rung, rechtes<br>Rheinufer | 15             | 92               | $36\frac{1}{2}(?)$ | 12              | _                               | 11/2            | _                        | 1                    | 75 <u>2</u> (?)                |
| Coblenz                                       | 13             | 16               | 130                | 35              | -                               | 4               | $2\frac{1}{2}$           | 4                    | $204(\frac{1}{2})$             |
| Trier : Prüm                                  | 121            | $12\frac{1}{2}$  | 30(?)              | 20              | 15                              | 8               | 6                        | 5                    | 109                            |
| Lachen                                        | 8              | 11               | 60                 | 18              | 4                               | 2               | 2                        | 2                    | 107                            |
|                                               |                | 1                |                    |                 | ł                               | İ               |                          | ł                    |                                |

Bei den Berechnungen, welche den einzelnen Resultaten zum Grunde liegen, sind, wie es sich von selbst versteht, alle nicht zu Gelde veransschlagten Bedürsnisse, nach Durchschnittspreisen, mit hincingezogen. Die vielen und bedeutenden Abweichungen, welche in den speciellen Angaben stattsinden, rühren zum größten Theile von der Verschiedenheit des Maaßestades her, den man an den Geldwerth der Bedürsnisse gelegt hat. Es ist auch hierauf Rücksicht genommen und die sich auf die Untersragen beziehenden Total=Ergednisse beruhen mit auf einer angemessenen Außesgleichung der Preise, namentlich der Produktenpreise\*) gegen einander. Wenn auch seine einzige Zahl eine positive Richtigkeit hat und haben fann: so wird eine jede doch, mehr oder minder, ein Verhältniß mit approximativer Wahrheit angeben.

Was zunächst die Proving Preußen betrifft, so finden wir bier den Unterhalts = Bedarf einer ländlichen Arbeiter = Familie am niedrigsten im Regierungs = Bezirfe Gumbinnen, mit nur 71 Rthlr., am höchsten im Regierungs=Bezirf Königsberg mit 113 Rthlr. berechnet; in Weftpreußen beträgt er in Danzig 101 Rthfr., in Marienwerder 105 Rthfr. Im großen Durchschnitt erreicht alfo ber Geldwerth des fraglichen Bedarfes in der Proving Preußen noch nicht die Summe von 100 Athlr. - In Bofen wird derfelbe im Mittel gerade auf 100 Rthlr. festgestellt. In Brandenburg fteigt derfelbe in Frankfurt auf 130 Athlr., in Botodam auf 148 Rthlr., also durchschnittlich für die Proving auf gegen 140 Rthlr. Die Pommerfche Arbeiter=Familie bedarf in Coslin 113 Rthlr., in Stettin 132 Athlr., in Stralfund 142 Athlr. zu ihrem auskömmlichen Unterhalte; hiernach fame auf eine Bommersche Arbeiter=Familie über= haupt circa 130 Athlir. In Schlesien stellt sich die Nechnung, bei abweichenden Unfagen im Ginzelnen, in den Regierungs-Bezirken Breslau und Oppeln gang gleich — auf 96 Athlr.; der Bedarf der Liegniter Arbeiter=Familie wird um 11 Rthlr. höher, auf 107 Rthlr. veranschlagt; Schleftens Arbeiter bedürfen alfo gang nabe 100 Athlr. und fteben in diefer Beziehung im Gangen mit den Arbeitern in Pofen und in Preußen auf gleicher Stufe. - Der Bedarf der fachfischen Arbeiter variirt zwischen 106 und 108 Rthlr. In Westfalen ift der Mittelfat im Regierunge=Bezirf Munfter 123 Rthlr., im Regierunge=Bezirf Arnoberg 109 Rthlr. Um Rhein fteigt derfelbe in Coln auf 161 Rthlr., in Coblenz auf 204 Rihlr. und fällt in Trier und Nachen auf resp. 109 und 107 Rihlr.

<sup>\*)</sup> Diese Produktenpreise fteben aber durchweg unter den Markipreifen, fie find vielmehr die den Arbeitnehmern von den Arbeitgebern berechneten Sage, die an fich nach ber Sobe der flipulirten Geldlöhne variiren.

Es erhellt also aus dieser llebersicht, daß der Bedarf einer Arbeiters Familie in der Preußischen Monarchie zwischen 70 und 200 Rihlr. schwanft; und diese äußersten Gegensäße finden sich im entlegensten Osten, in Lithauen, und im entserntesten Westen, in der Rheinprovinz. Aber es ist wohl zu bemerken, daß der leßtgenannte höchste Bedarf nur in Ginem Regierungs-Bezirfe vorsommt, daß sonst der Bedarf der ländlichen Arbeiter Familie, im Durchschnitt aller Classen die Summe von 150 Rihlr. nur ein Mal, im Regierungs-Bezirf Göln, übersteigt, daß er diese annährend nur in zwei Distrikten, in Potsdam und in Stralsund, erreicht. Abgesehen von diesen Ausnahmen und einigen, auf einseitigen Berhältnissen beruhenden, Beranschlagungen, schwankt derselbe zwischen eirea 100 und 130 Rihlr. — Im großen Ganzen würde sich das her der Bedarf für eine ländliche Arbeiter Familie in der Preußischen Monarchie auf durchschnittlich 115 Rihlr. stellen.

Bir gehen zur zweiten, die ausfömmliche und nachhaltige Befriedigung der Bedürfniffe des ländlichen Arbeiters betreffenden, Sauptfrage über, und haben hier zunächst die Dien ftleute oder das Feldgefinde zu betrachten. Die Antwort hierauf lautet im Allgemeinen in hohem Grade befriedigend. Was fich in Ronigsberg ergiebt, nämlich: daß der Instmann feinen ausreichenden Berdienst hat, wenn er felbft den ihm obliegenden Pflichten gehörig nachkommt, arbeit= fam, sparsam und nüchtern ift und namentlich seine Frau ihn durch betriebsamen und haushälterischen Ginn bei feinem Erwerbe unterstüßt, das trifft im Ganzen auch in Lithauen, besonders bei dem sogenannten Gärtner ein, wo eigentlich nur das Mifrathen der Kartoffel, Theuerung, und langwierige Arankheiten, unverschuldete Urfachen des Serab= fommens tüchtiger, fleißiger Arbeiter = Familien find. Bang ahnlich ver= halt es fich in Westpreußen: Im Regierungs = Bezirf Dangig ift der Unterhalt des gutsherrlichen Instmanns durchweg gesichert, Stellenweise wie z. B. im Kreise Neustadt - reichlich gedeckt; und es ift im Allgemeinen weniger die fehlende Gelegenheit zum Verdienste als Mangel an Betriebsamkeit, wodurch einer noch gunftigeren Gestaltung der Lage des bortigen Feldgefindes entgegengewirft wird. Im Regierungs = Bezirf Marienwerder hat diese Arbeiter-Claffe ebenfalls durch ihren Berdienst ihr völlig zureichendes Auskommen und zwar auch um so mehr und um To nachhaltiger, je weniger ihr die oben genannten Standes- und häuslichen Tugenden abgehen.

Gleich wie in Preußen ift auch in Pofen die Eriftenz der Dienst= leute gesichert, desgleichen in Brandenburg — wo jedoch der bauer= liche Arbeiter dieser Kategorie erheblich ungunstiger gestellt ist —, und in Pommern, wo der Gutstagelöhner bei ordentlicher und sparsamer Lebensweise, sich nicht selten im Stande befindet, einen Nothpfennig zurudzulegen.

Weniger begünstigt, als in den oben genannten Provinzen erscheint der schlesische Dienstmann, wiewohl auch er, wenn es ihm an Arbeitstrieb nicht gebricht und er eine ordentliche Lebensweise führt, seine nothewendigen Bedürfnisse befriedigen fann.

Dagegen zeigt sich uns das fächfische Feldgesinde im Allgemeisnen namhaft besser situirt; der Verdienst desselben ist im Magdeburs gischen mehrentheils von der Art, daß solcher nicht nur völlig hinsreicht, das laufende Bedürsniß des Lebens-Unterhaltes zu befriedigen, sondern bei besonnener, weniger luxuröser Lebensweise auch noch in manchen Gegenden den Spartopf füllen würde. Die Vorzüge regelmäßisger Beschäftigung und unmittelbaren Erwerbes der nothwendigsten Lebens-Bedürsnisse haben auch im Regierungs-Bezirk Merseburg die Lage dieser Leute beseftigt. Auch im Erfurtschen ist diese Arbeiterclasse, wo sie sich sindet, die glücklichste und im Stande für ihre Bedürsnisse ausstömmlich zu sorgen.

Westfalen anlangend: so existiren hier — wenigstens im Münstersch en und Arnsbergschen — eigentliche Dienstleute in der Art des Feldgesindes der öftlichen Provinzen, nicht. Die denselben in ihren Berhältnissen verwandten, Kötter haben im Ganzen ihr hinreichendes Aussommen.

Auch in der ganzen Rheinprovinz kommen dergleichen Arbeiter nur selten oder gar nicht vor, wo man sie aber findet, z. B. im Düffeld orfschen (im Kreise Reed) stehen sie sich, trop der im Ganzen nur geringen Löhenung, gar nicht schlecht, wozu wesentlich ihre Viehhaltung mit beiträgt.

Nach allem Obigen find die Dienstleute in der Preußischen Monarchie durchweg im Stande, für ihre Bedürfnisse durch ihren Berdienst auskömmlich, wenn auch nicht überall nachhaltig zu forgen.

Wenden wir und jest zu der Classe der sogenannten Häusler (Colonisten) so geht aus unseren Zusammenstellungen hervor, daß die Lage derselben im großen Ganzen weniger günstig als die der Dienstleute, ja daß solche sogar in manchen Gegenden und vielen Fällen keinesweges besser als die der Einlieger oder Seuerlinge ist.

Im Allgemeinen trifft hinsichtlich ihrer bas für Lithauen ermittelte Resultat zu, wornach Größe, Gute und Lage bes Grundbesitzes, so wie

Gelegenheit zur Arbeit überhaupt, sodann, wie überall, die Betriebsamfeit und Sparsamfeit der Familienglieder wesentlich auf die Lage dieser Arbeisterslasse einwirken. Wo entweder die Ackersläche groß genug ist, um den Häusser die allermeiste Zeit über zu beschäftigen; wo der Boden ihrer Ländereien von besonderer Fruchtbarkeit, wo die Wohlhabenheit der größesren Grundbesitzer oder die Nähe bedeutender Forsten, Ströme u. s. w. es an Gelegenheit zu außerordentlichem Verdienste nicht sehlen läßt; wo der Mann ein Handwerf gelernt hat oder im Besitze sonstigesschiedlichseiten ist —: da pflegen diese Leute sich in ganz guten Verhältsnissen zu besinden.

Was zunächst Preußen anlangt: so giebt es in Königsberg Diftrifte, wie z. B. Roffel, Allenftein, Orteleburg, wo diefe Claffe gang in die Rategorie der dritten Claffe fällt; dem fleinften Sausler - Eigenfäthner — hilft überall nur angestrengter Fleiß zum sorgenfreien Leben und wo er tragerer Natur, wie z. B. im Memelichen ift: da bleibt feine Lage im Allgemeinen eine fehr durftige. In Lithauen trifft die eine oder andere der obengenannten Bedingungen einer befriedigenden Erifteng ber Saudler namentlich in den Kreisen Beidefrug, Niederung, Johannisburg, Insterburg und einem Theile Ragnit's zu. Undererseits haben Dieselben in diesem Bezirfe nicht felten (3. B. in Ragnit, Infterburg, Lyd) durch die Ausführung ber Separationen mittelbar viel verloren. - In Dangig findet fich fur die Sauster in den mehrften Gegenden ausreichend Arbeit und Berdienft, um ihre Bedurfniffe deden zu fonnen. In Marienwerder ift bagegen bie Lage biefer Leute eine vielfach gedrudte, einestheils megen ju großer Beschränftheit und wegen mangelnder Gute ihres Grundbefiges, anderntheils wegen der ihnen personlich abgehenden Arbeitsluft und Beschicklichkeit; - gleichwie in Gumbinnen hängt ihre Eriftenz wesentlich von dem Gedeihen der Kartoffeln ab.

Auch in der Provinz Posen weichen die Verhältnisse der Häusler mehrfach von einander ab. Im Birnbaumer Kreise werden dieselben als ungünstig, dahingegen in Bromberg und Inowraclaw günstiger geschildert; dort mangelt es ihnen an Arbeitslust, hier bieten die Städte, Flüsse, Forsten, in deren Nähe sie angesiedelt sind, fast zu allen Zeiten Gelegenheit zur Beschäftigung und auskömmlichen Unterhalte.

Im Brandenburgischen gilt der besitzende Arbeiter zwar viels fach, namentlich im Potodamer Regierungs-Bezirfe, für glücklicher als der besitzlose Arbeiter, in der Wirklichkeit ist er aber gegen den Heuerling um so weniger im Vortheil, je beschränkter und verschuldeter sein Besitzthum ist.

Alehnliches trifft in Pommern zu, wo die Lage der Säuster auch, je nach dem Umfange ihrer Besitzung und nach ihrer Perfonlichfeit man= nigfach abweichender Art ift. Wo im Regierunge = Bezirk Stettin ber Besit nicht so beschränft, daß er die nöthigste Ausviehhaltung gestattet, wo er andererseits nicht so ausgedehnt ift, daß er die Saltung von Zugvieh nöthig macht und den Eigenthumer von fremdem Arbeite = Verdienft ab= hält, wo Gelegenheit und Reigung zu letterem genügend vorhanden: da fteht es auch mit dieser Claffe nicht schlecht. Leider ift es aber eine fehr gewöhnliche Erscheinung, daß eigener Grundbesit den Thätigfeitstrieb der Arbeiter erlahmt, und ftatt, wie man munichen mochte, gur Befestigung des Wohlstandes, zur Untergrabung deffelben führt. - 3m Regierungs= Bezirf Coolin ift der Saudler gegen den besitzlofen Arbeiter, namentlich den Dienstmann, im Allgemeinen nicht im Bortheil, ja es befindet fich der lettere, trot des dem ersteren zufließenden höheren Berdienstes, in einer um fo befferen Lage, ale er nicht nothig hat, nach Arbeit zu fuchen und die Gewöhnung an regelmäßiger Thätigkeit feine Arbeitolust stets rege erhalt. In Borpommern ftellen die zunehmenden Colonisirungen neuerer Zeit eine progreffive Berarmung der zwar besitzenden aber her= renlofen Arbeiter in Aussicht.

Auch ber schlesische Häuster steht sich häusig nicht besser als ber Heuerling, nicht selten sogar schlechter; nur im Regierungs = Bezirk Lieg= nit gestalten sich seine Verhältnisse durchweg günstiger. Im Allgemeinen bessindet der Häuster sich da, wo noch Leberbleibsel des Dresch=( Robott) Gärtner=Verhältnisses geblieben, in einer sorgenfreieren Lage; überall aber haben die letteren Nothjahre auf seine Zustände sehr nachtheilig eingewirkt.

Die früher genannten Bedingungen, von denen die auskömmliche und nachhaltige Befriedigung der Lebens-Bedürfnisse der Häusler abhängig ist, sehlen häusig zwar auch in Sachsen, wo distriktsweise die Jahl dieser kleinen Grundbesitzer, die nebenher ein Handwerf betreiben oder auf Tage-lohn gehen, neuerer Zeit noch sehr gewachsen ist; aus allen Notizen über die Berhältnisse derselben dürfte aber der Schluß zu ziehen sein, daß der sächsische Colonist sich im Allgemeinen einer besseren Eristenz als der schlessische erfreut. In manchen Gegenden steht er sich sogar am besten von allen Arbeitern. Wenn sich ihm einerseits häusiger Gelegenheit zu besserem Berdienste bietet, so weiß er diese andererseits vielsach durch Arbeitsgeschick und Betriebsamkeit zu seinem höheren Bortheile auszubeuten.

In West falen stimmt die Lage der eigentlichen Häusler, — so weit sich dies nach den mitgetheilten Nachrichten beurtheilen läßt, — mit der der Heuerlinge im Wesentlichen überein, und zwar um so mehr, als

ihr Eigenthum beschränkt, von schlechter Beschaffenheit und verschuls det ift.

Größe und Verschuldung des Eigenthums üben auch in Rheinpreussen den vornehmsten Einfluß auf die Lage tes Häuslers. Wo in den Regierungs-Bezirken Cöln und Düsseldorf tas Eigenthum desselben nicht erheblich verschuldet — was aber, wenigstens in letterem Bezirke, gemeinhin der Fall — und solches von der Art ist, daß es ihn vorzugsweise beschäftigt, wo der Tagelohn-Verdienst nicht den Haupts, nur einen Nebenserwerd zu bilden brancht: da ist er durchgängig auch im Stande, seine Bedürsnisse auszubringen. In den Weinbau-Districten — im Regierungs-Bezirk Coblenz — leidet diese Classe vornehmlich durch den herrschenden Mangel an fremder Arbeit. Im Trierschen such der Häusler den dasheim sehlenden Verdienst auswärts und hat auf diese Weise sein Austommen, wenn ihn Unglücksfälle verschonen. Der besigende Arbeiter in Aachen endlich hat nur dann etwas vor dem besitzlosen Arbeiter voraus, wenn er im Stande ist, den Haupttheil des Nahrungsbedürsnisses für sich und sein Vieh selbs felbst zu erzeugen.

Allgemeiner und entschiedener tritt die Difflichkeit der Lage des land= lichen Arbeiters jedenfalls bei dem Einlieger und Seuerling hervor; - feine Erifteng ift weit überwiegend eine dürftige und haltungslofe. Wir gewahren Dies namentlich in Breufen. bringen es im Regierungs=Bezirf Ronigsberg Dieje Leute - freilich ebenfowohl wegen Unluft als mangelnder Gelegenheit zur Arbeit - felten weiter als bis zur Befriedigung der allernothwendigften Lebens = Bedurf= niffe, oft nicht 'mal fo weit; jumal in Jahren des Migmachfes und der Theuerung. Gang ähnlich verhalt es fich in Litthauen; migrath tes Ur= beiters hauptsächlichstes Nahrungsmittel - Die Kartoffel: jo gerath ber herre nloje Tagelohner fofort in Noth und Clend. Siermit übereinftimmend ift die Lage des westpreußischen Beuerlings im Gangen eine ärmliche, um fo mehr ale es ibm an Luft und Sähigkeit zum Vervienfte und an sittlicher Haltung gebricht, und bie letteren Nothjahre ihm die Befriedigung feiner nothwendigsten Bedürfniffe außerordentlich erschwert haben.

Obwohl in der Proving Posen Arbeitsmangel auch unter bieser Classe selten vorkommt, so wird doch anerkannt, daß die Lage derselben unsicherer ist, als die der beiden anderen Classen.

In Brandenburg zeigt ein nur flüchtiger Blid in die Verhältniffe bes Einliegers, daß es ihm, wenn auch häufig nicht schlechter als dem Sauster, boch lange nicht fo gut als dem Dienstmanne geht, der eine nachhaltige

Basis seiner Eristenz in den ihm gelieferten Naturalien besitzt, welche der herrenlose, nicht producirende Arbeiter, gleichviel bei gutem oder ge-ringem Berdienste, bei theuren oder wohlfeilen Preisen, für baares Geld erwerben foll.

Dem Pommerschen Henerling geht es in hinterpommern namhaft beffer als in Vorpommern, wo er in mehreren Districten, z. B. in Demmin, in Franzburg, in großer Dürstigkeit lebt.

In Schlesien erscheint die Lage dieser Leute in dem Regierungsbezirf Breslau da, wo sie keinen regelmäßigen Berdienst haben, wo ihnen dieser namentlich im Winter sehlt oder ihnen, durch das Eingehen eines früher blühenden Industriezweiges — des Handgespinnstes — genommen worden, gleichfalls als eine nur dürftige und unsichere: da aber, wo die Gelegenheit zur Arbeit immer vorhanden und die Heuerling-Familie fleißig und sparsam ist, sindet sie auch ihr Auskommen. Im Regierungs-Bezirf Oppeln wirkt vornehmlich die starke Bermehrung dieser Arbeitsetlasse, der dadurch veranlaßte Arbeitsmangel — seit mehreren Jahren die Theuerung der ersten und unentbehrlichsten Lebens-Bedürfnisse nachtheislig auf die Existenz derselben ein. Im Liegnitzschen steht sich auch der Henerling, bei Arbeitösseiß und Thätigkeit, im Ganzen besser als in den anderen Bezirfen.

Befindet sich zwar auch der fachsische Einlieger in manchen Gegenden in einer ungunstigeren Lage als der Dienstmann und Häusler', so hat er doch in den meisten Fällen fortlaufende Arbeit und Berdienst und nur die eigentliche Winterzeit thut ihm darin Abbruch; überdem würden sich seine Verhältnisse vielsach besser stellen, wenn der Mangel an Fleiß, Geschicklichseit und Sparsamseit nicht der Erlangung eines
ausstömmlichen und nachhaltigen Verdienstes hemmend in den Weg träte.

Die Lage der besitz- und herrenlosen Arbeiter Westfalen & erscheint, soweit darüber Notizen vorliegen, insofern nicht geradezu ungünstig, als es — wenigstens bis dahin — trot der letten Nothjahre, der eingestretenen allgemeinen Verkehröstockung, und der dadurch beförderten Versmehrung der Feldtagelöhner, dem betriebsamen arbeitstüchtigen Henerling im Allgemeinen an auskömmlichem Verdienste nicht gesehlt hat.

In Rheinpreußen endlich, wo der Arbeiter überhaupt sein hinreichendes Auskommen nur zum kleineren Theile hat, leidet der Einlieger natürlich von dem vielsach stattsindenden Mangel an Arbeit, von der Theuerung der Lebensmittel u. s. w. am meisten; er ist also auch vor allen auf ein Leben voll Entbehrung und Dürstigkeit angewiesen. Fragt es sich jest, wie diese, im Allgemeinen der Berbesserung viels fach bedürftigen Zustände der ländlichen Arbeiter, nach den Unsichten dersjenigen, denen man am ersten in dieser Beziehung ein richtiges Urtheil zutrauen muß, im Wesentlichen zu heben sein möchten, so haben wir hierauf Folgendes zu antworten:

In der gangen Proving Preußen find Die bei Diefer Bolfsclaffe herrschenden Uebelstände giemlich Dieselben. Materielle Roth halt durch= weg ihre geistige Gultur und Gesittung mehr oder minder nieder. Um hier eine grundliche und nachhaltige Reform anzubahnen, erachtet Die Mehrheit Directe Gulfemittel, ale: Garantirung ber Urbeit vom Staat, Erhöhung der Arbeitelohne fur völlig gwedwidrig, und nur Ermäßigung ber Abgaben, namentlich bes Calpreifes, wird von gewiffen Seiten in Ueberall ftimmt man barin überein, bag es in ma-Vorschlag gebracht. terieller Sinficht vornehmlich darauf ankomme einestheils, dem gand= baue felbft einen fraftigen Aufschwung, mittelft Beschaffung von Cavitalien (Errichtung von Gredit = Unftalten), Berfehre-Grleichterungen u. f. w. au erwirken, anderentheils Direfte Berdiensiquellen mittelft energischer Un= griffnahme öffentlicher Arbeiten (Chauffeebauten 20.) zu eröffnen. Bierzu sollen sociale Unnäherungen der Arbeitgeber zu den Arbeitern — Uffociationen der ersteren im Intereffe ber letteren, Errichtung von Urbeitshäufern für schwache und frankliche Personen, Die Grundung von Bulfe = und Sicherheite-Unstalten, ale Getreidemagazine, Sparcaffen. Ruhgilden 2c. treten. Gine Verbefferung der fittlichen, dadurch mittelbar eine heilfame Umgestaltung ber gefammten Lebend-Berbaltniffe tes landlichen Arbeiters erwartet man aber vor allen von ber Ginführung eines practischeren, auf eine vernunftige Ausbildung Des inneren Menschen beffer berechneten Schulunterrichis und einer Erschwerung der fruben und leichtsinnigen Beirathen. (Die Berminderung der letteren wird aber überall wohl nur als eine mittelbare Folge der ersteren — der Reorganisation des Volksichulwesens - zu erwarten stehen.)

Mus der Proving Pofen, wo die Alles erleichternte Gewohnheit den, durchweg auf große Frugalität angewiesenen, ländlichen Tagelöhner, die materielle Beschränftheit seiner Lage minter empfinden läßt, liegen Borschläge zu einer allgemeinen Berbosserung Dieser lesteren nicht vor. So viel erhellt aber aus den Mittheilungen über dieselbe, daß teren Mängel wesentlich im Bolfse Charafter wurzeln, daß es also auch hier nicht nur auf äußere Hülssmittel, sondern vor allen darauf ankommt, den Arbeiter selbst aufgeklärter, besser und geschickter zu machen.

In Brandenburg macht man fehr treffend barauf aufmerksam:

daß und wie das Intereffe der Arbeitgeber und ber Arbeiter Sand in Sehr beherzigungswerth heißt es: "Bor allen hüte man Hand gebe. fich, ben Arbeiterstand in eine Spaltung mit bem Grundbesit bringen gu laffen; benn die festeste Bafis beffelben ift ein mahrhaftes Gedeihen des Burde man ben Grundbesitz in feinen Rechten erschüttern, fo wurde damit auch ber Ruin des ländlichen Tagelohners ausgesprochen. Das natürliche Verhältniß weist diesen an den Grundbesit , beffen unterftes aber unentbehrlichftes Glied er ift." Man erwartet eine grundliche Bebung der jegigen lebelftande vor allen von einer gegenseitigen gwedentsprechenden Unnäherung beider Theile. In materieller Begiebung wurde bortigen Ermeffens durch Gewährung von Naturalien oder Land jur Gelbsterzeugung berselben, durch Corge für fortwährende Beschäftie gung, durch Regulirung der Arbeite = Lohne und der Arbeitegeit (resp. Erhöhung und Berfürzung), durch angemeffene Unterfrügungen in Zeiten der Theuerung und Krankheit, durch Schaffung eines forgenfreieren Alters bei eingetretener Arbeitounfähigfeit, durch Errichtung von Rinder = Bewahranstalten, Sparkaffen 20.; durch Erleichterungen in Bahlung des Schulgeldes u. f. w. vielfach und zweddienlich Sulfe zu fchaffen fein. Wenn aber im privativen Betriebe und Verfehre der gur Erifteng des Arbeiters erforderliche Verdienst nicht zu Wege gebracht werden konne: bann fei es die Pflicht des Staates, die Intelligeng zu beleben, um die nothwendige Beschäftigung zu beschaffen. Wo die Staatsverwaltung in folder Weise früher gewirft, habe fie segendreiche Früchte erzeugt, während die neuefter Zeit beliebten Proletariats-Unterftugungen die Grundpfeiler der Faulheit, der Ungufriedenheit und Boswilligfeit zu werden drohten. — In intellectueller und sittlicher Beziehung verhofft man auch hier die wesentlichfte Befferung von einer verftandigeren Ausbildung des Charafters in den Bolfsschulen.

Auch in Pommern will man die Anbahnung bessere Zustände der ländlichen Arbeiterclassen am wenigsten durch directe Eingriffe des Staats in die Verhältnisse derselben zu den Arbeitgebern vermittelt wissen. Angebot und Bedarf der Arbeit, Regulirung der Arbeitslöhne 2c. seien Dinge, welche ihrer Natur nach der freien Concurrenz überlassen bleiben müßten, und es könne und werde diese freie Concurrenz um so fruchtbringender wirken, se mehr zu Gunsten des einen Theils der Landsbaubetrieb von allen störenden Hemmnissen befreit und in seinem weiteren Aussichwunge gefördert, zum Frommen des anderen Theils für eine nachshaltigere, namentlich sittliche Grundlage seines materiellen Wohlbesindens entsprechende Corge getragen werde. Die Vorschläge, welche in der letz

teren Beziehung gemacht werden, frimmen im Wefentlichen mit benen in den vorbeschriebenen Provingen überein. Dbenan ftebt bie beffere geiftige und moralische Ausbildung ber Jugend, namentlich ber weiblichen. Bu Diesem 3mede municht man eine Reorganisation bes Schulmefens, ipeciell Freigebung tes Unterrichts, Errichtung von Arbeits-, insbesondere Bandarbeitoschulen für das weibliche Geschlecht, welche ftellenweise bereits bestehen und auf Die Moralität Des weiblichen Gefindes fichtbar wohlthätig eingewirft haben. - Es foll ferner möglichft auf Beforderung von gemeinnüßigen Bereinbarungen unter ten fleinen Leuten, als Grundung von Sparfaffen, Krantenfaffen, Klein-Rinderbewahranftalten, Ruhgilden. Mildwirthschafts = Vereinen, gemeinschaftliche Roch = Einrichtun= gen u. bergl. m. bingearbeitet werben. Man fühlt noch besonders bie Nothwendigkeit einer befferen Armenpflege - ju Diesem Zwede auch Regulirung ber Freizugigkeit. Endlich will man bas Ginkommen bes Urbeiters vornehmlich durch eine angemeffene Bermehrung feiner Natural-Einnahmen, entweder mittelft Gemabrung von Emolumenten, oder durch Ueberlaffung von Land (jum Kartoffelbau) oder mittelft Bewilligung von Brodiforn 20. ju feststehenden billigen Preifen genichert miffen.

Der Schlesier ftellt bei Beurtheilung der Arbeiter = Berbaltniffe gleichfalls die Cape voran: Je mehr directe Unterftugung, befto mehr Kaulenger und Betiler! Keine Regulirung der Arbeit und der Arbeit= löhne von Dben! ferner: Nicht sowohl durch die Erböhung des üblichen Tagelohnes fuche man Die Lage Der Arbeiter ju verbeffern als vielmehr dadurch, daß man ihnen immer ju den gewöhnlichen Lohnfagen Arbeit ju verschaffen sucht. - Damit aber letteres gelinge, forge ber Staat fur allgemeine Belebung des Sandels und der Gewerbe, fur Begräumung ber Sinderniffe bes Berfehre; er fordere, ichuse vor allen ben gandbau und beffen Intereffe. - Der Arbeitgeber an feinem Theile fichere bem Urbeiter Die Früchte feines Fleifes Durch Erleichterung bei Beschaffung seiner nothwendigsten Lebens = Bedürfniffe (Verleihung einigen Landes) durch Regulirung bes Tagelohns nach ten Getreidepreifen u. bergl. m. Gine weitere materielle Sicherung ber Berbaltniffe des Arbeiterftandes in feiner Gesammtheit merte burch eine zwedenisprechende Sandhabung der Armen = Berforgung bewirft: 3. B. jede Unterftugung noch Arbeits= fähiger muß, wo möglich, immer in Arbeit bestehen; die durch die Armenunterftütung ju gewährenden Lohnfate muffen geringer fein als ber in ber Gegend übliche Tagelohn; Die Roften fur Die Bestrafung ber Landftreicher und Bettler muffen jederzeit ber Gemeindefaffe besjenigen Orts jufallen, in welchem der Aufgegriffene berechtigt ift, Armenunterftugung

zu empfangen u. f. w. — Die Anwendung dieser und anderer materieller Hülfsmittel soll mit praktischen Magnahmen Behufs Berbesserung der moralischen Justande des ländlichen Arbeiters namentlich: Förderung wahrer Religiöntät, Resorm des Schulwesens mit verständiger Berückschetigung des fünstigen Berufs der Schulwesens mit verständiger Berückschetigung des fünstigen Berufs der Schüler, Erschwerung der frühen leichtefinnigen Heirathen, Hand in Hand gehen. Um das letztere Problem zu lösen soll die Einwilligung zu Berehelichungen von der betreffenden Commune, welcher die Unterhaltung der betreffenden Familien im Berarmungsfalle zufällt, ertheilt werden; von anderer Seite wird vorgeschlagen: daß es Keinem gestattet werden solle, vor überstandenen Militair-Dienstziahren, oder vor dem erlangten Nachweise, daß er bis zu seinem 25sten Lebensjahre treu und ordentlich bei einer Herrschaft oder einem Bauer gedient habe, in den Stand der Che zu treten.

Wenn man in manchen ber obengebachten Bezirfe bie Erleichterung der Arbeiterelaffen von Abgaben nur beiläufig als munschenswerth bezeichnet: fo legt man bierauf in Cachfen überall ein gang befonderes Gewicht: man will den Arbeiter namentlich von den Abgaben an Kirche und Schule gang befreiet und die Salgsteuer noch mehr ermäßigt wiffen. Durch öffentliche Arbeiten auf Staatofoften (Ban von Stragen und Ranalen, Meliorationen uncultivirter Lanoftreden 20.), durch allgemeinere Einführung der Accordarbeit, welche eine Steigerung des Arbeitolohnes gur Folge haben wurde; durch Beforderung der Separationen mittelft erleichterter Gesethe und gunftigere Betheiligung Der Bauelerstellen Dabei; durch Be = und Verschaffung wohlfeilerer Nahrungsmittel; durch Affocia= tion der Arbeiter - Grundung von Sparcaffen 2c., foll den materiellen Rothftanden derfelben weitere Abhulfe geschafft werden. Und damit diefe Bulfen fich auch nachhaltig fruchtbringend zeigen, schlägt man bier (im Regierunge - Bezirf Merfeburg) ebenfalle Beschränfung ber Beirathefreiheit vor, und gwar auf ein gewiffes Alter (30 Jahre) oder ein gewiffes Anlage = Rapital (30 bis 50 Rthlr.)

In Bestfalen erachtet man — im Münsterlande — in Bezug auf die Verbesserung der fraglichen Zustände, als die wesentlichste Aufgabe: Herstellung eines gesetlichen rechtlichen Zustandes. Demnächst könne allerdings der Staat dem Mangel an Arbeit und Verdienst, durch Unternehmungen größeren Umfanges, die dem Allgemeinen zu Ruten kommen, Abhülse schaffen. Sede andere directe Einwirfung desselben aber auf die Verhältnisse der Arbeiter werde nicht zum Ziele führen, vielmehr auf den allgemeinen Bohlstand der Bevölkerung schädlich zurückwirken. — Heißt es — die Bestbenden die Mittel, arbeiten zu lassen: so

wird es an Arbeit nicht sehlen. Berbessert man dagegen die Lage der Arbeiter durch, Erhöhung von Tagelohn, oder Geschenken auf legislatorischem Wege und auf Kosten der Besitsenden; so wird immer die Folge
davon sein: daß sehr bald der fleißige und geschickte Arbeiter darben muß,
während der schlechte Arbeiter und Taugenichts in seinem Uebermuthe
dem Brodherrn Gesetze vorschreibt und eine fortdauernde Erhöhung des
Tagelohns verlangt, während sich die Arbeit verschlechtert und immer
weniger geschieht. — Im Negierungs Bezirk Arnsberg serner, wo das
Bedürfniß einer Berbesserung der Lage und Berhältnisse des Arbeiters in
vielen Beziehungen fühlbar wird, hält man dafür, daß diese wesentlich
herbeigessührt werden möchte: durch die Beschränfung der Ehen und des
unnöthigen Auswandes im häuslichen Leben, durch Nesorm des Schuls
wesens, Besteiung von Abgaben, Unterstützung mit den nothdürstigsten
Lebensmitteln zu ermäßigten Preisen, Errichtung von Sparkassen u. s. w.

Aus der Rheinproving endlich werden folgende Borfchlage ge= macht: a. Aus dem Regierungs-Begirte Coln, verbefferter Bolfounterricht - Errichtung von Conntageschulen, Grundung von Cpar- und Rettungscaffen; angemeffene Berichlagung ber Domainenguter in einer den Arbeiter-Claffen ju gut fommenden Beife 2c. b. Aus Duffeldorf: Einschränfung ber Neubauten (ohne Grundbesit von 2-3 Morgen), Ermäßigung des Schulzwanges; Entgegenwirfung der öffentlichen Berfäufe von Victualien auf Credit, der überhand nehmenden Brunf = und Bergnügungessucht der ländlichen Arbeiter; Sebung der Flache = Industrie. c. Aus Cobleng, und zwar den Weindiftriften : Schut und Begunftigung bes Beinbaues, namentlich Erleichterung ber Steuern und fürforgliche Maßregeln in Betreff bes Weinhandels und der Weinfabrifation. d. Aus Trier: Urbarmachung ber ausgebehnten uncultivirten ganbstreden biefes Diftrifte. e. Mus Machen: möglichfte Beforderung und Unterftugung des Landbaues überhaupt durch Erwedung und Forderung vermehrten Gifers fur die Boden-Berbefferung - Beseitigung der letterer entgegenstehenden Hinderniffe und verhaltnigmäßige Gleichstellung der auf dem landwirth= schaftlichen Gewerbe rubenden Laften.

Zusammenstellung der aus Veraulassung des Eirculares des Königl. Landes = Dekonomie = Collegiums vom 22. Juni 1848 eingegangenen Vereins-Berichte die Verbefferung der materiellen Lage der arbeitenden Classen auf dem platten Lande betreffend.

# A. Provinz Prengen.

T.

Was bedarf eine ländliche Arbeiterfamilie, deren Bestand im Durchschnitt auf 5 Personen anzunehmen ist, nämlich Mann und Frau, zwei bis drei Kinder, die das 14te Jahr noch nicht erzeicht haben, oder etwa eine alte Person, Vater oder Mutter des Mannes oder der Frau, zu ihrem auskömmlichen Unterhalte nach der üblichen Lebensweise dieser Classe von Leuten in einer bestimmten Gegend?

Es stellt sich hier in den verschiedenen Regierungs = Bezirken der Geld= werth der betreffenden Objecte im Einzelnen und Ganzen wie folgt:

## Rönigsberg.

| Arcis.                             |          | oh=<br>ng. | Feu<br>run<br>(E<br>lenc | e=<br>1g<br>r=<br>h= | 1 1    |                 | dung.  |      | 5.<br>Vieh=<br>futter=<br>mittel. |     | derAr=<br>beits=<br>werk=<br>zeuge. |      | (Ge=<br>wür=<br>ze). |      | 8.<br>Abga=<br>ben an<br>Staat,<br>Echule<br>u. f. w. |               | Summa.  |     |
|------------------------------------|----------|------------|--------------------------|----------------------|--------|-----------------|--------|------|-----------------------------------|-----|-------------------------------------|------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|---------------|---------|-----|
|                                    | rthl     | .fgr.      | rthl.                    | ſg.                  | rthlr. | fgr.            | rihlr. | fgr. | rthl.                             | ſg. | rtht.                               | ſg.  | rtht.                | .fg. | rth(                                                  | ſg.           | rthl.   | fg. |
| Memet 1                            | 9        | =          | 9                        | =                    | 55     | =               | 56     | 152  | 9                                 |     | 6                                   | =    | 5                    | =    | 3                                                     | =             | 152     | 15  |
| Laggartner                         | 9        | =          | 9                        | =                    | 40     | =               | 25     | =    | =                                 | =   | 5                                   | =    | 4                    | =    | $^{2}$                                                | =             | 94      | =   |
| Beileberg:                         |          | 1          | ļ.                       |                      | 1      |                 | Į.     |      |                                   | ]   | j                                   |      |                      |      | l                                                     |               |         |     |
| Instmann                           | 6        | 203        |                          | =                    | 584    | =               | 13     | 205  | $2^6$                             | =   | 3                                   | =    | 3                    | 15   |                                                       | $\frac{2}{2}$ | 92      | 27  |
| Ginlieger                          | $10^{7}$ | =          | 4                        | =                    | 42     | 10 <sup>8</sup> | 10     | =    | =                                 | =   | 3                                   | =    | 3                    | 15   | $^{2}$                                                | 2             | 74      | 27  |
| Rathner                            | x        | =          |                          | =                    | =      | =               | =      | =    | =                                 | =   | =                                   | =    | =                    | =    | =                                                     | =             | 70 - 80 | ) = |
| Röffel<br>Allenstein<br>Ortelsburg |          | =          | 5                        | =                    | 50     | =               | 18     | =    | 12                                | =   | 4                                   | =    | 4                    | =    | 59                                                    | 3             | 104     | =   |
| Morungen<br>Vr. Mark               | 8        |            | 1 4                      | 15                   | 74     | 1010            | 3611   | =    | 10                                | =   | 4                                   | =    | 3                    | _    | 1                                                     | 19            | 1/11    | 14  |
| Raftenburg                         |          | =          | 12                       |                      | 4812   |                 | 15     | =    | 8                                 | -   | 213                                 | _    | 5                    | =    | 3                                                     | -             | 101     |     |
| Stuhenourg                         | J        | 1 -        | 1 12                     | 1-                   | -10    | 1 -             | 110    |      |                                   | -   | 1~                                  | 1- 1 | 9                    | 1-1  | J                                                     | -             | 101     | 1-  |

#### Bemerkungen.

<sup>1)</sup> Mit Ginichluß des zu haltenden Anechts und Madchens,

<sup>2)</sup> hiervon 26 Ribir. 15 Ggr. für Anecht und Magd,

3) incl. Biebfutter, Gartenmiethe und Beibegelb.

- 4) Diefer Betrag ift nicht genannt, er erwächst aber aus Folgendem: 30 Schefe fel Getreibe Drescherverdienst, welche die Familie verzehrt, = 30 Riblr., 1-2 Scheffel Sommergetreibe-Unssaat zu 10-15 Scheffel Ertrag = 8 Riblr., 10 bis 12 Scheffel Artossel-Unssaat zu 70-80 Scheffel Ertrag a 8 Sgr. = 20 Riblr. Der Betrag für Genüse liegt in bem für die Gartenmiethe, ber Betrag für Milch und Rleisch in bem für die Weidemiethe und bas Biebsutter.
- 5) Ein Theil bes Betrages für Kleibung ermächft aus bem Product einer 4 Scheffel Leinaussaat; ber Werth beffelben ift in obiger Summe von 13 Atblr. 20 Sax. nicht enthalten.
- 6) hinterforn (für bas Jebervieh) und Spreu (für bie Schweine), welches ber Urbeiter in ber Scheune perbient.

7) 6-8 Riblr. Bohnungsmiethe, 3-4 Riblr. Kartoffelmiethe.

S) Milch, Butter, Sred: 18 Athlr., Brodgetreibe (incl. 10 Sgr. Mahlgelt), 24 Riblr. 10 Sgr. Auch bie Kartoffeladermietbe mare in biefe Rubrif zu gieben.

9) Ericeint boch, indeffen werben für die Kirche 3 Riblr. (für Taufen, Trauunsen, Begräbniffe), wenn 1 Riblr. 15 Sgr. an ben Staat und bie Kommune und 15 Sax. an bie Schule gerechnet.

10 | 24 Scheffel Roggen, 12 besgl. Erbsen, 20 besgl. Kartoffeln (à 10 Sgr.), Gemufe 1 Rthlr., Milch, Butter 18 Riblr., Gier, Ging 2c. 1 Riblr. 5 Sgr., Fleich

(1 Schwein à 6 Riblr., 6 Ganie = 3 Riblr.) 9 Riblr.

- 11) Für bie Frau 11 Riblr., für ben Mann 13 Riblr., für bas Matchen 5 Riblr. 15 Sgr., für ben Jungen 6 Riblr. 15 Sgr.
  - 12) circa 48 Scheffel Kartoffeln.
  - 13) Für bas Bausgerath.

Es schwanft alfo in biefem Bezirfe ber Betrag fur Bohnung gmifchen 6-10 Riblr.

= Feuerung = 4-12 = Rahrung = 40-74 =

= Rleidung =  $10 - 56\frac{1}{2}$  = Viehfuttermittel 8 - 12 =

= Unterhaltungskoften

d. Ackergerathe zwisch. 3 — 6 =

= Salz . . . = 3-5 = Ubgaben . .  $1\frac{19}{30}-5$  =

3m Ganzen fiellt fich ber Bedarf einer Familie auf: 70 - 1521 Riblr.

## Gumbinnen.

| Kreis.                                        | Woh=<br>nung.             | rung<br>(Er=<br>leuch=<br>tung). | 3.<br>Nah=<br>rung.                                 | 4.<br>Klei=<br>dung.                       | 5.<br>Bieh=<br>futter=<br>mittel. | b.<br>Unter=<br>haltung<br>ter Ur=<br>beits=<br>merf=<br>zeuge. | (Ge=<br>mürze). | S.<br>Ubga=<br>ben an<br>Staat,<br>Zchule<br>u. i. w. | Sum=<br>ma.                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Heidefrug<br>Riederung<br>Ragnit<br>Gumbinnen | 1 = 5 = 5 = 4 =           | 4 15<br>5 =<br>5 10<br>6 =       | 72   61<br>23   53<br>40   1<br>30 <sup>5</sup>   2 | 13 12<br>17 <sup>4</sup> =<br>10 =<br>10 = | 15 =<br>S 7½<br>7 =<br>12 =       | 2 =                                                             |                 | 1 17<br>2 = 2 = 2 = 2 = 1                             | 118 29 \\ 66 27 \\ 75 = \\ 69 = |
| Insterburg                                    | 4 15<br>4 =<br>4 =<br>4 = | 3 15<br>5 =<br>6 =<br>7 =        | 15° = 40° = 40° =                                   | 9 =<br>S =<br>12 =<br>12 =                 | 18 =<br>6 =<br>4 =<br>5 =         | 2 =<br>1 15<br>3 =<br>2 =                                       | 3 = 3 = 7.5 = 3 | 2 13<br>2 15<br>3 =<br>2 =                            | 57 13<br>70 =<br>56 =<br>79 =   |

#### Bemerfungen.

- 1) Für Kartoffeln, b. h. für Miethe für Kartoffelland 6 Athlir., 36 Scheffel Roggen à 1 Athlir. 10 Sgr. = 48 Athlir.; 1 fettes Schwein 12 Athlir.; Schweer in ten Sommermonaten 2 Athlir. 18 Sgr., 72 Pfund Nindfleisch à 1½ Sgr. (im Sommer) 3 Athlir. 18 Sgr. Der Betrag für Milch, Butter u. f. w. liegt, wie meist überall, in tem für Viehfuttermittel.
- 2) Davon 1 Rthir. 22 Sgr. für Branntwein (4 Stof pro Boche), beffen mäsfiger Genuß bem hiesigen Arbeiter, zumal bei naffer und kalter Jahreszeit nothswendig und bienlich ift.
  - 3) Miethe für Kartoffelland 4 Rihlr., für 21 Scheff. Getreide aller Art 19% Rihlr.
- 4) 90 Ellen Leinwand, 30 desgl. Halbwollenzeug, 10 desgl. Ganzwollenzeug, a resp. 3, 4 und 12 Sgr. pro Elle.
- 5) 18 Scheffel Roggen à 1 Rthlr., 3 Scheffel Sommergetreibe und 40 Scheffel Kartoffeln (à 7% Sax.).
  - 6) 8-12 Scheffel Roggen, 7½ Scheffel Sommergetreibe, u. Kartoffelader=Miethe.
- 7) 15 Scheffel Roggen à 1 Athlir., 2 Scheffel Gerste à 25 Sgr., 2 Scheffel Hafer à 15 Sgr., 2 Scheffel Erbsen à 1 Ribir. 10 Sgr., 60 Scheffel Kartoffeln à 8 Sgr., Gemuse 3 4 Ribir.
  - S) hiervon 2 Ribir. ju Branntmein, Bier und außerorbentliche Ausgaben.

Siernach schwankt in biesem Bezirke ber Betrag für Wohnung zwischen 4 und 5 Riblr.

- = Feuerung =  $3\frac{1}{2} 7$  = Nabrung =  $18 72\frac{1}{5}$  =
- =  $\Re = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^{-12} = 10^$
- = Riebfuttermittel 4 15 =
- = Unterhaltungkosten für
- Aderwertzeuge zwisch. 1 3 = Salz, Gewürzere. = 3 7 =
- Sair, Genuitzent.= 3 7 =
- = Abgaben = 1\frac{17}{30} 3

In gleichem Berhälinisse ändert der Gesammtbedarf einer Familie ab von 56 bis 119 Riblr.

## Danzig.

|                       |             |     |       |      |          |         |              |      |       |            | _     |     |            | _    |               |      |        |      |
|-----------------------|-------------|-----|-------|------|----------|---------|--------------|------|-------|------------|-------|-----|------------|------|---------------|------|--------|------|
|                       | 1.          | . 1 | -2    | . 1  | <u> </u> | . 1     | 4.           | . 1  | 5.    | .          | 6     |     | 7          |      | 1 8           | 3.   | Ì      |      |
|                       |             |     | Fei   | 10-  |          |         |              |      |       |            | Unt   | er= | _          |      | 216           | ga=  | 1      |      |
|                       | !           |     |       |      |          |         |              |      | Bie   | <b>ن</b> ا |       |     | <u>Θ</u> ( |      | her           | an   | ر<br>ج | m=   |
| 0.4.                  | do.         | ,   | ru    |      | m.       | ,       | 61.          | . 1  |       |            |       |     | ( (3       | 6=   |               |      |        |      |
| Areis.                | Wo          | h=  | (ઉ    | r=   | Na       |         | Rle          |      |       |            | der   |     | wi         |      |               | aat, | m      | a.   |
| 1                     | nur         | ia. | leu   | ф=   | rur      | ıa. I   | dun          | g.   | mit   | tel.       | bei   | t8= |            |      | Sq            | ule  |        |      |
|                       |             |     | tun   | · .  |          | ĭ       |              | ~    |       |            | we    | rf= | ze         | J.   | n, f          | w.   |        |      |
|                       |             | i   | ****  | 9/   |          |         |              | - 1  |       |            | zeu   |     |            |      |               |      |        |      |
|                       |             | ۲.  |       | ¢'   | .161     | 500     | -161         | 5.   | -161  | ۲.         | 461   | ge. |            | 5~   | 1.161         | far  | 2461   | for  |
|                       | rtht.       | 19. | rtol. | igr. | rigi.    | ıgr.    | rigi.        | 19.  | rtyt. | ıg.        | rthl. | gr. | rigi       | .1g. | myı.          | ıgr. | tigt.  | 191. |
| Elbing                | 8           | =   | 6     | =    | 671      | =       | $\mathbf{s}$ | =    | =     | =          | 5     | =   | Ü          | =    | 3             | =    | 100    | =    |
| Stargard:             |             | 1 1 |       |      | 1 1      | -       |              |      |       | l          | 1 1   |     | İ          | 1    |               |      |        |      |
| Dirschau              | 82          | =   | 8     | =    | 273      | =       | 15           | =    | 124   | =          | 3     | =   | 3          | =    | 3             | =    | 79     | 5    |
| Gora                  | $\check{6}$ | =   | 6     | =    | 57       | =       | 31           | 10   | 18    | =          | 9     |     | - 6        | =    | 3             | =    | 129    | 10   |
|                       | 6           | 1 1 | 12    | 161  |          | 33      |              |      |       | 25         | 2     | 5   |            | 11/4 | 3             | 5.1  | 119    |      |
| Sturz                 |             | =   |       |      | 05       | <u></u> |              |      |       | 120        | 3     | 0   | 3          | 4    | 4             | -    | 116    |      |
| Behrend               | 10          | =   | 6     | =    | 62       | 5       | 15           | = 1  | 13    | =          | ্ ১   | -   | ٥          | =    | 4             | =    | 110    | J    |
| Neustadt:             | l           |     |       |      | 1 1      |         |              | 1    |       | 1          | 1     |     |            |      |               |      |        |      |
| Vutia                 | 8           | =   | 6     | =    | 51       | =       | 13           | =    | 8     | =          | 2 3   | =   | 4          | =    | 3             | =    | 95     |      |
| Pußiger Kämpe         | 8           | =   | 8     | =    | 52       | =       | 22           | =    | 10    | =          | 3     | =   | 4          | =    | 3             | =    | 110    | =    |
| Rheda, Czecho=        | ĭ           | 1   | ĭ     | 1    | -        |         | 1            | 1    |       |            |       |     |            |      |               |      |        |      |
|                       |             | 1   | i     | 1    | ١ .      |         |              | 1    | ı     |            |       |     |            | ì    |               |      |        |      |
| ezin, Ramel,          | 1           |     | ı     | 1    |          |         | 1            | 1    | ŀ     |            |       |     | 1          | 1    |               |      |        |      |
| Sagorz 2c.            | 1           | !   | !     |      |          |         | !            |      | •     | 1          | 1     |     |            | !    |               | }    | - 5    |      |
| a. eine Arbeiterfa    | Ì           | 1   | l     | 1    | 1        |         | 1            | 1    | 1     |            |       |     | 1          | 1    |               |      |        |      |
| milie bie feine       |             | 1   | 1     | 1    | 1        | 1       | 1            | 1    |       | 1          |       |     |            | 1    |               |      |        |      |
| Ruh befitt .          | 5           | 15  | 2     | 3    | 265      | =       | 5            | =    | =     | =          | 2     | =   | 3          | =    | $^{2}$        | 10   | 45     | 25   |
| b. eine bgl. die eine | 1           |     |       | 1    | 1        |         |              |      |       | 1          |       |     | ,          |      |               |      |        |      |
| Rub befitt .          | 7           | 15  | 26    | =    | 147      | =       | 5            | =    | 8     | =          | 2     | =   |            | =    | $\frac{2}{2}$ | 10   | 43     |      |
| Pogors                | 10          | =   | Ì 6   | 29   | ls7      | 258     |              | 20   | 7     | =          | 1     | 15  | 3          | =    | $^{2}$        | 175  | 129    | 161  |
| Poster                | -10         | •   | - 0   | ٠,   |          |         |              | , 50 |       |            |       | _   |            |      |               |      |        | -    |

#### Bemerkungen.

- 1) 28 Scheffel Getreibe aller Art, 52 Pfund Butter und Schmalz à 5 Sgr., für Milch 6 Riblr. 20 Sgr., für Fleisch 12 Riblr., für Eifig 1 Riblr., für Kartofsfels und Gemüseland 6 Riblr. 20 Sgr., für Bier und Branntwein 4 Riblr.
  - 2) incl. 4 Mrg. Gartenland, worauf einen 100 Coffl. Rarioffeln producirt merben.
  - 3) 18 Scheffel Getreibe aller Art und ein Schwein a 10 Rtblr.
  - 4) Bur eine Rub und gmei Comeine.
  - 5) 20 Scheffel Getreice à 1 Rthlr., 6 Rthlr. fur Milch und Butter.
- 6) In ben an ter Chause gelegenen Orticaften in tie Feuerung und Beteuchtung besbalb jo billig, weil biefe nur circa & Meile von ten Torfbrüchern
  und ben Forften entfernt find und die Arbeiter entweder gegen 7½ Sgr. einen Seidemiethzettel erhalten, um in ten Forften burch ibre Frauen und Kinder Sproc und
  Leseholz sammeln zu laffen, oder aber beim Klafterholzichlagen ten Buich selbft nach Haufe bringen.
- 7) Stellt fich niedriger, weil die Arbeiterfamilie Mild und Butter felbft bat, und auf bem Dung von ber Auh menigftens 50 Scheffel Kartoffeln baut, mithin weniger an Getreite verbraucht.
- S) Zum Frühftück täglich 1 Mete Mehl, fint jährlich 22 Scheffel 13 Mețen à 1 Ribir. 10 Sgr. = 29 Ribir. 10 Sgr., an Kartoffeln zu Mittag= und Abent=brod täglich 3 Mețen, jährlich 68 Scheffel 7 Mețen à 10 Sgr. = 22 Ribir. 28 Sgr. wöchentlich 2 Pfund Butter à 5 Sgr. find jährlich 17 Ribir. 10 Sgr., ein Brod zu 3 Sgr., auf zwei Tage, macht jährlich 18 Ribir. 7 Sgr.

hier schwankt also ber Bebarf für Bohnung zwischen 6 und 10 Riblr.

= Reuerung 2 = 12 S75 Nabruna 14 - Kleiduna = 5 = 31 = Biebfuttermittel 18 = Unterhaltungefoffen ter Urbeitsmerkjeuge 11 = = Eal: mifchen 3 = 6 = Abaaben  $2\frac{1}{2} =$ 4

Der Gesammtbebarf einer Familie aber variirt von 435 bis 129 Riblr. 101 Egr.

## Marienwerder.

| Kreis.                                                                                                 | 1.<br>Woh=<br>nung.                 |   | 2.<br>Feue=<br>rung<br>(Er=<br>leuch=<br>tung) |       | 3.<br>Nah=<br>rung.        |                                                  | Rlei=                      |             | Suy                                |         | terUr=<br>beits=<br>werk= |      | (Ge=<br>wür=<br>ze 2c.). |     | S.<br>Abga=<br>ben an<br>Staat,<br>Zoule<br>u. j. w. |                    | Sum=<br>ma.      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------------|---------|---------------------------|------|--------------------------|-----|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----|
| Regierungsbezirk<br>im Allgemeinen!<br>Stuhm<br>Marienwerter<br>Mahren .<br>Rosenberg .<br>Al. Plowenz | 8<br>6<br>6<br>4<br>15 <sup>7</sup> |   | 12<br>10<br>6<br>10 <sup>4</sup><br>6<br>10    | 11 11 | rihlr.  50 952 37 37 44 36 | 10<br>10 <sup>5</sup><br>10 <sup>6</sup><br>25 9 | 20<br>20<br>11<br>15<br>24 | 11 11 11 11 | rthf.<br>10<br>263<br>S<br>9<br>19 | =       | 22126                     | .ig. | ri\$(.                   | ig. | 3 2 3 1 2 2 2                                        | =<br>=<br>20<br>20 | 109<br>165<br>72 | 10 |
| Langenau<br>Flatow:<br>Potilip                                                                         | 12<br>8                             | = | 5<br>7                                         | =     | 43<br>4010                 |                                                  | 14<br>2011                 | =           | 5<br>20                            | 15<br>= |                           | 10   | 5<br>912                 | =   | 1<br>3                                               | 11                 |                  | 21 |

#### Bemerkungen.

1) Diese Angaben find bas Ergebniß einer zweimaligen Gesammtberathung bes Marienwerder Central-Bereins. Nach einer anderen, anonymen, Eingabe bestarf eine folde Familie nur 72 Athle.

2) 30 Scheffel Getreibe, 60 Scheffel Kartoffel à 10 Sgr., anderes Gemüse für 3 Ribir., 60 Pfund Speck à 5 Sgr., 200 Pfund Fleisch à 1½ Sgr., 600 Quart Milch à 1½ Sgr., 30 Pfund Butter à 4 Sgr., Bier, Branntwein, Essig 3 Ribir.

3) Ruhweide und Futter 12 Riblr., 3-4 Schweine besgl. 6 Riblr., die Ma-

ftung eines Schweines 8 Mthlr.

4) Bekanntlich kaufen biese Leute, wenigstens in bieser Gegend, kein Brennmaterial, sondern befraudiren aus den nächsten Waldungen, und benuten auch Holz zur Erleuchtung. Es ift hier aber der Fall angenommen, daß üe es kaufen mußten.

5) 20 Scheffel Getreibe, 30 Scheffel Kartoffeln à 10 Sgr., zum Abmachsel

7 — 8 Ribir.

6) 34 Scheffel Getreide (für 33 Athlr. 10 Sgr.), Kartoffellandmiethe (4 Athlr.), besgl. für Gemüse= 2c. Land (3 Athlr.), für Speck (4 Athlr.) u. f. w.

7) Für Wohnung und 1-1 Morgen Gartenland.

8) 21 Scheffel Getreibe, 20 Quart Spiritus à 5 Sgr., ½ Tonne Bier à

11 Rthir, für Taback, Effig 2 Rthir.

- 9) Sierzu würden noch in Ansat fommen muffen: für Arzt, Apotheke 5 Rthfr., für Landwehr-Nebung, Briefporto, Gerichtskoften 3 Rthfr., für Feiertage 2e. 5 Rthfr., für Ausfälle bei Berluften von Bieh 1 Rthfr., also zusammen 17 Rthfr.
  - 10) 20 Scheffel Getreibe à 1 Ribir., und 60 Scheffel Karioffeln à 1 Ribir.
- 11) 5 Personen á 3 Hemden und das Hemde à 15 Sgr., so wie 2½ Riblr. pro Person für die übrige Kleidung.

12) Für & Tonne (wöchentlich 1 Mege).

Es variirt also ber Bedarf für Wohnung zwischen 4 und 15 Rthlr.

= Feuerung = 5 = 12

= Nahrung =  $36\frac{5}{6}$  =  $95\frac{1}{3}$ = Reibung = 11 = 24

= Rleidung = 11 = 24 = = Biebfuttermittel zwis. 5\frac{1}{2} = 26 =

= Unterhaltungskoften

d. Arbeitswerkzeuge = 1 =

= Salz zwischen 3 = 9 =

Albgaben =  $1\frac{11}{30}$  = 3 =

Der Gesammibedarf einer Familie fiellt fich auf: 72 - 165 Riblr.

#### II.

Ift der Arbeiter nach den dortigen Berhältnissen im Stande, für seine Bedürsnisse durch seinen Berdienst auskömmlich und nach= haltig zu sorgen?

1) Arbeiter, die ohne selbst ein Grundeigenthum zu besitzen, in einem contractlichen Dienst : Verhältnisse zu einer Gutsherrschaft stehen und gegen gemisse Naturals Emolumente und einen firirten Tagelohn ausschließlich ihrer Herrschaft zur Verfügung stehen, also:

## Dienftleute oder Feldgefinde.

# Königsberg.

1) Wemel. Die vorhandenen Zustände bestätigen es, daß fleißige ordentliche Familien in diesem contractlichen Dienst=Berhältnisse zu einem angemessenen befriedigen= den Wohlstand gelangen können. Leider aber neigt sich die größere Hälfte zur Trägheit und zu einer ungeregelten Lebensweise, besonders sind die Frauen gewöhnlich Ursache, daß dergl. Urbeiter=Familien sich unter zeitweisen Entbehrungen nur kümmerlich durchbringen.

Diefelben zerfallen in Gärtner und fogenannte Laggärtner.

- a) Das Einkommen der ersteren besteht in Folgendem:
- freie Wohnung zu berechnen mit 8-10 Rthlr.,

120-150 DR. Kartoffel = und Gartenland 8-10 Athlr.,

Weide und Futter für eine Ruh 8-10 Rthlr.,

Feuerung 10—12 Rthlr.,

- 10 Scheffel Roggen à 35 Sgr. 11 Athlr. 20 Sgr.,
- 4-6 Scheffel Gerfte à 27½ Sgr. 3 Mthlr. 20 Sgr. bis 4 Mthlr. 15 Sgr.,
- 2 Scheffel Erbsen à 35 Sgr. 2 Rthlr. 10 Sgr.,
- 2 Scheffel Hafer à 20 Sgr. 1 Rthir. 10 Sgr., baarem Gelbe 10 bis 13 Rthir.
- b) Sie erhalten Alles in natura und sind verpflichtet, mit einem zu jeder Arbeit brauchbaren Knechte vom 1. Mai bis ult. Oftober für die Herrschaft zu arbeiten. Der Knecht muß 30—40 Tage gratis arbeiten, in der übrigen Zeit wird für ihn ein Tagelohn von 3 Sgr. gezahlt, macht für 114—124 Tage 11 Rthfr. 12 Sgr. bis 12 Rthfr. 12 Sgr.

Außerdem haben diese Gartner während der schon gedachten Zeit= periode ein Dienstmädchen in Arbeit zu stellen, wofür sie täglich den ge= bräuchlichen Tagelohn von 4 Sgr. vergütigt befommen, thut auf 152 Tage 20 Rthlr. 8 Sgr. bis 25 Rthlr. 10 Sgr.

Diese Dienstmädchen werden gewöhnlich auch im Winter gegen einen Tagelohn von 3 Sgr. beschäftigt, mindestens aber wohl 120 Tage, macht 12 Rihlr.

- c) Werden die Gärtner mit Anechten während der Zeit=Periode vom 1. November bis 1. Mai im Tagelohn beschäftigt, was nur in seltenen Fällen und nur bei mangelndem Dreschgute vorkommt —, so ershalten sie ein Tagelohn von 5 bis 6 Sgr.
- d) Die Frauen sollen gegen den statthabenden Tagelohn von 4 bis 5 Sgr. während der Erndte Beit zur Arbeit kommen; indessen geschieht dies wegen Faulheit und schlechter wirthschaftlicher Einrichtung nur seleten. In mehreren Wirthschaften haben sie beim Milchen der Kühe täglich Hülfe zu leisten und ist darin hauptsächlich die Verschiedenheit des sub. a. aufgeführten baaren Lohnes begründet. Verpflichtungen der Frauen zum Spinnen dürften isolirt dastehen, weil dieselben dazu zu faul sind oder weil ihre diessfällige Arbeit nicht befriedigt.
- e) Eine Berpflichtung der Herrschaft zur Beschäftigung der Gartnerfrauen findet nicht statt, doch durfte es kanm vorgekommen sein, daß ihr Bunsch nach Arbeit gegen Tagelohn nicht erfüllt worden ware.
- f) Gärtner nebst Knecht dreschen für den 11ten, seltener den 10ten Scheffel vom 1. November bis 1. Mai. (Für Bedienung der Dresch= Maschine erhalten sie den 16ten bis 18ten Scheffel). Der geringste Bersdienst dersetben dürste durchschnittlich zu 15 Scheffel Noggen à 35 Sgr. 17 Rthlr. 15 Sgr., = und 22 Scheffel 10 Megen Sommergetreide à 27 & Sgr. = 20 Rthlr. 23 Sgr. anzunehmen sein.
- g) Andere Ertrags Matheile finden, so viel bekannt, hier nicht statt. Das Bestreben außer Grabenarbeiten und Kartoffelausnahme auch sonstige Arbeiten in Accord ausführen zu lassen, scheitert mit geringen Ausnahmen an der Indolenz des hiesigen Volkes.
- h) Wo der Gärtner keine Kuh hat, sucht die Herrschaft diesen Mangel durch Naturalien an Milch 2c. zu ersetzen. Ziegen werden nicht gehalten, wohl aber ein Schwein, einige Hühner, und wo die Gelegensheit es gestattet, auch 2 Schafe und einige Gänse. In den meisten Wirthschaften werden die Letteren nicht geduldet. Das Schwein muß gewöhnlich im Stalle gehalten werden.
- i) Der Nebenverdienst der Gartner durch Verkauf von Schmans, Giern, jungem Federvieh 2c. ist auf 2 Rthlr. 2 Sgr. bis 4 Rthlr. 5 Sgr. zu veranschlagen.

Die Lafgartner halten fein Befinde, auch ift ihre Familie ge-

- a) Thre Emolumente bestehen in: freier Wohnung . . . . 8 Mthlr. Sgr. bis 10 Mthlr. Sgr. 80—100 
  M. Kartossel= und 
  Gartenland . . . . . 5 = 10 = 6 20 = Freiem Brennmaterial . . 8 = = 10 = = 6 
  6 Schessel Roggen à 35 Sgr. 7 = = 7 = = 4 = Gerste à  $27\frac{1}{2}$  Sgr. 3 = 20 = 3 = 20 = 1 = Grbsen . . . 1 = 5 = 1 = 5 = baarem Lohn . . . . 8 = = 8 — = 41 Mthlr. 5 Sgr. bis 46 Mthlr. 15 Sgr.
- b) Auch diese Laggariner erhalten Alles in natura und find verpflichtet, der Dienstherrschaft vom 1. Mai bis ult. Oftober zu arbeiten.
- c) Bom 1. November bis ult. April find fie auch mit ter Dresches rei beschäftigt und nur wenn tiefe nicht ausreicht, werden fie gegen 5 bis 6 Egr. im Tagelohn beschäftigt.
- d) Bon ten Frauen gilt das bei ben Gartnern Gefagte. Ihr Befammt Berdienst burfte fich auf 26-35 Ribir, belaufen.
  - e) Die oben bei ten Barinern.
- f) Desgl.; ihr Verdienst stellt sich aber auf die Halfte, also 19 Rthlr. 4 Sgr.
  - g) Wie bei ben Gartnern.
- h) Außer einem Schwein, wenigem Federvieh und felten einem Schafe, darf der Laggartner fein Wieh halten.
- i) Der Nebenverdienst ist wohl nicht höher als auf 1-2 Rthlr. zu veranschlagen. Halten diese Leute wie das in den mehrsten Fällen geschieht mährend der Sommerzeit eine Magd zur Beschickung auf Tagelohn an die Herrschaft, so bleibt ihnen von dem Verdienste derselben wohl ein Nettogewinn von 5-10 Rihlr. Über auch davon abgesehen, sind die Bedürsnisse dieser Familien durch ihr Einkommen vollständig gedeckt.
- 2) Zeilsberg. Diese Classe Arbeiter ift hier ben Rahrungesorgen niemale ausgesest; es findet sich ebensowohl anskömmlicher Verdienst für sie, als bei vortommenden Kranthetten oder sonft sie treffenden Ungludefallen ihnen Beistand und Gulfe zu Theil wird. (Vergl. I.)
- 3) Roffel, Allenstein, Ortelsburg. Auch in diesen Diftriften ift der landliche Dienstmann im Stande seine Bedurfenisse durch seinen Berdienst zu erwerben. Derselbe ift ente weder Infte oder Gartner.

- a) Im ersteren Fall hat er 4—6 Morgen Land und einen Garten, auch Wohnung, Stallung und Scheuergelaß; Weide für 1—2 Kühe, bisweilen auch 1 Stüd Jungvieh; ein vierspänniges Fuder Heu und das nöthige Brennmaterial. Das Land wird in der Negel mit Gutszgespannen bearbeitet, wosür ihm:
- b) 10—12 Rthlr. von seinem Arbeitsverdienst abgerechnet werden und er die Verpstichtung hat, täglich 2 und in den Sommermonden 3 Versonen:
- c) gegen ein Tagelohn von 3 Sgr. 4 Pf. für den Mann und 2 Sgr. für die Frau in Arbeit zu stellen.
- d) In gut organisirten Wirthschaften findet der Instmann und seine Frau täglich Arbeit, auch wird dies jest überall mehr Regel.
- e) Derselbe drischt das Getreide gegen den 10ten oder 11ten Schffl. und verdient im großen Durchschnitt täglich: 2—3 Meten Weißen, 3 bis 4 Meten Roggen, 5—6 Meten Gerste, 6—7 Meten Hafer und 3—4 Meten Erbsen; demnach jährlich: 25—30 Scheffel Getreide aller Art.
- f) In einigen Orten grabt er auch Kartoffeln gegen den 10ten oder 11ten Scheffel aus.
- g) Anger dem genannten Rindvieh ist ihm die Haltung von 1-2 Schweinen (die aber getüdert werden) und einigem Federvieh gestattet.
- h) Der Nebenverdienst erwächst namentlich aus dem Verkaufe von Leinwand. Garn wird nicht so häusig wie früher verkauft, bildet jedoch noch, wenn auch im Kleinen, einen Handelsartikel. Außerdem werden bisweilen Butter und Gier, seltener junge Hühner verkauft.
- a) Der Gärtner hat kein Feldland. b.) Er ist verpstichtet, vom 1. April bis ult. September mit zwei Personen täglich unentgeldlich in Arbeit zu gehen, wosür er überhaupt freie Wohnung nebst Garten, Brennmaterial, 100—150 Ruthen Kartoffelland, 1 Kuh (weide= und sutterfrei), 4 Meigen Leinsaat, 6—10 Scheffel Roggen und 6—10 Athlic. Geld erhält. In den sechs Monden Oktober bis ult. März drischt er und arbeitet, gleich dem Instmann für Tagelohn, er für  $2\frac{1}{2}$  Sgr., die Frau sur 2 Sgr.
- 4) Raftenburg. Die Eriftenz dieser Arbeiterclasse ift hier nur aus nahmsweise nicht gesichert. Der Unterhalt derselben fommt bedeutend höher zu stehen, als die sub. I. ausgeführte Bestehnung derselben feststellt. Von Mißerndten und Nothjahren werden sie wenig berührt, weil im schlimmsten Falle d. h., wenn z. B. die Karstoffeln ganz mißrathen, die Gutsherrschaft entweder einen Zus oder Vorsschuß machen muß.

- 5. Morungen. Pr. Mark. Der ländliche Arbeiter, früher allente halben auf gewisse Antheile am Acfer, sogenannte Morgen, angewiesen, auf reichlichen Erdrusch und geringen baaren Tagelohn, sieht seine Stele lung mehr und mehr verändert. Der Acfer wird theurer, das Geld mohle seiler, er verliert seine Morgen und Beisaaten, Maschinen dreschen das Getreibe aus und der früher auf Antheil Gestellte wird Deputant mit sestem Lohn und Brod, oder reiner Tagelöhner. Wo aber das ursprüngliche Werhältniß des Insumanns noch besteht: da ist der nüchterne, sparsame und fleisige Arbeiter auch im Stande, die sub. I. ausgesührten Bedürsnisse auskömmlich und nachhaltig befriedigen zu können.
- a) Solche Familien erhalten: Wohnung, 50 Ruthen Gulm., à 15 Fuß, Garten-Land zu Kartoffeln, sogenannte Morgen, d. h. in jedem der drei Hoffelder (es herrscht hier noch Dreifelder Withschaft), ½ Morgen Culm., 150 Ruthen, à 15 Fuß, oder an Beisaaten circa: 1 Scheffel Roggen auf dem selbst gewonnenen Dünger, 1 desgl. Hafer, ¼ Schffl. Erbsen, ¼ Leinsaat; ferner: Weide fur 1—2 Kühe, 2—3 Schweine (Schafe und Gänse werden meistens nicht gehalten) 1 Huder Hen à 12 bis 15 Centner, Feuerung.
- b) Sie zahlen: für die Wohnung 1 Athlie, für die Weide zusammen  $22\frac{1}{2}$  Sgr., für das Fuder Hen 2 Athlie, die Person Kopfschoß 11 Sgr. 6 Pf., dem Nachtwächter 11 Sgr., dem Hirren 10 Sgr., für obige Beisaaten 2 Athlie; was ihnen Martini bei der Verrechnung abgezogen wird. Sonst haben sie noch etwas Garn ( $\frac{1}{2}$  Schock) zu spinnen, ein Paar junge Hühner abzuliesern und hier und da noch einzelne andere kleine Dienste umsonst zu leisten.
- c) Sie sind verpslichtet, für den Tagelohn von durchschnittlich 3 Sgr. für den Mann und den Dienstboten und die Frau, in der Erndtezzeit von Sounen-Auf- bis Untergang zu arbeiten. In der übrigen Jahreszeit schwankt der Tagelohn für den Mann zwischen 2—4 Sgr., für den Dienstboten zwischen 2—3 Sgr.
- d) Alle sonstigen arbeitofähigen Familienglieber sind auf Aufforderung für benselben Tagelohn zur Arbeit zu stellen. Kinder erhalten 1½—2 Egr. täglich.
- e) Eine Berpflichtung, täglich Arbeit geben zu muffen, findet nicht ftatt.
- f) Die Instleute haben ben Erdrusch gegen ben 10ten und 11ten Scheffel zu verrichten. Die vielen Dreschmaschinen haben aber in ber neuern Zeit dies Berhältniß sehr verandert, so daß sich über bie tägliche

Leistung und den Jahres = Verdienst des Instmanns in dieser Beziehung feine zuwerlässige Angabemachen läßt.

g) Andere Antheile - Berhaltniffe am Ertrage tommen nicht vor.

h) Der Instmann halt sich 1—2 Kühe, 2—3 Schweine, ein Paar Schafe — die er zur Weide anderweitig unterbringen muß — und einige Hühner.

i) Als Rebenverdienst gewinnt er aus dem Berkauf von Schweinen

5-6 Rthlr., für Gier, Butter ac. 1 Rthlr.

## Résumé.

Recapituliren wir die in obigen Darstellungen aufgeführten Vershältniffe der Dienstleute oder des Feldgesindes im Regierungs = Bezirk Königsberg; so ergeben sich für diesen die folgenden Antworten auf die betreffenden einzelnen Fragen:

a) welche Natural=Emolumente beziehen diefe Leute an Wohnung, Garten, Ackerland, Weide, Wiefen oder Heu, Feuerung und dergleichen mehr?

aa) Wohnung. In: Memel, Heiloberg, Roffel, Allenstein, Ortelos burg, Morungen.

bb) Garten= und Acerland.

Memel: Der Gärtner 120—150 □R. Garten= und Kartoffelland, ber Laßgärtner 80—100 — beggl.

Heilsberg: Gartenland zu auskömmlichem Gemuse, Ader zur Aussfaat von 10 — 12 Scheffel Kartoffeln, 4 Scheffel Lein und 1 bis 2 Scheffel Sommergetreibe.

Röffel, Allenstein, Ortelsburg.

Der Instmann Garten und 4—6 Morgen Ackerland; ber Gärtner Garten und 100—150 Ruthen Kartoffelland und 4 Meten Leinaussaat.

Morungen: 50 Ruthen Culm., à 15 Fuß, Garten und 1½ Morgen Culm. Ackerland, oder an Beisaaten eiren 1 Scheffel Roggen, 1 Scheffel Hafer, ¼ Scheffel Erbsen und ¼ Scheffel Leinsaat.

cc) Beide, Wiefen oder Beu.

Memel: Der Gartner Weide und Futter für eine Ruh.

Beiloberg: desgleichen.

Röffel, Allenstein, Ortelsburg: Der Instmann: Weide fur 1 bis

2 Kühe, bisweilen auch ein Stud Jungvieh und ein vierspan= niges Fuder Heu; der Gartner: Weide und Futter für eine Ruh.

Morungen: Weide für 1-2 Rühe und 2-3 Schweine und ein Fuder Hen à 12-15 Centner.

dd) Feuerung und Erleuchtung.

Memel: für 10-12 Rtblr.

Roffel, Allenftein, Drielsburg: ben Bedarf.

Morungen . . . . . . besgl.

ee) Betreide.

Memel: Der Gartner 18 - 20 Scheffel aller Urt, ber Laftgartner 11 beggl.

Rössel, Allenstein, Ortelsburg: Der Gärtner 6—10 Schfil. Noggen. Der Instmann genießt also in allen den genannten Kreisen die nöthige Wohnung, Garten= und Kartof=felland zur Genüge, auch Acternugung oder Beisaaten, Behuss Erzeugung des nothwendigen Kornbedarssoder statt dessen Getreide=Deputat, Futter und Weide für eine auch zwei Kühe, desgl. Schweine, endlich in der Regel freie Feuerung.

b) Werden diese Emolumente ihnen zu Gelde gerechnet, und wird ber Betrag an ihrem Tagelohn-Verdienst abgezogen, oder sind sie dafür zu gewissen unentgeldlich zu leistenden Diensten und zu welchen vervflichtet?

Memel: Der Mann ist bafür zur Arbeit vom 1. Mai bis ult. Octbr. verpflichtet, muß, als Gärtner, außerdem auch einen Knecht 30—40 Tage unentgelolich in Arbeit stellen.\*)

Beilsberg: Der Instmann gahlt für Wohnung, Gartenmiethe, Weide und Futter zusammen 10 Rihlr. 20 Sgr.

Röffel, Allenftein, Ortelsburg:

Dem Insimann werden 10-12 Athlir. von seinem Arbeitverstienst abgerechnet; der Gärtner ist verpflichtet vom 1. April bis ult. September mit 2 Personen täglich unentgeldlich in Arbeit zu gehen.\*\*)

<sup>\*)</sup> Er erhält aber von ber Herrichaft 10 — 13 Rihlt. baares Gelb und für bie übrigen Arbeitstage bes Anechts, so wie einer von ihm zu Hofe zu schidenden Magb, Tagelohn.

<sup>\*\*)</sup> Erhält aber auch 6 — 10 Riblr. Geld.

Morungen: Sie gahlen eirea 7 Rihlr.

Die Gegenleistungen für die gewährten nothwendigsten Lebensbedürfnisse ze. bestehen, nach Maaßgabe der Höhe der Emolumente, durchgehends in halbjähriger Arbeit einer, oder ganz oder theilweise auch einer zweiten Person, oder aber in einer von dem Tagelohn-Verdienst abzuziehenden Geldzahlung von 7—12 Athlr.

c) Welchen Tagelohn erhalten sie in dem einen oder dem andern Kalle?

Memel: Der Gärtner und Knecht vom 1. November bis 1. Mai 5-6 Sgr.; der Knecht vom 1. Mai bis ult. Oct. 3 Sgr.; das Mädchen 3 Sgr.

Der Lafigärtner, vom 1. November — ult. April 5—6 Sgr. Die Frauen in der Erndte 4—5 Sgr.

Heilsberg: Der Instmann von Oftern bis Michaelis 3\frac{1}{3} \text{ Egr., von Michaelis bis Oftern 3 Sqr., die Frau resp. 2\frac{2}{3} und 2 \text{ Sqr.}

Möffel, Allenstein, Ortelsburg: Der Instmann und männliche Arbeiter überhaupt in den Sommermonden 3\frac{1}{3} \Sqr., die Frau 2 \Sqr. Der Gärtner von Octbr. bis ult. März 2\frac{1}{2} \Sqr., die Frau 2 \Sqr.

Morungen: Der Mann 2-4 Sgr., der Diensthote 2-3 Sgr., in der Ernte durchschnittlich, auch die Frau 3 Sgr., Kinder  $1\frac{1}{2}-2$  Sgr.

Die Tagelohnfäße variiren bei den männlichen Arbeistern im Sommer und Winter von 5 und 6 Sgr. bis hers ab 2 Sgr.; für die weiblichen von 5 bis herab 2 Sgr.; für die Kinder von 2 bis herab  $1\frac{1}{2}$  Sgr.

d) Sind auch die Frauen und fonstigen arbeitsfähigen Familienglieder verpflichtet, für die Herrschaft zu arbeiten und zu welchem Tagelohn?

Der erste Theil dieser Frage ist bejahend zu beant = worten; indessen geschieht solches, in der Regel, wegen Mangels an Arbeitslust, nur nothgedrungen und mit Widerwillen; der zweite Theil der Frage sand bereits oben Beantwortung.

e) Ift die Herrschaft verbunden, ihnen und ihren Frauen täglich Arbeit zu geben oder ist dies nicht der Fall? Eine derartige Berpflichtung findet Seitens der

- Herrschaft nicht statt; ber wirklich Arbeitslustige und Berstänstige findet aber ohnedies stets und überall Berdienft.
- f) Haben die Dienstlente auch den Erdrusch zu besorgen? Welchen Drescherlohn empfangen sie in diesem Falle? Wie viel von jeder der Hauptgetreidearten pflegt der Mann täglich auszudreschen? Wie hoch etwa beläuft sich der Verdienst aus dem Erdrusch für einen Arbeister im Kabre?
- aa) Die Instleute haben überall den Erdrusch zu verrichten.
- bb) Drescherlohn: Memel: Der 11te, seltener ber 10te Scheffel; bei ber Dreschmaschine ber 16-18te Scheffel.

Beiloberg: Der 11te Scheffel, außerdem der 4te Theil des Sintergetreides und der Spreu.

Röffel, Allenstein, Orteloburg : Der 10te und 11te Scheffel.

Morungen . . . . . . desgleichen

cc) Täglicher Berdienft in Röffel, Allenftein und Ortelsburg:

2 - 3 Megen Weigen,

3 - 4 = Roggen,

5 - 6 = Gerste,

6 - 7 = Safer,

3 - 4 = Erbien.

dd) Jahres-Verdienst: Memel: Gärtner:

mindestens 15 Scheffel Roggen à 35 fgr. . . 17 rthlr. 15 fgr.

Röffel, Allenstein, Ortelsburg: 25-30 Scheffel Getreide aller Urt.

Die Dienstleute besorgen also durchweg den Erdrusch gegen den 10ten und 11ten Scheffel und verdienen, bei voller Arbeit, alljährlich durchschnittlich 30 Scheffel Getreide aller Art, d. h. mittelft des Handslegels.

g) Sind die Dienstleute in irgend einer anderen Weise auf einen Antheil an dem Ertrage geset?

Im Allgemeinen nur bei ber Kartoffel-Ausnahme (gegen den 10ten oder 11ten Scheffel). Aus dem Memeler Kreife wird bemerkt, daß Mangel an Intelligenz Seitens der Arbeiter der Einführung dieser Löhnungsweise entgegenwirke.

h) Halten bie Dienstleute fich in ber Regel eine 'Ruh, eine Ziege, ein Schwein und Federvieh?

Eine, auch zwei Kühe überall, nur nicht in Memel, wo der Gärtner feine Kuh halten darf. Ein oder zwei bis drei Schweine haben sie aller Orten. Schafe dür fen sie nur einzeln, einiges Federvieh in den meisten Gütern halten.

i) Saben fie noch irgend einen Mebenverdienft, 3.B. burch Berfauf von Leinwand oder Butter, ober Ganfen, Giern, jungen Sühnern u. dergl. m.?

Memel: Der Gartner durch Berfauf von Schmans, Giern, Febervieh 2 Rthlr. 2 Sgr. bis 4 Rthlr. 5 Sgr.

ber Laggartner bergleichen 1 bis 2 Rthlr.

Beilsberg: fur Schweine 5 bis 7 Rthlr.

Röffel, Allenstein, Ortelsburg: namentlich aus dem Berkaufe von Leinwand, Nichts.

Morungen: aus Schweinen 5 bis 6 Rthlr., aus Giern, Butter u. f. w. 1 Rthlr.

Die obige Frage würde also dahin zu beantworten sein: daß der Instmann überall einen kleinen Nebenver= dienst hat, welcher in günstigen Berhältnissen und bei entsprechender Betriebsamkeit bis auf 7 Rthlr. jährlich steigt.

Von diesen Thatsachen ließe sich nun wohl mit gutem Grunde auf befriedigende Zustände dieser Arbeiter-Classe schließen. Wir haben es hier nur mit ihren materiellen Verhältnissen zu thun und bemerken in dieser Beziehung, daß für die Vestriedigung der Lebens-Vedürfnisse des Königsberger Justmanns durchweg austömmlich und nachshaltig gesorgt ist, wenn er selbst den ihm obliegenden Pflichten gehörig nachsommt, arbeitsam, sparsam und nüchtern ist, und namentlich seine Frau ihn durch betriebsamen und haushälterischen Sinn bei seinem Erwerbe unterstüßt.

## Gumbinnen.

1. Zeidering und Wiederung. Die Dienstleute — Feld= gefinde — hier Gartner genannt — haben durchweg ben für ihre Bedürfnisse ausreichenden Berdienst.

(a—b). Dieselben sind bei einigen der größeren Gutsbesißer auf Naturaldeputat, bei andern auf baaren Tagelohn, bei den meisten aber, und fast bei allen kleineren Besihern, so gestellt, daß sie Wohnung und etwas Gartenland, meistentheils auch Feuerung, Vichweide und Kutter gegen eine gewisse Miethe gewährt erhalten, und die letztere durch eine bestimmte Anzahl von Arbeitstagen abverdienen müssen (k.g.). Dabei bessorgen sie auch den Erdrusch in den Scheuern, je nach der Qualität des Getreides auf den 20, 15 oder 10ten Schessel, sind bei manchen Arsbeiten, z. B. beim Wiesenmähen nach Morgen, beim Grabenräumen nach Ruthen u. s. w. auf Accord gesetzt, erhalten aber einen Antheil an dem Ertrage — Tantieme — fast nirgends (h. i.). Die meisten halten auch eine, manche sogar 2 Kühe, desgl. Schweine und Federvieh, und schafsfen sich dadurch manche Nebenverdienste.

Der Verdienst einer solchen Gärtnerfamilie ist nämlich in nachste= hender Urt zu berechnen:

Der Gartner erhält in ber Regel in Natura auf 1 Jahr:

| Wohnung 4 Rthlr.                                              |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| Fenerung 1 -                                                  |  |
| 12 Scheffel Roggen à 40 Sgr 16 =                              |  |
| Biehfutter                                                    |  |
| Kartoffeln und Gekuch 8 =                                     |  |
| baar 10 =                                                     |  |
| Dafür arbeitet er 24 Wochen, hat aber                         |  |
| außerdem noch Gelegenheit zu arbei=                           |  |
| ten 6 Wochen 4 =                                              |  |
| fein Gehülfe desgl. 16 Wochen 8 =                             |  |
| 66 Rthlr.                                                     |  |
| Er verdient in der Scheune 20 Scheff. Getreide à 1 Rthl. 20 = |  |
| Außerdem fann er zu Gelde machen:                             |  |
| 1 Stein Butter 5 Athlr.                                       |  |
| 1 Achtel Glums 1 =                                            |  |
| 1 Scheffel Leinsaat 2                                         |  |
| 2 Lämmer 4 =                                                  |  |
| Gier, Geflügel u. f. w 1 = 5 Ggr.                             |  |
| 1 Ralb 1 -                                                    |  |
| 1 mageres Schwein 8 =                                         |  |
| 1 fettes desgl 12 =                                           |  |
| 4 Pfund Wolle à 6 Sgr — = 24 =                                |  |
| - Alimit iteration in a major + + + +                         |  |

Summa bes Berdienstes

120 Rthir. 29 Sar.

Ift die Kartoffelerndte gunstig, so behalt er noch 20 Scheffel zum Berkauf à 15 Sgr. macht 10 Rthlr. und die Frau kann durch Spinnen verdienen 4 = 14 Rthlr.

wofür eine Ruh gefauft werden fann.

- 2. Nagnit. Nach einer auf vielseitigeren Angaben gegründeten Berechnung stellen sich die Verhältnisse der Dienstleute im Kreise durchgehends wie folgt:
  - (a) Für Natural=Emolumente:

Wohnung (Stube, Kammer und Stall) 6 Rthlr.

Gemüsegarten eirea 16 [R. à 2 Sgr. = 1 Rthir. 2 Sgr.

Rartoffelader 140 DR. à 11 Sgr. = 6 Rthir. 6 Sgr. 8 Pf.

(bei bestem Boden ift eine geringere Fläche aber derselbe Werth anzunehmen.)

Leinader, 45 DR. à 1 Sgr. = 1 Rthlr. 15 Sgr.

(bei beftem Boden wie vorftehend.)

Weide für 1 Ruh, 2 Schafe, 2 Schweine 4 Rihlr. 10 Sgr.

20 Etr. Beu jum Winterfutter à 71 Egr. = 5 Rthlr.

(bas erforderliche Stroh wird gegen Dunger compenfirt.)

Feuerung, entweder 4 Klafter Holz oder nach Verhältniß Torf 8 Athlr.

Die obigen Emolumente, zusammen in Geldwerth von 32 Rthlr. 3 Sgr. 8 Pf., erhalten die verheiratheten Knechte und Gärtner ganz gleich. Die fonstigen Einnahmen stellen sich wie folgt:

beim Knechte: baares Gehalt 18 Athlr., 16 Scheffel Roggen à 1 Athlr. = 16 Athlr., 4 Scheffel Gerste à  $22\frac{1}{2}$  Sgr. = 3 Athlr., 3 Scheffel Hafer à 15 Sgr. = 1 Athlr. 15 Sgr.,  $1\frac{1}{2}$  Scheffel Erbefen à 1 Athlr. 5 Sgr. = 1 Athlr.  $22\frac{1}{2}$  Sgr., Bier und Branntwein (resp. 15 und 10 Quart) 1 Athlr. 15 Sgr.

beim Gärtner: baares Gehalt 10 Athlr., 10 Scheffel Roggen & 1 Athl. = 10 Athlr., Gerste, Hafer, Erbsen wie oben 6 Athlr. 7½ Sgr., Bier und Branntwein besgl. 1 Athlr. 15 Sgr.

- (b) Für obigen Lohn ist der Knecht das ganze Jahr durch beim Gespann angestellt und muß vom 15. April bis 15. October unentgeld= lich einen Schaarwerfer stellen. Der Gärtner dagegen braucht sich mit seinem Mitarbeiter (Dienstjungen oder Magd) nur die Sommermonate über der Herrschaft zur Verfügung zu stellen.
- (d) Die Frauen und sonstigen arbeitsfähigen Familienglieder sind verpflichtet, in der Erndte gegen einen Tagelohn von 3 Sgr. für die Frau und 2 bis 3 Sgr. für das andere Mitglied zur Arbeit zu kommen, wo-

bei jedoch stets die häuslichen Verhältnisse der Frau berücksichtigt werden Es ist anzunehmen, daß die Frau eirea 30 Tage in Arbeit geht, wofür sie also 3 Rihlr. empfängt. Wo die Kartossel im Großen angebauet wird, geschieht die Erndte auf Accord, wobei die Frau mit den Kindern noch 4—5 Rihlr. verdienen fann.

- (e) Außer ber Erndtezeit ift bie Herrschaft zwar nicht verbunden, ben übrigen Familiengliedern täglich Arbeit zu geben, doch bietet fich im Sommer meist Gelegenheit dazu dar. Nur der Schaarwerfer muß, wenn dieser ihn nicht zum Dreschen verwendet, im Winter täglich beschäftigt werden und verdient in 105 Tagen à  $1\frac{2}{3}$  Sgr. = 5 Riblir. 25 Sgr.
- (f) Die Gartner erhalten ben 11ten Scheffel Treicherlohn. Der Berbienst fann fich im Durchschnitt ber Jahre auf 25 Scheffel Roggen = 25 Riblr, belaufen.
  - (g) fiehe sub d.
- (h) Die Familie halt 1 Kuh, 2 Schafe, und 2-3 Schweine; nicht immer auch einige Suhner.
- (i) Einen Nebenverdienst erlangt tie sleißige Hausfrau burch Berstauf von 1—2 jungen Schweinen und durch den des Leinsamens, woraus ihr oft eine Einnahme von 4—6 Rthlr. erwächst. Noch ist zu bemerken, daß diese Familien meist Gelegenbeit haben, außer dem Desputat-Kartoffelacker, auf den Gütern oder benachbarten Dörsern noch anstere in Miethe zu nehmen und aus dessen Ertrag sich noch eine lohnende Einnahme verschaffen. Von diesem Erwerbe machen jedoch nur die bestriebsamsten, fleißigsten Gebrauch, indem sie nur den Sonntag zur Besarbeitung verwenden können.

Siernach ftellt fich bas gesammte Ginkommen

= 82 thlr. 21 igr. 2 pf. 93 thlr. 21 igr. 2 pf.

Wird hiervon die Beföstigung für ben Schaarwerter mit 15 Rthlr. abgezogen, so bleibt ber Knechtsfamilie eine Ginnahme von 67 Rthlr. 21 Sgr. 2 Pf., der Gärtnerfamilie von 78 Rthlt. 21 Sgr. 2 Pf.

Dbige Thatsachen ergeben, daß Diese Arbeiterclasse, wenn die Kartoffelerndre nur eine durchschnittliche ift und wenn nicht langwierige Krankheiten der arbeitsfähigen Mitglieder, namentlich des Mannes oder der Frau hem-

mend entgegentreten, in Bezug auf ihren auskömmlichen Unterhalt sich einer günstigen Lage zu erfreuen haben. Es bestätigt sich dies auch dadurch, daß solche Lente bei guter Führung und Betriebsamseit, namentlich der Hausfrau, nicht selten in 15—20 Jahren ein kleines Kapital erwerben, einen kleinen Grundbesit ankaufen und dort bei fortgesetztem Fleiße ein sorgenfreies Leben zu führen im Stande sind.

Kraupischfehmen im Rreise Ragnit. Die Stellung dieser Leute ift auch hier, je nachdem sie Gartner oder Anechte sind, eine verschiedene.

| a) Die Knechte erhalten an Katural-Emolumenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wohnung 4 Rthlr. — Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 164 Muthen Kartoffel- und Leinland 4 = - =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12 Muthen Garten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Freie Weide und Futter für eine Ruh 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| = = für Schweine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Feuerung ohne Licht 2 = - =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 Scheffel Roggen = . 14 Rthfr. — Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 = Gerste = . 1 = 10 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 = Hafer = . 2 = - =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 = Erbsen = . 2 = — =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19 = 10 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c) Sie felbst bekommen einen baaren Lohn von 12 = - =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gine von ihnen gestellte zweite Person verdient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bei einem Tagelohn von 2 Sgr. im Sommer und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 Sgr. im Winter circa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hiernach beläuft sich das Gefammt-Ginkommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| wovon an Abgaben an Staat, Kirche und Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| abgehen 2 = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fo daß der Familie bleiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| a) Die Emolumente der Gartner find diefelben, nur daß fie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Suld of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of Stat |

statt 14, 9 Scheffel Roggen erhalten.
c) Ihr eigener Lohn beträgt 8 Rthlr., der ihnen, durch eine in Arsbeit zu stellende zweite Verson, zusließende Erwerb an Tagelohn

beit zu stellende zweite Person, zusließende Erwerb an Tagelohn circa 10 Rthsr.

f) Der Drescher-Verdienst (11te Scheffel) ist durchgehends zu 20—25 Scheffel, oder zu 18 Rthlr. in Geld anzunehmen.

Nach Abzug der Unterhaltungetoften der obengedachten, meift frem=

ben, gemietheten, Arbeiterin, und ber Abgaben an Staat ic. bleibt ber Familie ein Einkommen von 59 Athlr. 5 Sgr.

Wenn Arbeiter = Familien in Diefer Weise gestellt sind und sie nicht durch langwierige Krantheit oder Unglud bei ihrem Biehe heimgesucht werden, können sie nicht nur austommen, sondern auch noch etwas erübrigen und würden die Alten niemals die Voraussicht haben, darben zu müssen. Leider aber tritt dem manches entgegen, vorzugsweise Mangel an Sparssamfeit und Arbeitösseiß Seitens der Familien, zweckentsprechende Ginzwirfung auf deren Hausbalts-Verhältniffe Seitens der Lohnherren.

3. Gumbinnen. Es hat diese Arbeiter-Classe bei Fleiß und Sparsamfeit ihr hinreich endes Austommen. Gie zer-fällt in: verheirathete Anechte und Acergartner.

| Die ersteren erhalten:                          |          |               |
|-------------------------------------------------|----------|---------------|
| (a. c. d. h.) an baarem Gelde 2                 | 0 Rthlr. | — Sgr.        |
| 20 Scheffel Roggen                              | 0 =      | - :           |
| 4 : Gerste                                      | 2 =      | 20 =          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | 1 =      | 15 =          |
| 4 = Hafer                                       | 2 =      | <del></del> : |
| Freie Wohnung und Feuerung                      | 9 =      |               |
| Futter und Weide für 1 Ruh                      | 7 =      | - :           |
| Desgl. für 2 Schafe und 2 Schweine              | 2 =      | 20 =          |
| Acter ju 10 Scheffel Kartoffel-Aussaat          | 6 =      | 20 =          |
| Desgl. zu 4 Megen Leinsaat                      | 1 =      | :             |
| 1/4 Morgen Gartenland                           | 1 =      | 10 =          |
| Durch die beffere Weide, Futterung (?) und (i.) |          |               |
| Bestellung des Kartoffelackers circa 1          | 5 =      | :             |
| = 8                                             | 3 Rthlr. | 25 Egr.       |

Hiervon gehen, nach Abzug bes von der Frau erworbenen Nebensverdienstes von 4 Rthlr., 8 Rthlr. Lohn für eine von dem verheiratheten Anechte unentgeldlich zu stellende Scharwerferin, so daß das Gesammts Einkommen sich netto auf 80 Rthlr. 25 Sqr. stellt.

Latus = 24 Rihlr 15 Sgr.

|                                        | $\mathbf{T}$ | ran | spo | rt | 24 | Rthlr. | 15 | Sgr. |
|----------------------------------------|--------------|-----|-----|----|----|--------|----|------|
| Freie Wohnung und Feuerung             |              |     |     |    | 9  | =      |    | =    |
| Futter und Weide für eine Ruh          |              |     |     |    | 7  | =      |    | =    |
| Desgl. für 2 Schafe und Schweine .     |              |     |     |    | 2  | =      | 20 | =    |
| Acker zu 10 Scheffel Kartoffel-Aussaat |              |     |     |    | 6  | =      | 20 | z    |
| Desgl. zu 4 Megen Leinausfaat          |              |     |     |    | 1  | 2      |    | z    |
| 4 Morgen Gartenland                    |              |     |     |    | 1  | =      | 10 | B    |
| (i) An Viehnutung 2c                   |              |     |     |    | 15 | =      | _  | =    |
| Un Drescherlohn während des Winters    |              |     |     |    |    | =      |    | =    |
|                                        |              |     | =   | =  | 92 | =      | 5  | =    |

wovon, wie oben, 8 Rthlr. für die im Sommer zu stellende Schaarwersferin abgehen, fo daß eine Einnahme von 84 Athlr. 5 Sgr. verbleibt.

(e) Gärtner und Schaarwerfer find verpflichtet, den Sommer über täglich zu arbeiten. Die Frau dagegen täglich zu beschäftigen, liegt nicht in der Verpflichtung der Herrschaft, wohl aber kann der Mann dieses zu Winter verlangen, salls das Getreide ausgedroschen ist. (f.) Der Drescherlohn ist der 11te Scheff. und der tägliche Ausdrusch 2 Scheff. Winersgetreide, 4 Scheff. Hafer, 3 Scheff. Gerste. (g.) Der Gärtner ist auf keine anzdere Weise auf einen Antheil an dem Ertrage der Wirthschaft angewiesen. (b.) Für obige Emolumente ist der Anecht verpflichtet, das ganze Jahr hindurch die ihm von der Gutscherschaft aufgegebene Arbeit zu verrichten, der Gärtner desgleichen vom 15. April dis 15. Oftober; in der übrigen Zeit drischt er gegen das aufgeführte Maaß oder arbeitet für  $2\frac{1}{2}$  Sgr. Tagelohn.

Brafupönen. (in Gumbinnen.) Hier finden, mit unwesentlichen Abweichungen, ganz die obigen Verhältnisse statt. (a.) Die Einnahme der Anechte wird auf 80 Thtr. 20 Sgr. (ohne Abzug des Schaarwersterlohns) der Gärtner oder Instleute auf 83 Athlr. 5 Sgr. (ohne Schaarwersterlohn) berechnet. (f.) In den meisten Wirthschaften verdienen die Gärtner an Drescherlohn den Winter über durchschnittlich 3 Schessel Weizen, 12 Schessel Roggen, 3 Schessel Gerste, 18 Schessel Haben, der diese Reute aus ihrer Wirthschaft haben, besteht nur aus dem Verkauf von Schweinen, der durchschnittlich auf 3 Athlr. pro Familie zu berechnen sein möchte.

4. Insterburg. Wenn überall der fleißige, geschickte und ehrliche Arbeiter gesucht und diese Klasse mit ihrer und ihrer Familie Existenz in gewöhnlichen Zeiten vollsständig sicher gestellt ist, so sindet dies vorzugsweise bei den Gärtnern und verheiratheten Knechten, namentlich bei den ersteren statt.

Die Emolumente und Gegenleiftungen biefer Leute ftimmen giemlich mit den oben, bei Gumbinnen aufgeführten überein. Bas tie Gariner betrifft: jo ffeigt (a) ber baare lohn berfelben auf 12 Riblr., auch erhalten fie bis 12 Scheffel Roggen. (b) In einigen Wirthschaften muffen biefelben 2 Schaarwerker entweder im Commerhalbjahr, oder auch gangjährlich balten, fur welchen zweiten, unter ber Berpflichtung fur Die Guisherrschaft, ihn täglich in Arbeit gu nehmen, 3 Sar. bis 3 Sar. 4 Pf. pro Tag bezahlt wird. Der zweite Schaarwerfer breicht im Winter in der Scheune mit dem Gärtner und zu deffen Rugen und mit großem Bortheil für Diefen. (d) Die Frauen find gur Arbeit verpflichtet, jedoch mit ber Begunftigung : 1) baf fie erft von ter Fruhfudegeit an gur Arbeit geben. 2) 1 bis 1 Stunde zu Mittag und eben jo des Abends früher entlaffen werden und fur Diese Dienstleistung in der Regel 24 bie 3 Egr. pro Sag beziehen. Gie werden nur ju den dringenoffen Arbeiten verwandt, was ihren Reigungen und eigenen wirthschaftlichen Verhältniffen auch gang angemeffen ift. (f.) Dreicht ter Bartner allein, jo verdient berfelbe in guten Wirthschaften bei mäßiger Ergiebigkeit tes Getreites an verschiedenen Getreidesorten eiren 30 Scheffel, wo bie Frau und ber Schaarwerfer am Erdrusche Theil nehmen konnen und durfen, auch mehr als 40 Scheffel. (g.) Un tem Ertrage ter Wirthichaft haben fie außer tem Erdrufche feinen fonftigen Untheil und nur in bem Falle einen folchen, wenn die Frauen eima Kartoffeln oder Wrucken bei der Berrichaft auf ben 5. ober 6. Scheffel ober mit eigener Saat gur Balfte auslegen und Die vollständige Bearbeitung berfelben in ihrer freien Beit übernehmen.

Bu Gelde berechnet bedarf Die Gartnerfamilie ju ihrer Eriften3 70 - 94 2 Rthir.; Dieselbe nimmt aber ein 89 - 113 Rthir. 10 Egr., woraus der gute Stand Dieser Leute gur Genuge erhellt.

Die verheiratheten Anechte, gang jo wie in Gumbinnen gestellt, find in einer weniger gunftigen Lage als die Gärtner, namentlich in den Wirthschaften, die großen technischen Gewerbetrieb haben, mit den Holzsuhren u. f. w. sehr gequalt; weshalb fie auch jo bald als möglich in die Stelle der Gärtner einzurücken suchen.

Die Arbeitszeit ift im Frühjahre und Commer von Connensaufgang bis Connenuntergang mit ½ bis 1 Crunte Frühstück, 1 Crunte Mittag und ¼ bis ½ Stunde Besper, wobei tie außerdem zur Pflege bes Arbeitsviehs ersorderliche Zeit nicht gerechnet ist. — Der Dienst der Gespannknechte ist noch beschwerlicher, da für tiese auch der Wintertag nicht viel weniger Arbeitsstunden hat, als der des Commers.

Um diese beffer gu ftellen, werden in vielen Wirthschaften die Frauen

bei dem Saatdreschen beschäftigt und verdienen dabei einige Scheffel Korn zur wesentlichen Berbesserung ihrer Berhältnisse.

Das unverheirathete Gefinde erhält: der Knecht 15-20 Mthlr., die Magd 10-12 Riblr., d. h. in den größeren Wirthschaften, bei vollständiger Befostigung. Diefer Lohn ift ausreichend, ihnen die nöthige Rleidung zu gewähren und einen mäßigen Ueberichuf bei guter Wirthschaft zu ermöglichen. In den fleineren Wirthschaften, wo nur verheirathete Knechte und Magde gehal= ten werden, findet eine geringere Löhnung, 10 bis 15 Riblr. fur ben Knecht und 6 bis 10 Rthlr. fur die Magd ftatt. In den bauerli= chen Wirthschaften bekommt bas Befinde die nothigen, jedoch fest beftimmten Rleidungoftude fur ben Winter und Commer, nebft nothburftiger Bafche und in diesem Falle der Knecht gewöhnlich noch 4 Rthlr., die Magd 2 Rihlr. baares Geld. Bei wohlwollenden Brodherrschaften wird die Lage des Gefindes noch dadurch verbeffert, daß man ihnen fleine Nebenverdienfte gutommen läßt, fo g. B. die Conntagearbeit in der Erndtezeit bei ungunftiger Witterung ober fich fehr drängender Arbeit nach ben höchsten gewöhnlichen, oft auch doppelten Arbeitolohnsägen vergutigt; daß Die Nachtwachen, welche nach der Reihe je zu einer Nacht abgewechselt, mit 1-2 Sar. pro Nacht bezahlt, auch bei Ueberschreitung aufgegebener Arbeite-Benfa außergewöhnliche, jedoch feste Brämien, wie bei der Bearbeitung des Flachses nach Belgischer Urt, gewährt werden.

Vorzugsweise in den fleineren Wirthschaften des Kreises findet noch eine andere Ablösungsart statt. Die sogenannten Gärtner erhalten  $2\frac{1}{2}$ —4 Sgr., die Frauen 1 Sgr. 4 Pf.—2 Sgr. Tagelohn und sind zur täglichen Arbeit auf dem Hofe verpstichtet, wenn solche vorhansen ist. Sie befommen Land zu 7—8 Scheffeln Kartoffeln, zu  $\frac{1}{4}$  Scheffel Lein, freie Weide, oder Weide gegen 1 Nthlr. für eine Kuh, 2 Schafe und 2 Schweine, müssen dagegen aber 3—6 Nthlr. Wohnungsmiethe zahlen und sich Feuerung und Wintersutter=Bedarf auf eigene Nechnung besorgen, wozu ihnen vielleicht die nöthigen Fuhren gratis gewährt werzen. Was ihrer kümmerlichen Existenz noch einige Haltung gewährt, ist die Berechtigung, auf ihrem eigenen Vünger entweder Getreide in erster Tracht auszussän oder Kartoffeln auszupflanzen, und daß sie im Winter mit Dreschen gegen den 11ten Scheffel beschäftigt werden.

5. Olegeo. Der Fleißige wird durchgehends regelmäßig Arbeit finden und auskömmlichen Verdienst haben.

Der verheirathete Knecht erhält hier: a) Wohnung, ein Mor=

gen Land zu Kartoffel = und Leinaussaat bei freier Bearbeitung, freie Feuerung, Futter und Weide für eine Kuh und ein Paar Schweine, außerdem: 14 Scheffel Roggen, 2 Scheffel Gerste, 2 Scheffel Hafer, 2 Scheffel Grbsen (und 17 Athlr. baaren Lohn.) b) Hierfür finden keine Abzüge statt, außer dem Betrage der Abgaben an Staat, Kirche und Schule, zusammen 6 Athlr. 13 Sgr. c) Die Frauen erhalten 2 Sgr. Tagelohn. e) Eine Verpstichtung aber ihnen täglich Arbeit zu geben, besteht Seitens der Herrschaft nicht. Im Winter befommen sie 15 Pfund Flachs oder Heede zu spinnen, wosür ihnen pro Stück Garn 1 Sgr. 4 Pf. bezahlt wird. f) Der Erdrusch wird mittelst Maschinen besforgt. i) Ein Nebenverdienst ergiebt sich noch durch Ansertigung von einigen Stücken Leinewand, den Verkauf von etwas Butter, Gier 2c.

Die unverheiratheten Anechte erhalten bei freier Beföstigung, 14-17 Rthlr., die Mägde 8-16 Athlr. Cohn.

Die Gärtner oder Instleute siehen sich wie folgt: a) Wohnung, 155 M. à 15 Kuß zu Kartosseln und Lein, Fenerung, Futter und Weide für eine Kuh und ein Paar Schweine; außerdem: 6—9 Scheffel Noggen,  $1\frac{1}{2}$ —2 Scheffel Gerste,  $1\frac{1}{2}$ —3 Scheffel Hafer,  $1-1\frac{1}{2}$  Scheffel Großen. b) Abzüge sinden außer den oben erwähnten nicht statt, aber sie haben die Verpslichtung ein halb Jahr hindurch ohne Tagelohn, und zwar Mann und Weib (oder für letztere eine andere Arbeiterin) in die Arbeit zu kommen. c) Kür die übrige Zeit ist der Tagelohn verschieden, der Mann erhält im Herbs und Winter 2—3 Sgr., die Frau 1 Sgr. 4 Pf. d. e) Gegenseitige Verpslichtung zum Arbeiten (der Frauen 2c.) und Arbeitgeben sindet in der Regel nicht statt. f) Den Erdrusch besorgt der Mann gegen den 10ten und 11ten Scheffel. i) Nebenverdienst nur wie oben.

6. Lyck. Diese in einem festen Dienste Verhältniffe stehenden Arbeiter beziehen durchschnittlich mehr Einnahme als das nothwendige Bedürfniß erheischt. Die Emolumente derselben bestehen nämlich in Folgendem:

| Der verheiratheten Anechi          | e: |  |  |    |        |    |      |
|------------------------------------|----|--|--|----|--------|----|------|
| freie Wohnung                      |    |  |  | 4  | Rihlr. | _  | ≅gr. |
| freies Brennholz, alle 14 Tage ein |    |  |  |    |        |    |      |
| Fuder Busch                        |    |  |  | 6  | =      | _  | =    |
| baar                               |    |  |  |    |        | —  | 3    |
| 12 Scheffel Roggen à 1 Rihlr       |    |  |  | 12 | s      | _  | =    |
| 2 = Gerste à 20 Sgr                | ٠  |  |  | 1  | =      | 10 | =    |
| -                                  |    |  |  |    | Rthlr. |    |      |

|                                            | Trans  | port | 37       | Rthlr.  | 10   | Sar      |
|--------------------------------------------|--------|------|----------|---------|------|----------|
| 2 Scheffel Hafer à 10 Sgr                  |        |      | _        | =       | 20   | - g      |
| 1½ = Erbsen à 1 Rthlr. 10 Sgr.             |        |      | 2        | =       |      | =        |
| Alder gu 8 Scheffeln Kartoffelanssaat,     |        |      |          |         |      |          |
| Scheffel à 6 Sgr                           |        |      | 16       | =       |      | =        |
| Ader zu 1 Cheffel Leinaussaat              |        |      | 2        | =       | _    | =        |
| Gemüsegarten                               |        |      | 1        | =       | _    | <i>E</i> |
| freie Beide und Binterfutter fur 1 Ruh,    | 2 Sch  | afe  |          |         |      |          |
| und 2 Schweine                             |        |      | 7        | =       | 20   | =        |
| Arbeitelohn der Frau im Sommer 150 Tage    | à 1 @  | őar. |          |         |      |          |
| 8 Af                                       |        | -    | 8        | =       | 10   | *        |
| im Winter 150 Tage à 1 Sgr                 |        |      | 5        | 4       |      | *        |
|                                            |        | =    |          | Vithlr. | _    | Sgr.     |
|                                            |        |      |          | 7,,,,,  |      | - 5      |
| Der sogenannte Morgner ober G              | ärtne  | r:   |          |         |      |          |
| freie Wohnung                              |        |      |          | Rthlr.  |      | Sgr.     |
|                                            |        |      | 6        | =       | _    | =        |
| baar                                       |        |      | 5        | =       | _    | =        |
| 9 Scheffel Roggen à 1 Rthlr                |        | •    | 9        | =       | —    | =        |
| 3 = Gerste à 20 Sgr                        |        |      | 2        | =       | _    | 3        |
| 3 . Erbsen à 1 Ribir. 10 Sgr               |        |      | 4        | =       | -    | =        |
| freie Weide für 1 Ruh, 4 Schafe und 4      |        |      |          |         |      |          |
| und Winterfutter für 1 Ruh                 |        |      | 9        | =       |      | =        |
| Land zu 11 Scheffel Kartoffel = Aussaat, ( |        |      |          |         |      |          |
| Scheffel à 6 Sgr                           |        |      | 16       | =       |      | =        |
| Land zu ½ Scheffel Leinaussaat             |        |      | 4        | = `     |      | =        |
| Garten                                     |        |      | 1        | =       | —    | =        |
| Drescherlohn der 11te Scheffel. Gedrosch   | en wer | den  |          |         |      |          |
| durchschnittlich:                          |        |      |          |         |      |          |
| 2 Scheffel Weißen à 1½ Rthlr               |        |      | 3        | =       | _    | =        |
| 10 = Roggen à 1 Rihlr                      |        |      | 10       | =       |      | =        |
| 5 = Gerste à 20 Sgr                        |        |      | 3        | =       | 10   | =        |
| 2½ = Erbsen à 1 Rthir. 10 Sgr.             |        |      | 3        | =       | 10   | ,        |
| 7 = Hafer à 10 Sgr                         |        |      | <b>2</b> | =       | 10   | =        |
| Tagelohn ber Frau 150 Tage à 1 Sgr. 4      | Pf     |      | 6        |         | 20   | =        |
|                                            | -      | =    | 88       | Rthlr.  | 20 ( | ≊gr.     |

b) Die oben angegebenen Natural-Emolumente werden nirgend nach Geld abgeschäht und auf Tagelohn verrechnet. c) Lettere erhalten die Gartner nur dann gezahlt, wenn es nichts zu dreschen giebt. Sie ver-

bienen durch Holzfällen, Stubben-Roben und Spalten ze. täglich 3-4 Sgr. d) Die Frau ist verpflichtet täglich zur Arbeit zu kommen und muß sich im Verhinderungöfalle vertreten lassen, weshalb die Dienstleute sich auch hier auf Gütern, wo sie sortdauernd Arbeit haben, einen Schaarwerker zu halten pflegen. e) Gine Verpflichtung der Herrschaft zur Beschaffung fortdauernder Arbeit eristirt nicht; auch sind g) die Dienstleute, außer bei dem Erdrusche, auf keinen Antheil vom Ertrage gesest. i) Ihr Nebenverdienst durch Verkauf von Leinwand, Butter, Hühnern, Ciern, Schasen und Schweinen ist zum Theil nicht unbeträchtlich.

- 7. Sensburg. Im Allgemeinen ift diefe Art von Arbeistern von der gangen ländlichen Bevolkerung am gunftigsten und felbst besser als ein großer Theil der Bauern gestellt.
- a) Sie erhalten gegen eine Miethe von 4—6 Rthlr. Wohnung, einen Gaten zu 6 Scheffel Kartoffelaussaat, drei fulmische Morgen (der alte kulmische Morgen = 395 Preuß. N., ter neue desgl. 407½ Preuß. R. Acker, Weide für eine Kuh und ein Paar Schweine, 10 Etr. Heu und das nöthige Feuerungsmaterial.

Diese Stellung der Dienstleute ist für sie sowohl als für die Herrschaft die zweckmäßigste, wenn die Leute ordentzlich und wirthschaftlich sind; da dieses aber in der Regel nicht der Fall ist, so hat man in den letten Jahren angesanzen, den Dienstleuten — Insten — die sogenannten Morzgen zu entziehen, und dafür tie von ihnen zu zahlende Miethe berabzgeset, oder den Tagelohn erhöhet, oder aber auch da, wo man sie in der eigenen Wirthschaftsstührung noch mehr beschänft hat, ihnen ein bestimmtes wöchentliches Teputat an Getreide ausgeseht.

- b) Fur obige Emolumente find meistentheits tie Dienstleute verpflichtet, gegen einen geringeren Tagelohn, als in ber Gegend üblich ift, in der Zeit der Erndte und Kartoffelsat auch mit ihren arbeitssähigen Hausgenossen in Arbeit zu kommen.
- c) Unter diesen Umständen stellt sich der Tagelohn ohngefähr folgens dermaßen: In den langen Tagen erhält der Mann 3 Sgr., Frauen und Kinder 2 Sgr. täglich, in den furzen Tagen der Mann  $2\frac{1}{2}$  Sgr., Frauen und Kinder 1 Sgr. 8 Pf. Dieser Tagelohn wird, je nachdem die oben angeführten Emolumente geringer sind, so gesteigert, daß der Mann im Sommer 5 Sgr. bekommt und daß nach diesem Verhältnisse auch die übrigen Tagelohne sestgesett werden.
- e) Dbwohl die Gerrichaft nicht verbunden ift, ihren Dienstleuten Arbeit zu geben: fo fommt es doch fast niemals vor, daß es ben Man-

nern in irgend einer Jahredzeit und den übrigen Familiengliedern im Sommer an Arbeit fehlt.

- f) Die Instleute haben in der Regel den Erdrusch des Guts zu beforgen und erhalten dafür den 11ten Scheffel, so daß sich ihr Drescher= Berdienst im Ganzen auf 30-45 Scheffel Getreide pro Jahr beläuft.
  - g) Andere Ertrage=Antheile finden nicht ftatt.
- h) Der Viehhaltung der herrschaftlichen Dienstleute ist oben schon gedacht. Das Halten von Federvieh wird wegen der daraus entstehenden Feldschäden an vielen Orien nicht mehr gelitten.
- i) In der Regel haben fie noch einen Nebenverdienst durch Verkauf von Leinwand und Butter, nach Umständen auch von Giern ober jungem Federvieh.
- 8. Johannisburg. Die herrschaftlichen Arbeiter der in Rede stehens den Classe sogenannte Losleute sollen in der letteren Zeit, zunächst in Folge der gestiegenen Bevölferung und des durch die Nothstandsjahre eingetretenen Arbeitsmangels, sodann durch die häusig eingeführte Versänderung ihrer Löhnung, die früher der Hauptsache nach in dem Ertrage einiger ihnen zugewiesenen Morgen, von der Herrschaft frei bestellten, Acker und der Einnahme aus ihsem Viehstande bestand, jest aber meist in Naturalsemolumenten und Geldlohn stattsindet in ihren Verhältnissen heruntergekommen sein.
- a) Jene Emolumente bestehen in freier Wohnung, Land zu Kartoffeln, Lein, Gemüse (160-210 N.), Weide für eine Kuh, freie Feuerung, ferner: 8-9 Scheffel Roggen, 2 Scheffel Gerste, 2 Scheffel Erbsen und 2 Scheffel Hafer.
- b c) Der Mann arbeitet unentgeldlich vom 1. April bis 1. Oktober, in der übrigen Zeit erhält er 2 Sgr. Tagelohn. Die Frauen bekommen in der Regel in der erstgenannten Periode 1 Sgr. 8 Pf., in der letzteren 1 Sgr. 4 Pf.
- d) Jede Familie muß auf Erfordern 2 Arbeiter täglich stellen; für die mehrgestellten werden 2 Sgr. täglich pro Arbeiter gezahlt.
  - e) Berpflichtet ift die Berrschaft zum Arbeitgeben nicht.
- f) Der Erdrusch wird von den Losleuten für den 11ten Scheffel beforgt. Der Verdienst beträgt durchschnittlich: 10 Scheffel Roggen, 1 Scheffel Gerste, 3 Scheffel Hafer, 3 Scheffel Großen, 2 Scheffel Buchsweißen, oder: 10 Scheffel Roggen, 3 Scheffel Gerste, 2 Scheffel Hafer, 3 Scheffel Weißen u. s. w.

h) Außer einer Ruh halt bie Familie Schweine auch Schaafe und Febervieh; boch ift Die Saltung Diefer letteren Bieharten an manchen Orten beschränkt oder aufgehoben.

## Résumé.

- a) Welche Ratural-Emolumente beziehen die Dienstleute an Wohnung, Garten, Acterland, Weide, Wiesen oder Heu, Feuerung und dergleichen mehr?
  - aa) Wohnung. In: Beitefrug und Mieterung, Ragnit, (Stube, Rammer, Stall).
  - Gumbinnen, Insterburg, Dlegto, Lyd, Geneburg, Johannisburg. bb) Garten und Aderland:
    - Beidefrug und Riederung: etwas Garten-, auch Kartoffelland.
    - Ragnit: Bemusegarten eirea 16 DR., 140 DR. Kartoffelacker.
    - desgl. in Kraupischfehmen: Garten 12 N., 164 N. Rartoffel= und Leinland.
    - Gumbinnen : Ader ju 10 Scheffel Kartoffel-Aussaat.
    - Brafupohnen: 11 Morgen Kartoffel- und Leinland.
    - Infterburg: 1 Stud Gartenland ju Gemuie, Alderland gur Aus- faat von 10 Scheffel Kartoffeln und 4 Megen Lein.
    - Dlegfo: 1 Morgen Land ju Kartoffeln und Leinaussaat.
    - Lyd: Gemufegarten, Ader zu 8 Scheffeln Kartoffel = Aussaat und & Scheffel Lein.
    - Sensburg: Garten zu 6 Scheffel Kartoffel : Aussaut und 3 Gulm. Morgen Uder.
    - Johannisburg: 160-210 DR. zu Gemuje, Kartoffeln und Lein.
  - cc) Beide, Biefen oder Beu.
    - Heibefrug und Niederung: Weibe und Futter fur 1 auch 2 Rube, erftere auch fur einige Schweine.
    - Ragnit: Weide fur 1 Ruh, 2 Schafe, 2 Schweine, 20 Centner Beu jum Winterfutter.
    - besgl. in Kraupischfehmen: Weidefutter fur eine Suh, erstere auch fur Schweine.
    - Gumbinnen: Futter und Beibe fur 1 Ruh, 2 Schafe und Schweine.
    - Brafupöhnen: Futter und Weite für 1 Kuh, 2 Schafe, Weite für 3 Schweine.
    - Infterburg : desgleichen.
    - Dlezto: Futter und Weide fur eine Kuh und ein Paar Schweine.

Lyd: freie Weide und Winterfutter für 1 Ruh, 2 Schaafe und 2 Schweine.

Sensburg: Weide für 1 Ruh und ein Paar Schweine, 10 Ctr. Seu. Johannisburg: Weide für eine Ruh.

dd) Feuerung und Erleuchtung.

Beidefrug und Niederung: meistentheils auch Feuerung.

Ragnit: entweder 4 Klafter Holz oder nach Berhältniß Torf.

desgl. Kraupischkehmen: Feuerung ohne Licht.

Gumbinnen: erhalten freie Fenerung.

Brakupöhnen: ein Achtel Holz oder ftatt deffen Torf.

Insterburg: 6 Saufen Spred oder 1 bis 1 Ruthe Torf.

Dlegfo: erhalten frei Bolg.

Lyd: alle 14 Tage ein vierspänniges Fuder Busch.

Censburg : erhalten das nothige Feuerunge: Material.

Johannisburg : desgleichen.

ee) Getreide.

Beidefrug und Niederung : 12 Scheffel Roggen.

Ragnit: Gartner: 10 Scheffel Roggen, 4 beegl. Gerfte, 3 beegl. Hafer, 1½ beegl. Erbfen; Anecht: 16 Scheffel Roggen, Sommerforn wie oben.

besgl. Kraupischfehmen: Gartner: 9 Scheffel Roggen, 2 besgl. Gerfte. 4 besgl. Safer, 2 besgl. Erbien; Knecht: 14 Scheffel Roggen, Sommerforn wie oben.

Gumbinnen: Gartner: 10 Scheffel Roggen, 3 beegl. Gerfte, 3 beegl, Safer, 1 beegl. Erbfen; Anecht: 20 Scheffel Roggen, 4 beegl. Gerfte, 4 beegl. Gafer, 1½ beegl. Erbfen.

Brafupöhnen: Gartner: 10 Scheffel Noggen, 4 beegl. Gerfte, 1 beegl. Safer, 2 beegl. Erbfen; Knecht: 20 Scheffel Noggen, 4 beegl. Gerfte, 2 beegl. Safer, 2 beegl. Erbfen.

Infterburg: Gartner: erhalten bis 12 Schoffel Noggen, 4 besgl. Gerfte, 4 besgl. Safer, 1 besgl. Erbsen; Anecht: 16-20 Scheffel Noggen, 4 besgl. Gerfte, 4 besgl. Safer, 1 besgl. Erbsen.

Dlegfo: Gartner: 6-9 Scheffel Roggen, 1½-2 beegl. Gerfte, 1½-3 beegl. Hafer, 1-1½ beegl. Erbsen; Anecht: 14 Scheffel Roggen, 2 beegl. Gerfte, 2 beegl. Hafer, 2 beegl. Grbsen.

Lud: Gartner: 9 Scheff. Roggen, 3 besgl. Gerfte, 3 besgl. Erbfen; Knecht: 12 Scheffel Roggen, 2 besgl. Gerfte, 2 besgl. Hafer, 1 besgl. Grbfen.

Censburg: erhalten fein Getreide.

Johannieburg: 8-9 Scheff. Roggen, 2 beegl. Gerfte, 2 beegl. Safer, 2 beegl. Erbfen.

Die Dienstleute haben also in diesem Bezirke, neben ber Wohnung, durchweg Land zum Anbau ihres Gesmüsebedarfs und so viel Acker, um Kartoffeln und Flachs in für sie andreichendem Maaße zu erzeugen. Auch Feuerung wird ihnen fast überall geliefert. Mit Ausnahme in Sensburg erhalten sie in allen Kreisen Getreides Depustat und zwar der Gärtner von 6—12 Scheffel Roggen und 4—9 Scheffel Sommergetreide aller Art, der Knecht 12 bis 20 Scheffel Roggen und  $5\frac{1}{2}$ — $9\frac{1}{2}$  Scheffel Sommergetreide.

b) Werden diese Emolumente ihnen zu Gelde gerechnet und wird der Betrag an ihrem Tagelohn=Berdienst abge= zogen, oder sind sie dafür zu gewissen unentgeldlich zu lei= stenden Diensten und zu welchen verpflichtet?

Heibefrug und Niederung: Der Dienstmann verdient den Betrag der ihm zufließenden Emolumente u. f. w. (im Ganzen 54 Athlr.) durch eine bestimmte Anzahl von Arbeitstagen (24 Wochen) ab.

Ragnit: Der Gärtner stellt sich mit seinem Mitarbeiter die Commermonate über der Herrschaft zur Berfügung; der Knecht arbeitet gegen Emolumente und Lohn das ganze Jahr durch, muß auch vom 15. April bis 15. October einen Schaarwerfer stellen.

Gumbinnen: Der Gartner arbeitet für feine Emolumente vom 15. April bis 15. October, der Anecht das ganze Jahr hindurch.

Infterburg: Wie in Ragnit.

Dlezfo: Der Gartner hat auch hier gleiche Verpflichtung. End: Eben fo.

Sensburg: Die Dienstleute sind für die ihnen zustließenden Emolumente meistens verpflichtet, gegen einen geringeren Tagelohn, als in der Gegend üblich ist, in der Zeit der Erndte und Kartoffelausfaat, auch mit ihren arbeitefähigen Hausgenoffen in Arbeit zu kommen.

Johannisburg: Der Dienstmann arbeitet vom 1. April bis 1. Dc= tober unentgelblich.

Das Gewöhnlichste ift, daß der Dienstmann fich mit eisnem Mitarbeiter (Schaarwerker) der Herrschaft die sechs Sommermonde über (April bis October) unentgeltlich zur Arbeit ftellt.

c) Welchen Tagelohn erhalten sie in dem einen und ans bern Falle?

|              |                | Männliche Arbeiter: |                |        | Weiblich            | e Urbeiter:      |
|--------------|----------------|---------------------|----------------|--------|---------------------|------------------|
|              | im W           | linter :            | im Somn        | ner: i | m Winter :          | im Sommer :      |
| Heidefrug }  |                |                     |                |        |                     |                  |
| Niederung }  |                |                     |                |        |                     |                  |
| Ragnit       |                |                     | rw.) — fg      | ır.    | — fgr.              | 3 fgr.           |
| Gumbinnen .  | $2\frac{1}{2}$ | =                   | _              |        | _                   |                  |
| Insterburg   | 3              | 2                   | $3\frac{1}{3}$ | =      | $2\frac{1}{2}$ =    | 3 •              |
| Dletsto      |                |                     |                |        | 2 =                 |                  |
| Lyd          | 3              | *                   | 4              | =      |                     | _                |
| Sensburg     | $2\frac{1}{2}$ | £                   | 3 :            | =      | $1^{\frac{2}{3}} =$ | $2\frac{1}{2}$ = |
| Johannisburg | 2              | =                   |                |        | $1\frac{1}{3} =$    | $1\frac{2}{3} =$ |

Die männlichen Arbeiter von 12 bis 4 Sgr., die weib= lichen von 12 bis 3 Sgr.

d) Sind auch die Frauen und sonstigen arbeitsfähigen Familienglieder verpflichtet, für die Herrschaft zu arbeiten und zu welchem Tagelohn?

In der Negel sind die Frauen verbunden, für die Herrschaft zu arbeiten; indessen findet man sie meistentheils nur in den dringenderen Arbeitszeiten in Thätigfeit.

e) Ift die Herrschaft verbunden, ihnen und ihren Frauen täglich Arbeit zu geben oder ist dies nicht der Fall?

Nein! aber dennoch wird es dem Arbeitslustigen nur ausnahmsweise in irgend einer Jahreszeit an Arbeit man= geln.

- f) Haben die Dienstleute auch den Erdrusch zu besorzgen? welchen Drescherlohn empfangen sie in diesem Falle? Wie viel von jeder der Hauptgetreidearten pslegt der Mann täglich auszudreschen? Wie hoch etwa beläuft sich der Verdienst aus dem Erdrusch für einen Arbeiter im Jahre?
  - aa) Die Gartner haben in der Regel den Erdrusch zu verrichten.
  - bb) Der Drescherlohn ift in:

Beidefrug und Niederung: 10, 15, 20te Scheffel.

Ragnit: 11te Scheffel.

Bumbinnen: 11te Scheffel.

Dlegfo: Der Erdrusch wird hier mittelft Maschinen besorgt.

Lyd: 11te Scheffel.

Sensburg: 11te Scheffel. Johannisburg': 11te Scheffel.

co) Täglicher Berdienst:

Gumbinnen: Der tägliche Ausdrusch ift 2 Scheffel Wintergetreide, 4 beggl. hafer, 3 beggl. Gerfte.

dd) Jahredrerdienft:

Ragnit: 25 Scheffel Roggen.

Rraupischfehmen: 20 - 25 Scheffel Roggen.

Gumbinnen: vergl. oben.

Infterburg: 30 Scheffel Getreibe aller Urt.

Lud: 261 desgl. aller Urt.

Sensburg: 30 — 45 desgl. aller Art. Johannisburg: 19 — 21 desgl. aller Art.

Die Gärtner beforgen in der Regel den Erdrusch und zwar gegen den 11ten Scheffel, mobei fie einen Jahresvers bienst von 19-45 Scheffel Getreide aller Urt haben.

g) Sind die Dienstleute in irgend einer anderen Beife

auf einen Untheil an bem Ertrage gefent?

Im Allgemeinen: Nein! Indeffen findet Accordarbeit beim Wiefenmähen, Graben (Seidefrug, Niederung), Kartoffelausnehmen (Ragnit) fiatt.

h) halten die Dienstleute sich in der Regel eine Ruh,

eine Biege, eine Schwein und Federvieh?

Ruh und Schwein überall, in der Regel auch ein Paar Schafe, Federvieh weniger.

i) Haben sie noch irgent einen Nebenverdienst, z. B. durch Verfauf von Leinwand oder Butter, Gansen, Eiern,

jungen Sühnern u. dergl.?

Allerdings, und zwar durch Spinnen und Weben (Seisbefrug, Niederung, Dlezko, Lyd, Sensburg), aus Vieherzeugnissen: Butter, Schweine, Gier u. s. w. (Heidefrug, Niederung, Ragnit, Gumbinnen, Dlezko, Lyd, Sensburg), auch aus Leinsamen (wie in Ragnit).

Das Hauptergebniß ift auch hier: daß die Dienstleute — namentlich die sogenannten Gärtner — einen für ihre Bedürsnisse außreichenden Verdienst haben, sofern sie arsbeitslustig und tüchtig sind, vom Miswachs der Kartoffeln und von langwierigen Krantheiten verschont bleiben.

### Danzig.

- 1. Elbing. Da die Lage eines Instmanns in einer gro-Beren Wirthschaft einen gesicherten Lebensunterhalt ge= währt, fo ift nach diefen Stellungen immer großes Berlangen, und werden felbige von besonnenen Leuten mit Recht ben fpeculativeren und verlodenderen freien Berhaltniffen anderer Arbeiter vorgezogen. Wenn im Allgemeinen Rlage über Die Entsittlichung ber arbeitenden Classe geführt wird, so finden sich doch gerade unter den Inftleuten noch die erfreulichsten Erscheinungen der Trene und Unbanglichfeit an ihren Brodberrn, des genugfamen, einfaden Arbeiterlebens vor. - Die Stellungen ber Inftleute bei ben fleinen Wirthen der Niederung und ber Bauern ber Sobegegend find ich on weniger vortheilhaft, einestheils indem der Berdienft öfter durch Arbeitelofigfeit unterbrochen wird, anderentheils indem der Arbeiter bei einem ge= ringeren Lohn beföstigt wird und die Ernährung der Ramilie außer Betracht bleibt.
- (a) Das Einfommen eines Instmanns nebst Familie an Natural= Emolumenten stellt sich nach den aus zwei geregelten größeren Wirth= schaften der Söhe und der Niederungsgegend entnommenen Beispielen, wie folgt:

| A. Bei der Höhewirthschaft:                           |    |       |         |
|-------------------------------------------------------|----|-------|---------|
| freie Wohnung in Gelowerth                            | 89 | Rthl. |         |
| freies Brennholz incl. Anfuhr                         | 5  | £     |         |
| 100 Ruth. Kartoffel- und 20 Gemüseland à Ruthe 2 Sgr. | 8  | 3     |         |
| 30 Ruth. zu 1 Scheffel Leinsaat, incl. Beaderung      | 2  | 3     |         |
| Durch die Roggenbeisaat bis jur Bohe von 1 Scheffel   |    |       |         |
| auf seinem Dung incl. Beackerung gewinnt der Ar-      |    |       |         |
| beiter nach Abzug der Saat durchschnittlich 5 Schef-  |    |       |         |
| fel Roggen à 1 Rthl                                   | 5  | 5     |         |
| (h) Für eine gute Auhweide zahlt der Mann 5 Rthl.     |    |       |         |
| und für ein Fuder Hen 3 Rthl., zusammen 8 Rthl.       |    |       |         |
| er gewinnt aber durch die Kuhhaltung                  |    |       |         |
| mindestens den Bedarf der Familie an                  |    |       |         |
| Butter und Milch, ausgeworfen auf 15 = 10 Sgr.        |    |       |         |
| weshalb der Ueberschuß mit                            | 7  | z     | 10 €gr. |
| in Ginnahme zu ftellen ift.                           |    |       |         |
| Kur die Weide pro Schaaf und Lamm                     |    |       |         |

| Transp. 23 Rths. 10 Sgr. 35 Rths. 10 Sgr                   | ſ. |
|------------------------------------------------------------|----|
| wird von dem Arbeiter                                      |    |
| bezahlt, er hat aber burch Lamm und                        |    |
| Wolle mindestens 2 Rthl.                                   |    |
| Rugen, weshalb ber leberschuß gleichfalls in Gin-          |    |
| nahme zu stellen ist mit 1 = 15 =                          |    |
| (b.c.d.) An Tagelohn wird gezahlt: im Winter=              |    |
| halbsahr pro Mann 3 Sgr., pro Fran 2 Sgr.; im              |    |
| Sommerhalbjahr pro Mann 4 Egr., pro Frau 3 Egr.            |    |
| Die Familie arbeitet im Durchschnitt des Jahres:           |    |
| 140 Tage à 4 Egr., 168 Tage à 3 Egr. und 30 Tage           |    |
| à 2 Egr., verdient dadurch 37 Rthl. 14 Egr., es mö-        |    |
| gen demnach zum Ansatz fommen                              |    |
| (e) Wenn auch Seitens der Herrschaft regelmäßig            |    |
| Arbeit nicht zugesichert ist, so wird doch meist stets da= |    |
| für geforgt.                                               |    |
| (f) An Drescherlohn wird hier gegeben der 11te             |    |
| Scheffel Getreide, der 5te Theil Hinterforn und der 5te    |    |
| Theil Spreu. Der Arbeiter verdient dadurch im Win=         |    |
| ter, nachdem die Feldarbeiten beendet sind, circa          |    |
| 6 Scheffel Weißen à 2 Rthl 12 Rthl.                        |    |
| 6 = Roggen à 1 Rihl 6 =                                    |    |
| 6 . Gerste à 20 Egr 4 =                                    |    |
| 6 = Hafer à 15 Egr 3 =                                     |    |
| 4 = Erbsen à 1 Rthl. 10 Sgr. 5 = 10 Sgr.                   |    |
| 30 = 10 =                                                  |    |

Die durchschnittliche Einnahme einer gut gestellten Ur= beiterfamilie beläuft sich demnach auf . . . . . 100 Rthl. 15 Sgr.

- (c) Der Instmann eines kleinen Wirths auf der Höhe erhält neben einem Tagelohn von 2 Sgr. freie Kost; beim Mähen von Gras und Getreide bekommt er 3 Sgr. Tagelohn, eben so viel die Frau, wenn solche in der Erndte beschäftigt ist. In der Regel wird die Frau aber nur zum Binden des Wintergetreides in Arbeit genommen.
- (b) Bei einigen Wirthen muß ber Einwohner die ganze Erndtezeit hindurch für die Wohnung arbeiten, gleichviel wie lange die Erndte dauert, bei andern zahlt der Arbeiter 3 Rthl. Wohnungsmiethe.
- (a) In der Regel erhält die Arbeiterfamilie außer Wohnung, 60 Ruthen Kartoffelacker und 1 Scheffel Leinfaat.

| (h) Eine Kuh darf sich der Instmann bei den Baunicht halten, wohl aber eine Ziege, ein Schwein, und ein B. Der Instmann in der Niederungswirthst (a) freie Wohnung                                                                                                                                     | t bis<br>schaf<br>69<br>5 | zwei<br>t e r<br>Rthl. | Echafe.<br>hält: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| Doppelte, mithin                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                        | •                      |                  |
| milie, und fann daher in Ansatz gebracht werden mit Die freie Kost des Mannes ift mit 2 des zur Nahrung                                                                                                                                                                                                | 12                        | ï                      |                  |
| der Familie sub I. ausgesetten Betrages von 70 Rthl. (incl. Salz) in Anrechnung zu bringen Durch die Zuzucht und Mäftung eines Schweins fann der Wirthschaft ferner die Hälfte von der in der Bezrechnung des Bedarfs in Ansatz gebrachten Summe mit 8 Rthl. 20 Sgr. für Zubrod als erspart in Anrech- | 28                        | s                      |                  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                         |                        | 10 Ggr.          |
| nung kommen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                        | 10 og i.         |
| 2 Scheffel Roggen à 1 Rthl., 1 desgl. Gerste à 20 Sgr (c) An Tagelohn bei freier Kost erhält der Instmann: pro April, Mai 46 Tage à 3 Sgr. 4 Athl. 18 Sgr. = Juni . 25 = à 4 Sgr. 3 = 10 = Juli, Aug. 53 = à 6 Sgr. 10 = 18 = Sept., Oct. 52 = à 3 Sgr. 5 = 6 =                                        | . 2                       | 3                      | 20 =             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23                        | =                      | 22 =             |
| (d) Die Familie verdient:  a) baaren Tagelohn pro anno . 5 Rthl.  b) durch Aehrenlesen, wozu sie die Freiheit erhalten:  1 Schess. Roggen 1 Rthl.  1 = Weißen 2 -  1 = Gerste - = 20 Sgr.  3 Rthl. 20 Sgr.                                                                                             |                           |                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                         | =                      | 20 =             |
| Latus                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1029                      | dthl.                  | 12 Sgr.          |

|                                          | Transp.        | 102 Rthl. 12 Sgr. |
|------------------------------------------|----------------|-------------------|
| (f) Drescherlohn während der Wintermon   | ate bei freier |                   |
| Kost, 12 Last Erdrusch à 1 Athl. 10 Sgr. |                | 16 = -==          |
|                                          | zusammen       | 118 Rthl. 12 Sgr. |

(h) Bei den fleinen Wirthschaften, wo die Arbeiter durchschnittlich weniger baares Geld einnehmen, haben diese gewöhnlich Ziegen und Festervieh, von denen die Gänse besonders einträglich sind und auf 3 Rthl veranschlagt werden können. Es sommt bei diesen Leuten fast Alles auf die Wirthschaftlichkeit und Thätigkeit der Frauen an, um so mehr als dieselben für beständig nicht auf Arbeit gehen, und der baare Verdienst ders selben sehr gering ist.

Im Allgemeinen kann angenommen werden, daß der Unterhalt auch dieser Leute ein gesicherter ift, und bleibt viel-leicht zu wünschen, daß der Acferbetrich so geregelt werde, daß die mit-wirfenden Arbeiter selbst Beschäftigung für sich und ihre Familie dabei sinden, — eine Erweiterung des Hackfruchtbaues oder Anbau von Han-delsgewächsen könnte sich dabei angemessen erweisen.

2. Stargard. Dirschau. Der in einem festen Dienstwerhältnisse stehende Arbeiter erhält nach Einsicht der Contracte mehrerer Ortschaften durchschnittlich pro Jahr, Alles zu Gelde berechnet:

| (a) Wohnung                                          | . 4 | 4 Rthl.    |
|------------------------------------------------------|-----|------------|
| 1 Morgen 25 MR. Gartenland                           | . ( |            |
| Feuerung, 2 Ruthen Torf, 1 Klafter Holz              | . 6 | ó =        |
| (h) Sommerweide für 1 Kuh und 2 Schweine .           | . ( | 5 <i>=</i> |
| Winterfutter beogl                                   | . 6 | 6 =        |
| (c.d.) Der Arbeitsverdienst ist:                     |     |            |
| 125 Arbeitstage des Mannes à 5 fgr. 20 rtht. 25 fgr. |     |            |
| 60 Tagelöhne der Frau à 3 fgr. 6 = - =               |     |            |
| 250 Arbeitstage einer Dienstmagd                     |     |            |
| à 3 fgr 25 rthl.                                     |     |            |
| Hiervon der Lohn an diefelbe mit 10 =                |     |            |
| bleiben 15 = — =                                     |     |            |
| **************************************               | 41  | 1 = 9      |
| (f) Durch Drusch fur ben 12ten Scheffel verbient     |     |            |

(f) Durch Drusch für den 12ten Scheffel verdient der Mann 25 Scheffel Getreide aller Art à 1 Rthl. . 25 = - = folglich ist der Gesammtverdienst 93 Rthl. 25 Sgr.

25 Ggr.

Der Bedarf der Familie ist sub I. auf 79 Athl. berechnet, folg=lich bleibt nach Bestreitung der Ausgaben ein Ueberschuß von 14 Athl. 25 Sgr.

- 3. Behrent. (a) Diese Arbeiterclasse erhält hier von den Guts- berren im Allgemeinen: Wohnung nebst Stallung für 1 auch 2 Stück Rindvieh, und einiges fleine Vich,  $1-1\frac{1}{2}$  Morgen Garten- und Kartoffelland, 1 Wiese zu 1-2 dreispännige Fuder Heu, Weide für 1-2 Stück Rindvieh und einige Schweine oder Gänse, Fenerung, frei beackertes Land (etwa  $\frac{1}{2}$  Morgen) zur einjährigen Benugung des im Garten nicht erforderlichen Düngers.
- (b) Der Betrag für diese Emolumente wird zu nahe an 31 Rthl. berechnet, welchen die Familie theils durch 100 Mannsarbeitstage (50 im Sommer und 50 im Winter) theils durch Arbeit zu niedrigerem Tagestohn als dem sandüblichen siquidirt.
- (c) Im letteren Falle ist ber Tagelolyn für ben Mann im Winter 3 Sgr., für die Frau resp. 2 und  $2\frac{1}{2}$  Sgr. In baarem Gelde werden gezahlt im Sommer: für den Mann  $5\frac{1}{2}$  Sgr., für die Frau oder Mädschen  $3\frac{1}{2}$  Sgr., für das Kind  $1\frac{1}{2}$  Sgr.; im Winter resp.  $4, 2\frac{1}{2}$  und 1 Sgr.
- (d.e.) Die Frauen spinnen mitunter wohl im Winter, verdienen dann aber nicht  $2\frac{1}{2}$  Sgr. täglich, da sie unbehülflich und nicht betrieb= sam sind.
- (f) Der Mann ist 100—150 Tage mit dem Erdrusch beschäftigt; es wird der 10te bis 13te, hier und da auch der 15te Scheffel und Kost gegeben. Sein Verdienst ist dabei auf 1 Scheffel 2 Meten Roggen wöschentlich, der Gesammtantheil am Ausdrusch auf 16 Scheffel verschiedesnen Getreides anzuschlagen.
- (g) Mitunter finden fich auch Accordarbeiten, als das Auswerfen von Graben, das Holzschlagen, Stubbenroden, wobei fie mehr als im Tagelohn verdienen.
  - (h) Bergi. sub a.
- (i) Die Nebenbeschäftigungen des Arbeiters und seiner Familie sind hier ziemlich werthlos. Diese Leute haben sich zu sehr daran gewöhnt, ihre Bedürsniffe auf die ganz unumgänglich nothwendigen zu beschränfen.

Dadurch nun, daß sie diese Bedürfnisse (Wohnung, Feuerung, Lebenssmittel) sämmtlich oder doch größtentheils, wenn auch nicht geliefert, so doch Gelegenheit erhalten, sie auf sehr leichte Art sich zu verschaffen: steht ihre Existenz auf einer soliden Grundlage.

- 4. Teustadt. Pußig. Diese Classe Dienstleute ist in allen Fällen im Stande für ihre Bedürfnisse vollständig und nachhaltig zu sorgen.
- (a) An Natural-Emolumenten erhalt diefelbe eine geräumige Bohnung nebst Kammer, bei den Gutsbesitzern ferner einen kleinen Obstgar-

ten, circa 2 Morgen Aderland, Weide für 1½ Kühe, für Ganse und Schaafe, Wiesenwachs zum Wintersutter und Torf, Sprock und Telgen= Holz zur Feuerung. Der verliehene Acker wird ihnen von der Herrsschaft bestellt.

Die Dienstleute der Bauern erhalten feinen Alder, dagegen tie sogenannte Beifaar, welche ihnen von den Bauern bestellt und eingeserndtet wird. Sie besteht ans \( \frac{1}{2} \) Scheffel Roggen, \( \frac{1}{2} \) Scheffel Gerste, \( \frac{1}{2} \) Scheffel Kartoffelaussaat.

- (b) Diese Emolumente werden ihnen zu Gelde nicht gerechnet, noch an ihrem Tagelohnverdienst abgezogen, mit Ausnahme ter Wohnung, welche sie nach dem sub I. angesetzten Preise mit & Rthlr. angerechnet bekommen. Zu unentgeldlichen Dienstleistungen sind sie nicht verpflichtet.
- (c) Der Lohn des Tages beträgt von 2½ Egr. an bis zu 5 Egr., nach Maaggabe der Jahredzeit und der Art der Arbeit.
- (d) Auch die Frauen find verpflichtet, auf Erfordern für die Herrsichaft zu arbeiten, erhalten jedoch dann gemeinhin 1 Sgr. weniger als der Mann.
  - (e) Die Berrichaft ift verbunden, ihnen täglich Arbeit zu geben.
- (f) Sie haben den Erdrusch zu besorgen und erhalten als Dreicherlohn durchschnittlich den 12ten Scheffel der Erndte. Der Mann pflegt täglich 2 Scheffel auszudreschen und beläuft sich sonach sein Verdienst auf eirea 16 Scheffel jährlich.
  - (g) Auf einen andern Untheil an dem Ertrage find fie nicht gesett.
- (h) Sie halten in der Regel eine Kuh, ein Schwein und Federvieh, zuweilen auch eine Ziege und einige Schaafe.
- (i) Nebenverdienst ift ihnen gesichert durch den Verfauf ihrer eigenen Produfte, nämlich von Leinwand, Federn, Gansen, Suhnern, Giern, Butter, Milch 2c.

Summa = 116 Riblr.

Es ergiebt fich bemnach, daß die Dienstleute der Gutsherren und Bauern durchschnittlich ein Mehr von 21 Athlr. jährlich erwerben.

Bezirf der Pupiger Kampe.

| (a) Die Natural-Emolumente wie vorstehend im Werth von . 22   | Rthlr. |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| (nach Abzug der mit 8 Rthlr. zu entrichtenden Wohnungsmiethe) |        |
| (c. d. e) Tagelohn=Verdienst der Familie 48                   | 3 =    |
| (f) Prescherlohn 19 (zumeilen 20) Scheffel 19                 | 2 =    |

(h) wie oben.

Gesammt = Ginkommen = 110 Rthlr.

Daffelbe dedt alfo gerade die Bedürfniffe.

Johannisdorf. Dienstleute, welche in einem contraktlichen Berhältniffe zu einer Gutsherrschaft stehen, beziehen:

- (a) Natural-Emolumente: Wohnung, 1 Morgen Ader, 2 3 Morgen Ader zu Kartoffeln auf ihrem Dung, Wiese oder Heu, Weide und Feuerung.
  - (b) Dafür zahlen fie 12 Rthlr.
  - (c.d) Der Tagelohn ift:

Im Sommerhalbjahr für den Mann pro Tag 5 Sgr., die Frau 3 Sgr. Im Winterhalbjahr für den Mann 4 Sgr., die Frau  $2\frac{1}{2}$  Sgr. außerdem durch Accordarbeit (Torfstich, Graben) von  $7\frac{1}{2}$ — 10 Sgr. täglich.

(e) Die Gutsherrschaft ist verbunden, ihnen Arbeit zu schaffen, eben

so sind die Leute verpflichtet, die Arbeit gut auszuführen.

(f) Die Arbeiter haben den Erdrusch und erhalten dafür den 12ten Scheffel. Der Jahres = Verdienst beläuft sich auf 20 — 25 Scheffel Getreide.

(g) Andere Ertragsantheile haben fie nicht.

(h) Sie halten sich 1-2 Kühe, 2-4 Schafe, 2 Schweine und Federvieh nach Belieben.

(i) Rebenverdienst haben sie durch Berfauf von Butter, Gier, jungen Sühnern, Schweinen, Kartoffeln und Korn.

Bleiben mithin baar noch = 38 Rthlr.

wovon fie ihre Bedürfniffe und Abgaben fehr gut bestreisten und noch einen Nothgroschen weglegen fönnen.

Die bäuerlichen Dienstleute stehen entweder in ahnlichem Contracts-Verhältnisse oder (a) erhalten statt des Ackers Beisaat (wie in Buhig); (b.c.) arbeiten für die Natural Emolumente entweder unent geldlich, oder für Kost, oder für einen geringen Tagelohn von  $1-1\frac{1}{2}$  Egr. und besorgen den Erdrusch gegen den 10ten Scheffel, so daß sie dadurch im ganzen Jahre 12 Scheffel Getreide aller Art verdienen. (i) Neben werdienst haben sie durch Torsstechen, Holzschlagen, Steinklopfen an den Chaussen, so wie durch Verfauf von Butter, Gier 2c. Auch diese Leute stehen sich ganz gut, indem sie zu einem eben so hohen Verzienste wie die herrschaftlichen Dienstleute fommen.

Pogorez. Unter ganz ähnlichen Verhältniffen wie in Pupig besträgt hier die jährliche Ginnahme einer solchen Arbeiter-Familie, alles zu Gelde berechnet, 142 Rihl. 25 Egr.

Sie kann sich also nicht allein die nothwendigen Lesbens-Bedürfnisse verschaffen, sondern sie erübrigt auch wohl noch manchen Nothpsennig.

# Résumé.

a) Welche Natural-Emolumente beziehen diese Leute an Wohnung, Garten-Acterland, Weide, Wiesen oder Heu, Feuerung u. dergl. mehr?

aa) Wohnung. Ueberall; im Geldwerth von 3 Rthl. (Cibing), 4 Rthl. (Stargard), bis 101 Rthl. (Behrent).

bb) Garten = und Aderland.

Cibing: 20 Ruthen Gemufe= 120 besgt. Kartoffel= und Leinland.

30 - 40 = Kulm. und 1 Scheffel Roggenbeifaat.

Stargard: 1 Morgen 25 Muthen Gartenland.

Behrent: 1 Morgen Garten= und Kartoffelland.

Neuftadt: 1 fleiner Obstgarten, 2 Morgen Ackerland.

cc) Beide, Wiese oder Seu. Durchgehends Weide= und Win= tersutter fur 1-2 Kuhe und Weide fur ein Paar Schafe und Schweine, auch fur Ganse.

dd) Feuerung: im Werth von 5-6 Rthl.

Die obengenannten Emolumente werden den in einem

contractlichen Dienstverhältnisse stehenden Arbeitern überall zu Theil.

b) Werden diese Emolumente ihnen zu Gelde gerechnet und wird der Betrag an ihrem Tagelohn-Berdienst abgezogen, oder sind sie dafür zu gewissen unentgeldlich zu leistenden Diensten und zu welchen verpflichtet?

Es findet eben so wohl das Eine als das Andere statt; überall aber ist dabei der Vortheil des Dienstmanns im Auge behalten.

c) Welchen Tagelohn erhalten fie in dem einen ober anderen Falle?

Die Tagelohnsäte schwanten nach Maafgabe der Jahreszeit bei dem Manne zwischen 2½ und 6 Sgr., bei der Frauzwischen 1½ und 4 Sgr.

d) Sind auch die Frauen und sonstigen arbeitsfähigen Familienglieder verpflichtet, für die Herrschaft zu arbeiten und zu welchem Tagelohn?

Regel ist die Verpflichtung der Frauen zur Arbeit; aber auch hier gebricht es denselben an Lust und Tüchtigkeit dazu, und es beschränkt sich ihre Arbeit wohl meistentheils auf die in der Erndte und dem Spinnroggen.

e) Ift die Herrschaft verbunden, den Dienstleuten und ihren Frauen täglich Arbeit zu geben, oder ist dies nicht der Fall?

Stellenweise, wie 3. B. in Neuftadt, Ja! anderwärts wird boch meift für ausreichende Arbeit Sorge getragen, nur in ben Bauernwirthschaften fehlt es öftere baran.

f) Haben die Dienstleute auch den Erdrusch zu besorgen? welchen Drescherlohn empfangen sie in diesem Falle? Wie viel von jeder der Haupt-Getreidearten pflegt der Mann täglich auszudreschen? Wie boch etwa beläuft fich ber Berdienft aus dem Erdrusch für einen Arbeiterim Sahre?

- aa) Die Infileute beforgen überall ben Erdrufch.
- bb) Co wird ber 10te, 11te, 12te, 13te bis 15te Scheffel (legterer bei Koft) gegeben.
- cc) Täglicher Erdrusch : in Neuftabt : 2 Scheffel.
- dd) Jahred : Verdienst in: Elbing: 28 Scheffel Getreide aller Urt = 30 Rthl. 10 Sgr., Stargard: 25 = 25 Rthl., Behrent: 16 = 16 Rthl., Neuftadt: 16 = 16 Rthl.

Der Instmann besorgt den Erdrusch gegen den 10ten bis 13ten Scheffel und verdient dabei jährlich 16-28 Scheffel Getreide aller Urt.

g) Eind die Dienstleute in irgend einer anderen Weise auf einen Antheil an dem Ertrage gesest?

Im Allgemeinen nicht.

h) Halten die Dienftleute in der Regel eine Ruh, eine Biege (Schaf), ein Schwein und Federvieh?

Ja! nur der Infimann bei den banerlichen Wirthen (im Elbingichen) muß sich auf die Saltung von fleinem Biebe (Schweine, Schafe, Ganje) beschränten.

i) Haben sie noch irgend einen Nebenverdienu, 3. B. durch Verkauf von Leinwand, oder Butter, oder Gänsen, Giern, jungen Hühnern u. dergl. m.?

Allerdings, aber es gebricht den Leuten, namentlich ben Frauen, zu einer Erwetterung tiefes Nebenverdienftes durchweg an Intelligenz.

Auch in diesem Regierungs-Bezirk ift der Unterhalt des gutsherrlichen Inftmanns durchweg gesichert. Etellenweise, wie 3. B. im Neuftadtschen reichlich gedeckt. Im Allsgemeinen liegt es weniger an Gelegenheit als an Neigung zum Berdienst, daß selbiger nicht viel mehr, als in der That der Fall ist, das nothwendige Bedürfniß dieser Arbeiter-Classe übersteigt.

#### Marienwerder.

| 1) Der Regierungs : Bezirk überhaupt. Die Instleute beziehen  |
|---------------------------------------------------------------|
| a) folgende Natural = Emolumente:                             |
| freie Wohnung anzunehmen mit 8 Rtblr. — Egr.                  |
| 2 Preuß. Morgen bearbeitetes Gartenland 6 = 20 =              |
| 2 Preuß. Morgen Ackerland 8 = - =                             |
| Weide, Wiesen oder Heu 10 = - =                               |
| Fenerung und Erleuchtung (2 Fuder Holz, 6 Fuder               |
| Torf, und außerdem freies Sprod= und Lesehol3) 12 = - =       |
| = 44 Rthr. 20 Egr.                                            |
| b. c. d.) Bon diesen Emolumenten werden den Instleuten nur in |
| Abrechnung gebracht:                                          |
| für Wohnungsmiethe und Garten 2 Rthlr. — Egr.                 |
| für Land und Beackerung                                       |

Dafür, daß dieser Abzug so gering gestellt ift, ist der Instmann verspslichtet, täglich mit 2 Personen in Arbeit zu gehen, wosür der Tagelohn nach fosgenden Säben berechnet wird:

28 =

im Commer, d. h. von Oftern bis Michaeli:

der Mann pro Tag 4 Sgr.,

die Frau = = = 3

Weide für 1 Ruh, 3 Schweine . . .

im Winter, d. h. von Michaeli bis Oftern:

der Mann pro Tag 3 Egr.,

die Fran = = = 2

- d) Die Frauen und sonstigen arbeitsfähigen Familienglieder werden von der Herrschaft in der Erndte, aber nur Nachmittags, zur Arbeit gezogen und erhalten dann 2½ Egr.
- e) Die Herrschaft ist, wenn auch nicht gerade contraktlich, so doch moralisch verpstichtet, den Instleuten und ihren Frauen täglich Arbeit zu geben, auch ist Arbeit genug vorhanden; allein die Frauen entziehen sich derselben nicht selten, meistens aus Bequemtlichkeit.
- f) Den Erdrusch besorgen die Instleute für den 11ten Scheffel vom reinen Getreide und den 5ten Theil vom Afterforn und der Spreu. (Wenn mit der Maschine gedroschen wird, erhalten sie den 21sten—22sten Scheffel). Von den Hauptgetreide Alrten pflegt der Mann täglich im Durchschnitt 1½ bis 2 Scheffel Winterung und 2 bis  $2\frac{1}{2}$  Scheffel Sommerung zu dreschen, und verdient bei gutem Getreide im Durchschnitt jährlich 20 bis 24 Scheffel.

- g) Andere Ertragsantheile finden wenigstens in der Gegend ber Berichterstatter nicht statt.
- h) Die ordentlichen Leute balten sich in der Regel 2 Kühe, mindestens 3 Schweine und das nöthige Federvieh, wobei es sehr viel auf die Betriebsamfeit der Hausfrau ankommt.
- i) Ift Letteres der Fall, dann fehlt es auch an Nebenverdienst durch Berfauf von mancherlei Produkten nicht.

Dieje Claffe von Arbeitern befindet fich gegen die beis ben anderen in einer recht guten Lage.

2. Stuhm. Altmarft. Die in einem contraftlichen Ber= hältniffe zu einer Gutsherrschaft stehenden Inftleute find im Stande den ad I benannten Bedürfniffen vollkommen zu genügen, denn sie erhalten:

| g · g · , · · · · · · · · · · · · · · · ·       |    |        |   |      |
|-------------------------------------------------|----|--------|---|------|
| a) Wohnung, werth                               | 6  | Rthfr. |   | Sgr. |
| Garten, 100-150 DR., worin sie die nöthigen     |    |        |   | Ū    |
| Kartoffeln und Gemüse bauen, werth              | 14 | =      |   | =    |
| 1½ Morgen Kulmisch Ackerland, mehr als 3 Morgen |    |        |   |      |
| Preuß., und zwar 1 Morgen mit Wimergeireide,    |    |        |   |      |
| 1 Morgen mit Sommergetreide und 1 Morgen        |    |        |   |      |
| wird gebracht; die Bearbeitung erfolgt von der  |    |        |   |      |
| Gutsherrschaft. Der Ertrag incl. des Strohes    |    |        |   |      |
| ist zu berechnen auf                            | 30 | 3      |   | =    |
| Sommerweide für 1-2 Rühe, werth                 | 6  | £      |   | =    |
| 1 Fuder Heu                                     | 5  | =      | _ | =    |
| 3-4 Schweine freie Weide                        | 4  | =      |   | =    |
| Feuerung                                        | 8  | =      | _ | 3    |
| b) Die Leute gablen nur im Durchichnitt.        |    |        |   |      |

- b) Die Leute zahlen nur im Durchschnitt: für die Wohnung 4 Rihl., für die Bearbeitung des Ackers 2 Rihl. 10 Sgr., für Weide 2 Rihl.
- c) Jeder Instmann ift verpflichtet, täglich mit 2 Leuten in Urbeit zu fommen und erhält: für Arbeit mit der Sense 6 Sgr., mit der Sichel 5 Sgr.

für gewöhnliche Arbeit:
der Mann von Diern bis Michaeli 4 Sgr., das Mädchen desgl. 3 Sgr., die Frauen für den Nach=
mittag desgl. 2½ Sgr., der Mann von Michaeli bis
Oftern 3 Sgr., das Mädchen desgl. 2 Sgr.
Im Durchschnitt ist der Verdienst an Tagelohn . .

- d) Die Frauen find verpflichtet, in der Beu-, Getreide- und Kartoffel- Erndte von Mittag in Arbeit zu fommen.
  - e) Die Herrschaft ift verpflichtet, ihnen immer Arbeit gu geben.
- f) Die Männer bekommen den 11ten, wird mit der Maschine gestroschen, den 22sten Scheffel. Im Durchschnitt verdienen sie 24 Scheffel Getreide aller Art = 30 Athl.
- g) Außerdem erhalten sie keinen Untheil am Ertrage. Die Accord-Arbeiten find noch felten, die Arbeiter felbst haben darin feinen Ueberblick und fürchten die Uebervortheilung vom Arbeitsgeber.
- h) Diese Familien halten fich in der Regel 2 Kube, 3-4 Schweine, seltener noch 10-15 Stud Ganse.
- i) Der aus obigen Gegenständen erzielte Nebenverdienst läßt sich in Summa auf 10 Rthl. anschlagen, so daß das ganze Brutto = Cin=fommen des Instmanns 158 Rthl. beträgt, wovon demselben nach Abzug des sub. b) angegebenen Nequivalents und der Klassensteuer (zusammen 10 Rthl.) netto 148 Rthl., also noch 9 Rthl. mehr verbleiben, als die Befriedigung seiner Bedürsnisse erheischt.
- 3. Marienwerder. Ein, wahrscheinlich besondere Berhältnisse im Auge haltender Bericht giebt folgendes Geldaequivalent für die den Dienstleuten zusließenden Natural-Emolumente an, nämlich für: die Wohnung nebst \( \frac{1}{4} \) Morgen Kulm. Ader 2 Rthl., für Beaderung der
- Dei faaten (1 Scheffel Roggen, \(\frac{3}{4}\) Scheffel Hafer, \(\frac{1}{4}\) Scheffel Erbien, \(\frac{1}{4}\) Scheffel Lein und so viel Kartoffelland als die Familie Dung darauf liefert) 1 Rthl., Weidegeld für 1 Kuh und 1 Schwein 25 Sgr., für 6 Klafter Torf das Steckerlohn 2 Rthl. Die Verhältnisse ad c.d.e stimmen mit den oben ausgeführten überein.
- f) Der Dreicher Berdienst, bei gleichem Maaße, wird nur zu 15 bis 20 Scheffel berechnet. Die Ginführung der Dreschmaschine hat neuerer Zeit den Verdienst — der früher bis auf 25 Scheffel stieg — geschmälert.
  - g h) wie vorstehend.
- i) Nebenverdienst erwächst aus tem Verfause von Butter, Giern, Sühnern, gemästeten Schweinen.

Mahren. Die fleißige Inftenfamilie findet auch ihr Austommen.

b) Dieselbe gahlt nur: für Wohnung und 150 M. Gartenland 2 Athl., für die Bearbeitung von 3 halben Morgen & 150 M. Kulm Acker. + Morgen mit Wintes

von 3 halben Morgen à 150 DR. Kulm. Acker, ½ Morgen mit Winterung, ½ Morgen mit Sommerung, ½ Morgen Brache 2 Rthl., Weidegeld für 1 Kuh 28 Sgr., desgl. für 1 Starke 14 Sgr., desgl. für 1 Schwein 10 Sgr., besgl. für 1 Ferkel (im Sommer) 5 Sgr., für 1—4spänniges Fuber Hen 20 Sgr., Feuerung erhalt die Kamilie umsonst.

- c) Wie in Marienwerder überhaupt.
- d) desgleichen.
- e) Die Männer und erwachsenen Kinder find täglich beschäftigt; die Frauen welche, namentlich im Sommer, manchen Thaler verdienen fonnten find schwer dazu zu bewegen, und nur Einzelne find zu Zeisten zu haben.
- f) Der Dreicher-Berdienst beläuft fich (beim 11ten Scheffel Lohn) im Gangen auf 20 Scheffel.

g h i) Wie im Bezirfe überhaupt.

- 4. Rosenberg. Die contraktlichen Berhältniffe, in welchen diese Arbeiter zu den Gutsberrschaften sieben, find zwar im Ginzelnen sehr versichieden, werden jedoch im Ganzen auf dasselbe Resultat herauskommen.
- a) Der Arbeiter (Instmann) erbält Wohnung (1 Stube und Kammer), Stallung, Schenerraum, nebst ½ Morgen auch ¾ bis 1½ Morgen gen Garren, außerdem entweder bestimmten Acker im Umfange von eirea 7 Morgen Preuß. (3 Morgen Kulm.) oder an Beisaaren auf seinem Dünger 1 Scheffel Roggen, 4—8 Megen Erbsen, 4—8 Megen Lein mit freier Beackerung; ferner 1 Fuder Heu, Weide für das ad h bezeichnete Vieh und das erforderliche Brennmaterial an Holz und Torf.
- b) Für diese Emolumente gahlt er in der Regel folgende, gegen den wirklichen Werth sehr ermäßigte Sähe: für Wohnung und Garten 1 Rthl. 20 Sgr. bis 2 Rthl., für den Acker 2—3 Rthl., für Weide für 1 Ruh 10—18 Sgr. u. s. w.

Diese, vom Tagelohn abgezogenen Abgaben variiren aber zwischen 4-12 Athl.

c) Der Tagelohn ift durchgehends:

im Commerhalbjahr für den Mann 4 Ggr.

= = = die Frau 3 = im Winterhalbjahr für den Mann 3 =

= = = die Frau 2 =

- d) In der Regel ift der Instmann verpflichtet, täglich, wenn es verlangt wird, 2 Personen zur Arbeit zu stellen; die Frau, in der Erndte des Nachmittags auszuhelfen.
- e) Eine Berpflichtung der Herrschaft, den Instleuten und ihren Frauen Arbeit zu geben, findet wohl nur einzeln statt; aber es wird überall Arbeit für sie vorhanden sein.
  - f) Der Erdrusch wird von den Instleuten in der Regel fur den 11ten

Scheffel und \( \frac{1}{5} \) Spreu und Oberkehr beforgt; beim Sommergetreibe wird auch wohl nur der 12te Scheffel gegeben. Der Verdienst beträgt 20 bis 30 Scheffel.

Im Allgemeinen werden auf 100 Morgen bestellte Winterung 5 Arbeistersamilien angenommen. (Auf 1000 Morgen Alter und Wiesen 10-11).

100 Morgen Winterung à 6 Scheffel pro Morgen giebt Erdrusch 600 Scheffel, Drescherlohn 60 Scheffel, mithin pro Familie 12 Schfft. — Megen. 100 Morgen Sommerung,  $\frac{2}{3} = 67$  Schfft. Gerste und

In Langenau bei Frenstadt wird der Drescher-Verdienst der Familie bei einer Sfältigen Löhnung (der Winterung) und bfältigen Löhnung (der Sommerung) zu 28.16 Scheffel angegeben.

- g) Conftige Ertrageantheile werden, außer an ber Kartoffelerndte, felten gewährt.
- b) Die Instleute halten überall mindestens eine Ruh, meistens aber noch einen Zuwachs, 2—3 Schweine und einige Ganse, nebst Zuzucht. Wo in dieser Hinsicht eine Beschränkung stattsindet, sind sie durch ander-weitige Vortheile entschädigt.
- i) Ein mehr oder minder erheblicher Nebenverdienst findet namentlich durch den Verkauf von Schweinen und Leinwand oder Garn statt.

Im Allgemeinen wird der Erwerd einer Insten = Familie, wie folgt, berechnet:

| berechnet:                                       |          |        |                 |      |
|--------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|------|
| 200 Manns-Handtage à 4 Sgr                       | 26       | Athlr. | 20              | Sgr. |
| 200 Frauen-Handtage 2mal à 3 Sgr                 | 40       | =      |                 | =    |
| Drescher-Verdienst: 1 Scheffel Weißen à 2 Rthlr. | 2        | =      |                 | =    |
| 11 = Roggen                                      | 11       | =      |                 | =    |
| 1 = Gerste                                       |          | =      | 25              | =    |
| 6½ = Hafer à 15 Sgr.                             | 3        | =      | $7\frac{1}{2}$  | =    |
| 3½ = Erbsen à 1 Rthl.                            | 3        | z      | 10              | =    |
| Ertrag der Beisaaten (oder der Morgen):          |          |        |                 |      |
| 1 Scheffel Roggen à 6te Korn = 6 Scheffel        |          |        |                 |      |
| à 1 Mthlr                                        | 6        | =      | _               | =    |
| 1 Mete Erbsen à 5te Korn = 21 Scheffel           |          |        |                 |      |
| à 1 Rthlr                                        | <b>2</b> | =      | 15              | =    |
| $\text{Latus} \equiv$                            | 95       | Rthlr. | $17\frac{1}{2}$ | Sgr. |

Transport 95 Rthlr. 174 Egr.

In manchen Wirthschaften finden auch minder gunstige Verhältnisse statt. Trop bes Gewinnes, welcher der Instensamilie durch die theils für geringere Aequivalente, theils unentgeldlich gewährten Emolumente erwächst, stellt sich dennoch das Gesammt-Einkommen derselben nicht selten um 20—30 Athle. niedriger. — Zu Langenau bei Frenstadt wird es auf über 100 Athle. berechnet.

Dennoch fieht wohl im Allgemeinen so viel fest, daß die Dienstleute sich in einer Lage befinden, welche es ihnen bei Fleiß, Ordnung und Sparsamfeit, ganz besonders aber bei gehöriger Wirthschaftlichkeit der Frau, möglich machen, sich eine sorgenfreie Eristenz zu sichern und selbst ein kleienes Eigenthum zu erwerben.

- 5. Flatow. Pottlig. Diese Arbeiter=Classe erhält hier: a) freie Wohnung nebst Stall, 1 Morgen Garten= und ½ Morgen Ackerland, das mit dem selbst gewonnenen Dung gedüngt wird; Weite für 1 Kuh, 2 Schweine, 4 Schafe, 4 Gänse nebst Zuzucht, 1 Fuder Heu à 20 Ctr., Raff- und Leseholz aus dem nahen Walde gegen 1 Athl. 5 Sgr.
- b) Dafür thun sie: 14 Manns: und 24 Frauentage, und jeder Mann mahet 10 Morgen à 400 [R. Korn unentgeldlich; auch mussen sie eine Magd halten, welche das übliche Tagelohn bekömmt. c) Der Tage-lohn des Mannes besteht: im Sommer in 5, im Winter in 4 Sgr., der Frau resp. in  $2\frac{1}{2}$  und 2 Sgr. d) Die Frauen 2c. sind verpflichtet für die Herrschaft zu vorstehendem Tagelohn zu arbeiten; aber e) die Lestere ist nicht zum Arbeitgeben verbunden. f) Der Drescherlohn ist der 17te Schessel, gedroschen werden von dem Manne täglich 5—7 Schessel, und der jährliche Berdienst beträgt 24 Schessel. h) s. v. i) Auch hier erwächst der Instensamilie ein fleiner Nebenverdienst durch den Verfauf von Leinwand, Butter, Gänsen u. s. w. —

Den bestehenden Verhältnissen nach befinden sich also diese Leute in einer ganz guten Lage; denn nachdem sie ihre Haupt-Bedürfnisse befriedigt, verbleibt ihnen, bei gehörigem Fleise, noch ein hübscher Baarverdienst am Tagelohn.

### Refumé.

- a) Welche Natural-Emolumente beziehen diese Leute an Wohnung, Garten, Acterland, Weide, Wiesen oder Heu, Feuerung und dergl. mehr?
  - aa) Wohnung überall; der Geldwerth derselben schwankt zwischen 1 Rihlr. 20 Sgr. und 2 Rihlr. und 6-8 Rihlr.
  - bb) Garren= und Aderland.
    - Im Allgemeinen:  $\frac{2}{3}$  Morgen Garten= und 2 Morgen Ackerland, an= zunehmen mit zusammen  $14\frac{2}{3}$  Athlr.
    - Stubm: 100—150 [R. Gartenland und über 3 Morgen Getreides Land, zusammen im Werth von 44 Rthlr.
    - Marienwerder (Mahren): 450 [R. Gartenland und 1½ Kulm. Morgen Acter, wofür nur gezahlt werden 4 Riblr.
    - Mosenberg: ½-13 Morgen Garten: und 7 Morgen Acferland. Die Miethe für ersteres liegt in der Wohnungsmiethe, für letteres werden nur gezahlt 2-3 Athlr.

Flatow: 1 Morgen Garten= und 1 Morgen Aderland.

co) Beide, Wiefen oder Ben.

Im Allgemeinen: jum Werth von 10 Rthlr.

Stuhm: Sommerweide für 1—2 Kühe, werth 6 Rthlr. 1 Fuder Hou 5 Mthlr. 3—4 Schweine freie Weide 4 Rthlr.

Marienwerder: Weidegeld für Ruh, Starfe, Schwein und Ferfel 1 Rihlr. 7 Sgr. 1 Juder Heu 20 Sgr.

Rosenberg: Weide für 1 Ruh und 1 Fuder Ben.

Flatow: Weide für 1 Kuh, 2 Schweine, 4 Schafe, 4 Ganfe nebft Buzucht und 1 Fuder Beu.

dd) Fenerung und Erleuchtung.

Im Allgemeinen: 2 Fuder Holz, 6 Fuder Torf und außerdem freies Sprode und Leseholz, werth 12 Rthtr.

Das ersorderliche Brennmaterial erhält der Justmann überall, aber in abweichendem Werth und auch zu sehr mäßigem Preise, wie in Flatow, wo er für Raff und Leseholz nur 1 Rihlr. 5 Sgr. bezahlt, wäherend in Stuhm der Werth der Feuerung zu 8 Rihlr berechnet wird.

Der Instmann bezieht außer Wohnung und Garten, überall Acerland, und zwar von ½ bis 7 Morgen, Weide für 1, auch 2 Kühe, für mehrere Schweine, stellenweise auch für Schafe und Gänse, Wintersutter für Rindvieh, und ausreichende Teuerung.

b) Werden diese Emolumente ihnen zu Gelde gerechnet

und wird ber Betrag an ihrem Tagelohn=Berdienft abge= zogen, ober find fie dafür zu gewiffen unentgeldlich zu leiftenden Diensten und zu welchen verpflichtet?

Im Durchschnitt werden ben Inftleuten für Wohnung, Garten, Land und Beackerung und Biehweide 5 Rthlr. 28 Sgr. in Abzug gebracht.

(In Stuhm 8 Ribl. 10 Sgr., in Marienwerder 5 Rihl. 17 Sgr., in Rosenberg 4 Rihl. bis 5 Ribl. 18 Sgr.)

c) Welchen Tagelohnerhalten sie in dem einen oder dem andern Kalle?

Dafür, daß obiger Abzug jo gering gestellt ist, ist der Instmann verpflichtet, täglich mit 2 Personen in Arbeit zu gehen, mofür der Tagelohn, nach Maaßgabe der Jahreszeit, für den Mann 3—4, für die Frau 2—3 Sgr. beträgt.

In Stuhm variirt dieser Tagelohn resp. zwischen 3-6 und 2-3 Sgr. In Flatow beträgt der Mannstagelohn im Sommer 5, im Winter 4 Sgr., der Frauentagelohn resp.  $2\frac{1}{2}$  und 2 Sgr.

d) Sind auch die Frauen und sonstigen arbeitsfähigen Familienglieder verpflichtet für die Herrschaft zu arbeiten und zu welchem Preise?

Die Frauen und sonstigen arbeitsfähigen Familiensglieder werden von der Herrschaft in der Erndte, aber nur Rachmittags, zur Arbeit gezogen und erhalten dann  $2\frac{1}{2}$  Egr.

e) Ift die Herrschaft verbunden, ihnen und ihren Frauen täglich Arbeit zu geben oder ift dies nicht der Fall?

Die Herrschaft ist, wenn auch nicht gerade contractlich, so doch moralisch verpflichtet, den Instleuten und ihren Frauen täglich Arbeit zu geben, auch ist Arbeit genug vorshanden, allein die Frauen entziehen sich derselben nicht selten, meistens aus Bequemlichkeit.

f) Haben die Dienstleute auch den Erdrusch zu besorgen? welchen Drescherlohn empfangen sie in diesem Falle? Wie viel von jeder der Haupt-Getreidearten pslegt der Mann täglich auszudreschen? Wie hoch etwa beläuft sich der Verdienst aus dem Erdrusch für einen Arbeiter im Jahre?

Den Erdrusch besorgen die Instleute in der Regel für für den 11ten Scheffel von reinem Getreide und für den 5ten

Theil vom Afterforn und von der Spreu. (Wenn mit der Maschine gedroschen wird, erhalten sie den 21—22 sten Scheffel.) Von den Hauptgetreidearten pflegt der Mann täglich im Durchschnitt  $1\frac{1}{2}$ —8 Scheffel Winterung und  $2-2\frac{1}{2}$  Sommerung zu dreschen und verdient derselbe bei gutem Getreide im Durchschnitt jährlich 20-24 Scheffel.

g) Sind die Dienstleute in irgend einer anderen Beise

auf einen Antheil an dem Ertrage gefest?

Außer der Kartoffelerndte, durchgehende nicht.

h) halten die Dienstleute fich in der Regel eine Ruh, eine Ziege, ein Schwein und Federvieh?

Diefelben haben 1-2 Ruhe, ftets einige Schweine, und

meift eine Ungahl Banfe.

i) haben sie noch irgend einen Nebenverdienft, 3. B. durch Verfauf von Leinwand oder Butter, oder Ganfen, Giern, jungen huhnern u. dergl. mehr?

Allerdings! die Sohe deffelben hangt wesentlich von

ber Betriebfamfeit ber Frau ab.

In Stuhm wird er auf 10 Rthl. angeschlagen.

Diese Classe Arbeiter befindet sich in der besten Lage und hat selbige, bei gehörigem Fleiß, und wenn nament=lich die Frauen sich der Sparsamkeit und Betriebsamkeit befleißigen, ihr völlig zureichendes, d. h. mehr als ihr nothdürftiges Auskommen.

2. Personen, die zwar ein fleines Grundeigenthum besitzen, Haus, Garten, etwas Acerland u. s. w., von dem Ertrage allein aber sich nicht ernähren können und desshalb noch Arbeit für Geld suchen müssen, also:

# Sauster und Colonisten.

### Rönigeberg.

1. Memel. In dem Befisthum und der Lage diefer Leute findet eine große Berichiedenheit ftatt, die hauptfächlich

burch ben größeren ober geringeren Umfang, burch Entsfernung beffelben von ber Stadt Memel und, wie übersall, durch Arbeitsamfeit und Ordnungsliebe des Besitzers bedingt ift.

Der Umfang Des Alachen-Befites variirt gwischen 1-30 Morgen und im Allgemeinen ftellt fich dabei beraus, bag mit bem größeren Blachenbesit und der geringeren Entfernung Deffelben von Memel bie gunftigere lage bes Befigers gleichen Schritt halt. Grunde bafur find baupifachlich bag 15 bie 30 Morgen mäßig mit Bind und Abgaben belafteter Acter, bei guter und tüchtiger Bearbeitung und mit Buhülfenahme bes erreichbaren Stadtbungers vollkommen ausreichen, um eine Familie gang angemeffen zu ernabren, wohingegen geringerer Flächenbefit gewöhnlich Die Bedurfniffe einer Familie nicht liefert, fie aber auch bavon abhalt, fich einen Rebenverdienft burch Sagelohn zu erwerben. Es fann nicht in Abrede gestellt werden, daß auch der Buftand der lettgedachten Eigenfathner ein bei weitem befferer und, wie einzelne Beispiele zeigen, auch noch ein gang befriedigender fein fonnte, wenn fie ihre geringere Bodenflache jorgfaltiger bearbeiteten und weniger trage und liederlich waren; da fie indeffen in den meiften Fallen nur dem Kartoffel- und theilweis dem Flachsbau die nothdurftigfte Aufmerkfamkeit ichenken: jo bleibt ibre Lage im Allgemeinen eine fehr durftige und Roth tritt ein, wenn die Kartoffeln mißrathen. Rur im bochften Rothfalle fucht fich ein folder Eigenfathner Arbeit gegen hohen Lobn, 12 bis 20 Egr., in der Stadt Memel, und wenn er folden nicht erlangen fann, noch leichteren, oft noch eintrag= licheren Verdienft durch Schmugler = Beschäfte, oder auch durch Diebstahl.

2. Zeilsberg. Ein hiefiger Häusler (Kathner) bedarf zu seinem Bestehen mit seiner Familie von 5 — 6 Häuptern gleichfalls 70 bis 80 Rthlr. jährlich. Die Erwerbung derselben wird ihm aber dadurch wesentlich erleichtert, daß er feine Miethe für Wohnung und Kartoffelsacher aufzubringen braucht; vielmehr pslegt er seine Wohnstube mit einem Miether zu theilen und bezieht von diesem 4—5 Rthl., ift aber eine bessondere (zweite Wohnstube) in seinem Jause eingerichtet, so nimmt er dafür wohl auch 8 Rthl. jährliche Miethe ein. — Der Eigenkäthner hat bei seinem Hause mindestens einen Kartoffels und Gemüsegarten, und kann ein Schwein und ein Paar Schase halten. Hat er es auch noch bis zu einer Kuh gebracht, dann ist er oben auf. Er kann arbeiten, wenn, was, und wie viel er will; sogar über Winter wird einem solchen Manne gesen den 10ten bis 11ten Scheffel Dreschermaaß von den Gutsbesißern

ber umliegenden Gegend das Getreidebreschen angeboten. Auch werden diesen Arbeitern vorzugsweise besondere Acter= (Accord=?) Arbeiten ansvertrauet in der Boraussesung, daß sie dem Bertrage sicher entsprechen werden. Hiernach dürfen selbige über Arbeitsmangel nicht flagen und es steht in Zedes Macht, durch seinen Fleiß so vielzu erwerben als er für seinen Haushalt und zum hinzeichenden Unterhalt seiner Familie bedarf; der Betriebsiame und Rüchterne wird auch einen Spargroschen zusrücklegen können.

Die Eigenfäthner mit Land, auch Großgärtner genannt, gehören eigentlich auch zu dieser Classe von Arbeitern. Da ihre Grundsftucke ihnen nicht die ausreichende Eristenz gewähren, sie auch, mit dem Grunds und Weidezins wohl an 90 Athl. jährlich auszutreiben haben, so können sie sich keinesweges einem sorgenfreien Leben hingeben. Jedensfalls aber ist neuerer Zeit durch die, in Folge der Absindung ihres Weisderechts gegen Land, stattgefundene Erweiterung ihres Besistandes die Berbesseumg ihrer Lage wesentlich angebahnt worden. Bei Fleiß und nüchterner Lebensweise werden sich diese Leute jedenfalls nie schlecht besinden.

3. Roffel, Allenstein, Ortelsburg. Diese Classe Arbeiter fällt hier gang in die Kategorie der dritten Classe.

Mark. Diese Arbeiter-Classe ist hier nicht uns bedeutend vertreten. Sie ist meistens auf fremde (Accord-) Arbeit ansgewiesen, ernährt sich jedoch auch durch den Handel mit kleinem Bieh (Gänsen, Schweinen 2c.) Tabad u. f. w., und befindet sich in einer besseren und gesicherteren Lage als die dritte Klasse.

### Résumé.

Aus Dbigem geht hervor, daß die Lage auch dieser Arbeiter wesentlich nach ihrer Arbeitslust und Sparsamsteit 2c. abandert. Wo sie dieser beiden Eigenschaften sich besleißigen, da helsen sie sich auch mehr oder minder gut durch.

### Gumbinnen.

1. Zeidekrug und Miederung. Diefen Familien gewährt die eigene Lage bei der Fruchtbarfeit des Bodens ichon

die meisten Bedürfnisse, so daß sie nur noch ein Weniges zu erarbeiten nöthig haben, wozu sich hinlänglich Gelegenheit findet. Wiele der Häusler ze. betreiben außerdem ein Handswerf und es ist dabei auf reichliche Arbeit und hinlänglichen Berdienst zu rechnen, da die Grundbesiger hier wohlhabender sind als anderwärts und deshalb mehr Lebensbedürfnisse haben. Im Uebrigen ist bei dieser Classe noch auf das Bezug zu nehmen, was weiter unten ad 3 in Bestress des Tagelohns, bei Gelegenheit zum Arbeiten u. s. w. gesagt wers den wird.

2. Ragnit. Das Bohl= oder Uebelbefinden diefer Ar= beiterclaffe ift bier wesentlich abhängig von dem Drte ibrer Unfiedelung. Liegen ihre Befigungen am Rande der gro-Ben Forsten oder Moore oder an dem von Forsten umschlos= fenen Memelftrome, fo finden fie den größeren Theil des Jahres bei Forftfulturen und beim Holgfällen und Flößen, oder durch Gewinnung von Torf zum Berfauf, außerdem aber bei den Erndte-Arbeiten in benachbarten Dörfern und Gütern, meift ausreichenden Berdienft; wobei fie noch ihr Bedurfniß an Brennmaterial billig beschaffen oder unentgeldlich befriedigen fonnen. In solchen Fällen reicht oft ein Saudchen mit Stall und einigen Morgen Mittelboden bin, durch Anbau von Gemufe, Kartoffeln, Korn das Fehlende zu dem dringenderen Bedurfniffe zu beschaffen. Ungunftiger gestellt find aber die meiften Bausler, Die fern von den Forsten oder der Kreisstadt auf den Dorfangern oder den Weide = Terrains der Dörfer mahrend oder nach der Separation fich angefauft haben, wo oft 15 Morgen nicht ausreichenden Ertrag bieten, die dringenoften Bedürfniffe der Familie herzugeben, wenn nicht bei regem Fleiße ein Sandwerk oder Gelegenheit zur Arbeit gegen Tagelohn Aushulfe bringt. - Etwas beffer fteben die Befiger ebemaliger bäuerlicher Sofftellen mit Rirschgarten und fruchtbarem Gemufe= und Ackerland von 5-7 Morgen, deren nicht wenige fich finden, seit die Separation in den meisten Dörfern die Berlegung einzelner Be= höfte herbeigeführt bat.

In der Regel halten alle diese Häusler eine, selten zwei Kühe, einige Schafe und Schweine und kaufen im Frühjahr ein Pferd zur Bestellung ihres Ackers, welches sie gewöhnlich, aus Futtermangel, im Herbst wieder verkaufen. Die Bestellung ihres Ackers ist oberstächlich, die Düngungsmittel sind äußerst durftig; nur selten sieht man einen fleistigen Besitzer seinen rohen Acker durch Rasenerde, Teichschlamm oder Torfgemülle verbessern. Mit wenigen Ausnahmen muß man selbst dies

ser Classe den Vorwurf der Rohheit, Unwissenheit und Faulheit machen. Biele geben sich der letteren rücksichtsloß hin, wenn sie ihre nothdürftige Eristenz gesichert sehen. In Nothjahren, wozu schon gewöhnliche trockene oder die hier nicht seltenen sehr nassen Sommer, bei der mangelhaften Bestellung ihrer Aecker zu rechnen sind, ist ihr Auskommen im Allgemeisnen nicht gesichert, zumal sie dann gerade meist auf die alleinigen Erträge ihres Grundstücks gewiesen sind; denn in trockenen Sommern werden Tagelöhner zur Erndte weniger gesucht, während sie in sehr nassen mit dem eigenen Felde sich mehr zu beschäftigen haben und wenn dies auch nicht der Fall ist, sich ungern der Ungunst der Witterung aussehen und lieber unthätig daheim bleiben.

Im Durchschnitt kann man daher die Lage der Hänsler im hiesigen Kreise als eine armselige bezeichnen, wo nicht eine industrielle Thätigkeit Einzelner eine Ausnahme macht.

Daß bergleichen kleine Grundbesitzer in einem Dienstverhältnisse zu einer Gutöherrschaft stehen, ist dem Berichterstatter nicht bekannt geworden, es müßten denn solche Fälle sein, wo die Familie aus Mangel an dem nothdürftigen Unterhalte das Grundstück verpachtet und einen Dienst bei einer Gutöherrschaft sucht, um durch Ersparniß vom Lohne und von der Pacht sich ein Hülfskapital zu sammeln. Dergleichen Fälle sind nasmentlich nach den letzten Nothjahren in Menge aufzuzählen.

Kraupischfehmen im Kreise Ragnit. Die Käthner der Umgegend standen vor der Separation, wie auch die losen Familien sich sehr gut; durch Aussührung der Separation haben sie mittelbar sehr viel verloren. Es fällt ihnen um so schwerer, sich in die jestigen Zeitumstände hineinzuarbeiten, als jene Zeiten noch zu nahe liegen; möglich auch, daß es der Gesammtheit der Losseute gar nicht gelingen wird, weil ihre Zahl aus ihnen selbst, aus den Käthnern und Bauersamilien ze. unverhältnismäßig gemehrt wird, die zur Verbesserung ihrer Lage aber bisher angewandten Mittel nur den Schein des Guten tragen, in Wahrheit sie aber demoralissen.

Die Käthner haben außer ihrem Häuschen einen sehr verschiedenen Landbesit, von wenigen Quadratruthen bis 12—20 und mehr Morgen Preuß. Wie gering oder groß er aber auch sein mag, ist die Stellung der arbeitlustigen und gleichzeitig arbeitverstän zigen eine ganz gute. Diesenigen, die ich zu bevbachten Gelegenheit geshabt, haben Winters und Sommerverdienst als: Feldarbeiter, Dachdecker, Steinhauer, Steinsprenger, Korbslechter, Brettschneider, Stellmacher u. s. w. und gewinnen 5—8 Sgr. täglich. Die faulen und arbeitunverständigen sus

chen fich mit dem Hunger und allen sonstigen Unannehmlichkeiten zu vers fohnen, begeben kleine Feldbiebftable u. f. w.

Cine große, oft nicht zu erschwingende Laft Diefer Grundstude ift Das Ausgedinge, bas auch ben Aufschwung der Bauergrundfiude bindert und zu häufigen Brozeffen und Berarmung Beranlaffung wird. Grund gur Berichreibung eines Ausgedinges ift Die Furcht vor Ginmischung ber Berichte bei Erbichafte Regulirungen und die badurch entstehenten enor= men Roften. Noch im fraftigiten Mannegalter nehmen die Befiger eines Grundstüde, wenn fie fürchten, fich nicht balten zu fonnen, häufiger noch, wenn Mann und Frau einer langwierigen Krankheit unterworfen werden, Beranlaffung, das Grundftud einem ihrer Cohne, meift aber ei= nem Fremden unter ber Bedingung, baß er ihre Tochter heirathet, abgutreten. Es wird bann ein Raufgeld verschrieben und fur die Aeltern Die Bergabe einer Maffe von Emolumenten als Altentheil-Ausgedinge. weilen ruben auf einem folchen Grundfrude 3-4 folder Ausgedinge. Das Ueble ift nun noch, daß fold junges Chepaar haufig ein Alter von 16, 20 - 22 Jahren hat, und vermöge feiner Jugend und Unerfahrenbeit zum Erwerbe nicht fraftig und verständig genug ift.

Sehr munschenswerth ware es, daß dergleichen Ver= schreibungen, sie mögen in baarem Gelde oder Emolumen= ten bestehen, fünstig nicht gestattet würden; nothwendig ware dann aber auch unentgeldliche Erb=Regulirung.

3. Gumbinnen. In ten meisten Fällen halten die Eigenfäthner 1 Kuh, 1—2 Schafe und 1—2 Schweine. Die Sommerweide erhalzten sie bei den Wirthen des Dorfes und wird das Weidegeld von eirea 3 Athl. von ihnen abgearbeitet; gleiches geschieht hinsichtlich ter von ihznen erpachteten Heuwerbung. Da sie gewöhnlich mehr Tünger haben, als sie für ihre fleine — 1 bis 2 Morgen haltende — Besthung bedürzsen, so sahren sie einen Theil desselben auf den Acker eines Wirths und bepflanzen ihn mit Kartosseln. Eine auch wohl zwei Losleute-Familien sinz den bei ihnen Wohnung, und die Miethe decht die Abgaben, Feuerkassenzgelder, Reparaturkossen des Wohnhauses hinlänglich.

Ift der Eigenfathner Sandwerfer und fleißig und die Frau ebenfalls arbeitsam und haushälterisch, so kann er sich mit seiner Familie recht gut ernahren. In er dagegen kein Sandwerfer, so ernährt ihn seine Besitzung, sobald sie nicht mindestens 10 Morgen Preuß. groß ift, nicht — er muß sich Arbeit suchen.

Die Gelegenheit, in ein contractliches Verhältniß zu treten - wie ber Adergartner - und badurch Winter und Commer über beschäftigt

zu werden, findet er sehr sehr selten, gewöhnlich nur, wenn ein Gut mit seinem Dorfe in unmittelbarer Berbindung steht. Ist dieses nicht der Vall, so hat er nur im Sommer bei den Wirthen seines Wohnorts Arsbeit und Verdienst, und im günstigsten Falle Gelegenheit zum Dreschen bis Weihnachten; die übrige Zeit ist er brodlos.

Sind die Kartoffeln gerathen, ist das Brodgetreide nicht zu theuer und seine Kuh nicht zu schlecht, so leidet er feine Noth, zumal wenn er es versteht, durch Ansertigung von Besen, hölzernen Löffeln u. s. w. sich einen steinen Nebenverdienst zu verschaffen, oder wenn sein Wohnort so günstig gelegen ist, daß er an der Chaussee, in der Königl. Forst oder bei einem benachbarten Gutsbesitzer Arbeit sindet. Treten dagegen obige Umstände nicht ein, mißrathen die Kartoffeln, steigt der Preis des Brodgetreides: so sieht sich der Eigenkäthner auch wohl genöthigt, seinem Kinde, das er den Sommer über öfter zum Hüsten vermiethet, im Winter den Bettelstab zu reichen, auch wohl selbst darnach zu greisen. Doch kommt Lesteres in der hiesigen Gegend nur sehr selten, und wohl nur in außergewöhnlichen Fällen vor.

Brafuponen (in Gumbinnen). Die hier in Rede stehenden Bersonen treten gang in die Kategorie der dritten Classe der Einlieger oder Losseute, nur daß sie ihren Unterhalt in Etwas durch die Rugung des Gartenlandes und der Wohnung erleichtern.

4. Insterburg. Außer den alten, schon vor der Separation in den Dörsern besindlichen Büdner= oder Häustersamilien hat sich diese Arsbeiterelasse außergewöhnlich start vermehrt: 1) durch die auf Königt. Forstständereien, als Ersat des ausgegebenen Invalidengehalts von 1—4 Mthl. monatlich den Militair=Invaliden und Pensionirten bewilligten Land=Absindungen; 2) durch die in Beranlassung der Separation der bänerlichen Wirthschaften in den Dörsern erfolgte Dismembration, zum Theil bei den Erbtheilungen und Absindungen der Erbantheile in Grund und Boden, z. Th. in freiwilligen Verkäusen einzelner Morgen, vorzugs=weise zur Deckung der Separationsfosten und der nothwendig gewordenen Abbaue derseinigen Wirthe, welche ihre Planlage in den entserntesten Theilen der Dorsstur empsingen, z. Th. in Folge der letzten Nothjahre, welche ein großes, sonst nicht anderweitig zu bestiedigendes Geldbedürseniß zur Beschassung des nothwendig gewordenen Brod= und Saatgetrei= des hervorbrachten.

Alle diese Etabliffements haben nur unter großen Entsbehrungen, Opfern und Anstreugungen begründet werden fönnen, indem in der Mehrzahl die nöthigen Geldmittel

jur Aufführung des Wohnhauses und der Wirthschafts gebäude, so wie der nothwendigen Inventarienstücke sehleten, was sehr nachtheilig auf die Wirthschaft und die ganze Eristenz dieser Nahrungsstellen einwirken mußte. Ihren Feldern und Hofstellen sieht man daher — Ausnahmen sinden statt — in der Regel den schweren Ansang an und sie werden Zeit und gunstige Jahre gebrauchen, um zu einigem, aber wohl erreichbarem Wohlstande zu gelangen.

Diese Büdnerstellen enthalten ein sehr verschiedenes Areal von 5 bis zu 20 und noch mehr Preuß. Morgen. Eine Familie ist mit der Bestellung dieser Ackergrößen ausreichend beschäftigt und darf Nebenerwerb durch fremde Arbeits-Unnahme nicht suchen.

Als Nebenverdienst stechen diese Leute Torf, den sie entweder auf ihren Aedern finden oder auf ruthenweise gepachteten Forstländereien graben und in der Stadt oder an sonst Benöthigte in kleinen Quantitäten verhöfern. — Außer einem Pserde halten sie, je nach der Größe ihres Areals, 1 oder 2 Kühe. Sie erbauen verhältnißmäßig viele Kartoffeln, durch deren Mißrathen sie dann auch in den letzten Nothsiahren in große Verlegenheit gerathen sind.

Diese Besitungen sind ganz ausreichend, um die gesicherte Existenz einer Familie bei Fleiß und Mäßigkeit —
und beim Ausbleiben von Mißwachs und sonstigen Unglücksfällen —
zu begründen.

Bei Erbtheilungen weisen sie die Erbantheile ihrer Kinder gern in Grund und Boden an, wodurch sich die Stellen selbst bis auf 2 und 3 Morgen ermäßigen und die Besiger in diesen Fällen zwingen, Reben werd ienst zu suchen, den selbige in der Regel in den Königl. Forsten durch Torsbereitung im Accord, im Grabenziehen, auch Erndte-Arbeiten bei Privaten sinden.

5. Olezko. Häuster, Eigenkäthner, haben hier gewöhnlich 3—10 Morgen Acker und Garten, wovon sie in der Regel ohne weitere Arbeit nothdürstig leben, da sie zu faul sind, etwas zu verdienen. Wo es in solchem Verhältnisse auch der Frau an Betriebsamkeit und haushälterischem Sinne sehlt, pslegen die Familien, wenn die Kartoffeln mißrathen, vorzugsweise auf die—diesen Leuten freilich vorzugsweise von der Natur verliehene — Kraft des Entbehrens angewiesen zu sein.

6. Lyck. Auch hier hat sich die Zahl der Eigenkäthner, seitdem die Bauerhöse freies Eigenthum geworden und die Dismembrationen gesestlich gestattet wurden, beträchtlich vermehrt und ist dieselbe in sortbauerndem Wachsthum begriffen. Indessen hatte diese Elasse seither eine gesichertere Existenz als jest, wo die Separationen der Dorffeldmarken weiter fortschreiten und die bisher ausgeübte Mitweide der Eigenkäthner wegfällt.

Dieselben betreiben zum Theil Gewerbe, zum Theil erwerben fie sich ihren Unterhalt als Tagelöhner und fallen dann mit der dritten Kategorie der ländlichen Arbeiter zusammen.

- 7. Sensburg. Dagegen unterscheidet dieselbe sich hier, bei dem geringen Werth des Landes und bei der im Allgemeinen sehr geringen Betriebsamkeit der Leute, wenig von der Lage der bloßen Tagelöhner oder Einlieger. Der Vorzug der Häubler besteht hauptsächlich nur darin, daß diese Wohnung und Acker nicht, wie die letteren, zu miethen brauchen; ein Vorzug, welcher durch die hösheren Abgaben, wozu besonders in der hiesigen Gegend die unverhältnissmäßig hohe Kalende an die Geistlichen gehört, die auf Grund des §. 13. Zusat 213. des Ostpreußischen Provinzialrechts in derselben Höhe von den steinsten Hauseigenthümern wie von den größten Grundbesißern entrichtet werden muß, zum großen Theil ausgewogen wird.
- 8. Johannisburg. Die Lage diefer Leute ist hier eine ziemlich gesicherte, weil ihre Ländereien, vermöge alten trefflichen Eulturzustandes, sehrreichliche Erträge liefern.

### Résumé.

Siernach wirken Größe, Güte und Lage des Grundsbesites, so wie Gelegenheit zur Arbeit überhaupt, sos dann wie überall, die Betriebsamkeit und Sparsamkeit der Familienglieder, wesentlich auf die Lage dieser Arbeisterclasse ein. Wo entweder die Actersläche großgenug ist, um den häusler die allermeiste Zeit über zu beschäftigen, wie z. B. in Insterburg; wo der Boden seiner Länder von besonde rer Fruchtbarkeit, wie z. B. in heidekrug, Niederung, Johannisburg; wo die Wohlhabenheit der größeren Grundbessitzer oder die Nähe bedeutender Forste und Ströme es an Gelegenheit zu außerordentlichem Berdienste nicht fehlen läßt, wie z. B. in heidekrug und Niederung, in Insterburg,

in einem Theile Ragnits; wo der Mann ein Handwerk gelernt oder im Besitze sonstiger Kunstgeschicklichkeiten 2c. ist: da pflegen diese Leute sich in ganz guten Verhältnissen zu befinden. Wie in Folge der Separationen die Zahl dieser Arbeiter sich namhaft vergrößert hat, so haben dieselben andererseits nicht selten durch die Ausführung jener mittelbar viel verloren (Ragnit, Insterburg, Lyck). Ein wesentlicher Uebelstand ist die auch auf den Grundstücken der Käthner haftende Last der sogenannten "Ausgedinge."

## Danzig.

- 1. Ælbing. Käthner Häusler finden sich auf der Höhe nur in ge=ringerer Zahl ansäßig; wo sie vorsommen, ernähren sie sich von irgend einem Gewerbe. In der Niederung wohnen sie in größerer Wenge, hauptssächlich in der Nähe der Nogat= und Hafdeiche, woselbst sie sich durch die jährlich nothwendigen Deicharbeiten auf verschiedene Weise, durch Erdsuhrleistungen mittelst Angespannes oder auf Kähnen, ein ausreichensdes Aussommen sichern können. Der zeitweise Mangel an Ar=beit führt indeß troß des im Ganzen reichlichen Verdien= stes bei den weniger guten Wirthen leicht Mangel herbei.
- 2. Stargard. Dirschau. Diese Classe Arbeiter findet hier, bei dem feinesweges herrschenden Ueberflusse an arbeitenden hänzen, hinreichende Beschäftigung und Verdienst (10—15 Sgr. täglich), sofern es ihnen nicht an Fleiß und Betriebsam=feit gebricht.
- 3. Tenstadt. Pupig. Wir haben hier Eigenfäthner mit und ohne Land zu betrachten. Die Ersteren besitzen außer ihrem Wohnhause gemeinhin 1—2 Morgen Alderland und sind in ihren Erwerbsverhält= nissen den Dienstleuten der Gutsherren und Bauern gleich zu achten. Außer der eigenen Wohnung ist ihnen ein Theil der Nahrungsmittel durch den Ertrag ihres Alderlandes gesichert. Den Rest erwerden sie theils durch Einnehmen von Einliegern in ihre Wohnung, theils als freie Arzbeiter durch den Verdienst der Arbeit. Sie beschäftigen sich zum Theil in größeren Wirthschaften, zum Theil treiben sie sebsständige Gewerbe, als Torsseen, Kohlendrennen, Dachdeden, Ziegelstreichen u. s. w. Beschäftigung finden sie hinreichend, und ist der Lohn ihrer Urzbeit hoch genug, um ihre Bedürfnisse zu decken, indem sie als freie Arbeiter ein höheres Tagelohn erhalten (7½ dis 10 Egr. tägzlich). Doch muß bemerkt werden, daß se gauseigenthümer mit höz

heren Abgaben belaftet find. Gie gahlen nämlich zusammen 8 Rthl. 27½ Ggr.

Die Lage ber Eigenfäthner ohne Land bagegen unterscheidet sich nur wenig von bet ber Einlieger, zumal ber Ertrag, welcher ihnen burch bas Einnehmen von Einliegern in ihre Wohnung erwächst, zum größeren Theil burch die höheren Abgaben absorbirt wird.

Begirf der Butiger Kampe. Da die meisten dieser Leute nur sehr wenig Land besitzen: jo können sie in der Regel nicht ohne Arbeits-verdienst eristiren. Sie finden diesen letteren in mannichsacher Weise und höheren Tagelohn und haben im Ganzen ihr gutes Auskom-men.

Nur bei hohen Getreides und Kartoffelpreisen find fie übler daran als die Claffe 1, weil diese dann auf alle Urt unterstützt und fortgeholsen wird.

### Résumé.

Aus Vorstehendem läßt sich der Schluß ziehen, daß diese Arbeiterclasse, selbst bei zeit= und stellenweise sehlendem Verdienste — wie in Elbing — ihre Bedürfnisse wird ver= dienen können, sofern es ihr nur an Fleiß nicht gebricht, und keine Miswachsjahre einfallen.

### Marienwerder.

1. Der Regierungs Bezirk überhaupt. Eigenkathner und Einlieger befinden fich in fast gleicher Lage, denn die Kathe der ersteren ist in der Regel von sehr geringem Werth und ist allermeist verschuldet; auch stehen beide meistentheils auf einer sehr niedrigen Stuse der
geistigen und sittlichen Gultur. Wir verweisen daher hier auf das sub 3.
über die Zustände dieser Arbeiterelassen überhaupt Gesagte.

(Von einer anderen, einzelnen Seite, werden die Verhältniffe diefer Lente bedeutend beffer, fie felbst aber als vorzügliche Arbeiter geschile bert.)

2. Stuhm. Diese Classe lebt hier im größten Clend, und bildet die Diebs-Colonien. Der Ertrag von den Paar Morgen reicht nicht hin, zu dem nothdürstigsten Unterhalt und als Eigenthümer schämen und scheuen sie sich vor der Arbeit. — Die unglücklichen, zu weit gehenden Parzellirungen des Landes vermehren diese Classe bedeutend, und schleunige Abhülfe durch die

Gesetzebung scheint nothwendig. Der Grundsat müßte hierbei festgestellt werden, die Parzellirungen nur in so weit zu gestatten, daß die Parzellen noch einen hinreichenden Unterhalt für eine Familie, also den Reinertrag von 200 Rthl. gewähren. Kleinere Parzellen müßten nur in geschlossenen Dörfern oder neben Fabrisen erlaubt sein, wo diese Leute immer Arbeit fänden. — Für jest erscheint eine strengere polizeizliche Beaussischtigung dieser Leute und die Einrichtung von Arbeits = Büzreaus ersorderlich, wodurch ihnen die Gelegenheit zum Verdienst angewiezien würde.

3. Marienwerder. Mahren. Auch hier giebt es bergleichen auf den Bauerdörfern viele; da aber die meisten nur schlechten Boden besitzen und entfernt von Städten wohnen, wo sie Beschäftigung finden könnten, so ist ihre Lage, besonders, wenn die Kartoffeln fehl schlagen, eine bestrübende.

Solche Eigenthümer, die außerdem in einem Dienstverhaltniffe gu einer Buteherrschaft stehen, giebt es hier nicht.

- 4. Rosenberg. Diejenigen Familien, die Haus und Garten als Eigenthum besiten, welches meistens durch Absindung aus der Erbschaft eines bäuerlichen Besitzers, seltener durch Ankauf erworben ist, ersparen an den ad 1 berechneten Ausgaben die Miethe für Wohnung und Land mit 11 Athl., haben dagegen Mehrausgabe:
  - a) durch die höhere Classensteuer à 2 Rthl. jahrlich Rthl. 15 Sgr.
  - b) durch Grund= und höhere Communal=Abgaben c. = 15 =
  - c) durch Reparatur und Versicherung des Gebäudes 4 = = Summa = 5 Rifl. Sgr.

Treten zu diesem Besits 6 bis 10 Morgen Land, so gestalten sich die Verhältnisse für die Familie selbst nur wenig besser, desto unerfreulicher aber für die Nachbaren und in staatswirthschaftlicher Beziehung.

Das zur Bearbeitung erforderliche Vieh, meistens 2—3 Pferbe (!), findet auf dem Lande natürlich weder hinreichende Nahrung noch Beschäftigung. Lettere wird also durch Verdings und Marktfuhren, im Winter besonders mit gefaustem oder defraudirtem Holze, erstere im Sommer durch Aushauen fremder Wiesen und Schonungen beschafft und darüber die ganze Wirthschaft vernachläßigt.

Es läßt fich leicht nachweisen, daß in hiesiger Gegend zu einer felbstständigen Ackernahrung 30 Morgen Land nur unter gunftigen Verhältniffen hinreichen. Auf dieses Maaß sind die bäuerlichen Grundftude durch die Regulirung auf Land herab-

gefett, von biefem aber feitbem, wie vorliegende Beifpiele ergeben, über bie Salfte in fleineren Befitungen, wie die eben beschriebenen, aufgeloft.

Klein Plowenz. Das Grundeigenthum dieser Leute steigt von  $\frac{1}{4}$  bis zu 10 Morgen. Bei dem Besitze einer Fläche unter 6 Morgen bauet der Häuster zwar seine Kartosseln und einen Theil seines Getreides selbst, ist aber doch größtentheils auf äußeren Berdienst angewiesen, wie er auch gezwungen ist, den Acter von Bauern bestellen zu lassen, wosür er gewöhnlich in der Erndte gewisse Tage leistet. Bei einem Flächenraume von 6—10 Morgen fann er 2 Kühe halten, damit seinen Acter selbst bestellen, bauet den Bedarf an Getreide selbst, und ist in der Lage, nur zu Zeiten, wenn Tagelöhner gesucht und gut bezahlt werden, äußere Arsbeiten vorzunehmen.

Langenau. Dergleichen Arbeiter-Familien sind hier nur in grösperen Bauerbörfern vorhanden und theils in Folge der bäuerlichen Resyllirungen, durch Familien-Theilungen der Grundstücke, theils durch Dismembration und Verfauf von Seiten der gewordenen bäuerlichen Eigensthümer entstanden.

Die Lage diefer Häuster (Eigenkäthner) ift felten bedürftig und gewährt ihnen größtentheils den nöthigen Lebense unterhalt, ja häufig find fie bei guter Haushaltung und Fleiß als wohlhabend zu betrachten. Rur wenn Handwerster dergleichen Besitzungen inne haben, pslegen sie gewöhnlich arm und hülfsbedürstig zu sein; denn in der Regel sind diese Eigenthümer Mensichen, die kaum Geselle geworden, häusig auch nur von ihrem Meister aus der Lehre gegangene Burschen, welche sich in der Hoffnung gesetzt haben, durch Betrieb des nicht gründlich erlernten Gewerbes auf gelösten Gewerbesschein sich ihren Lebensunterhalt zu verschaffen, nun aber bei Liesferung eines mangelhaften Produkts mit ihren besseren Genossen nicht Concurrenz halten können und in Noth und Elend gerathen.

5. Flatow. Portlit. (a). Es findet sich hier für diese Elasse Arbeiter und (b) ihre Frauen und Kinder das ganze Jahr durch Arbeit. (c) Der Tagelohn des Mannes ist im Sommer  $7\frac{1}{2}$ , im Winter 5 Sgr., der Frau — die im Winter spinnt, webt, strickt —, im Sommer 5 Sgr. (d) Der erstere verdient bei Accordarbeit, als: Grabenmachen, Torfstechen, Stabholzschlagen 2c. täglich 15—20 Sgr. auch mehr. (f) Die Zahl diefer herrenlosen Arbeiter vermehrt sich ziemlich gleichmäßig mit den Dienstleuten.

#### Résumé.

Die Lage dieser Leute ift hiernach eine feinesweges übereinstimmend gute, vielmehr eine vielfach gedrückte, einestheils wegen zu großer Beschränftheit und mansgelnder Güte ihres Grundbesitzes, anderentheils wegen der ihnen selbst abgehenden Arbeitslust und Geschicklicheteit. Auch hier hängt die Eristenz der Häusler wesentlich von dem Einschlagen der Kartoffeln ab.

3. Arbeiter, die weder in einem festen Dienst = Berhält = nisse stehen, noch auch ein eigenes Grundstück besitzen, son = bern in den Dörfern oder Colonien zur Miethe wohnen und sich ganz durch Arbeit, welche sie suchen müssen, zu ernähren haben, also:

### Ginlieger und Seuerlinge.

# Königsberg.

1. Memel. Die Lage Diefer Arbeiter - hier Lodleute genannt - ift jedenfalls Die unficherfte. (a) In ben Bintermonden findet fich wohl in seltenen Fallen bauernde Arbeit fur bie= felbe. Der erreichbare hohe lohn in Memel mahrend ber Schifffahrt 2c. - c. 15-20 Sgr. - gewährt auch dem entfernt wohnenden Losmann großen Reig, seine Familie zu verlassen und dem fleißigen ordentlichen Arbeiter gelingt es fo mahrend Diefer Zeit einen ausreichenden Berbienft fur fich und Die Seinen auf das gange Jahr ju erlangen. Leider aber ift der bei weitem größere Theil dieser Losleute nicht mit den gedachten moralischen Borgugen begabt; er verbleibt in Memel, verbringt auf liederliche Beise in 4 Tagen ben erworbenen dreitägigen Berdienft, mahrend daß die gurudgelaffene Familie mit Sunger und Noth ju fampfen hat. Noch übler aber geht es im Winter; verwöhnt burch bis dahin erreichten hohen Lohn, verschmähen diese Leute geringeren aber ficherern Berdienft, oder fonnen folchen auch nicht erlangen; fie giehen es vor, fich in Diefem Falle bem gefährlichen, ge= wöhnlich aber fur furge Beit gang einträglichen, Schmuggelgeschäfte anaufchließen und wenn auch bas nicht geht, ju ftehlen, ober ben Bettelftab

ju ergreifen. Biele diefer Losleute fonnten noch, bei ber ftatthabenden geringen Bevolferung, einen angemeffenen und ausreichenden Berdienft auf den Gütern haben, wenn fie befriedigt waren mit einem Tagelohn von (c) 6, 8-10 Egr. pro Tag in der Feldbestellunge= und Erndtezeit, und einen angemeffenen Spinnerverdienft in den Wintermonden erwürben. während es in der ersteren Zeitperiode (b) den Weibern und Kindern an Tagelohn-Arbeit für refp. 4-5 Egr. und 2-3 Egr. nicht ober boch nur an von Gutern entfernt liegenden Wohnplaten fehlen murbe. -(d) Die Accordarbeiten des Losmannes beschränken sich auch hier auf Grabenziehen, Solzschlagen, Torfftechen und Kartoffelausnahme und fann ein fleifiger Arbeiter babei auf 10-15 Sar., eine Frau auf 6-10 Sar. Berdienst täglich fommen. (e) Gelegenheit zu gewerblichem Nebenverbienft findet fich nur durch Korbflechten und Befenbinden, wogu bas Material in den meiften Fällen gestohlen ift. (f) Leider vermehrt sich die Bahl diefer herrentofen Arbeiter-Familien von Jahr ju Jahr. Der Reig, es 'mal auf eigene Sand zu versuchen, führt sie - und gewöhnlich wenn ihre Berhaltniffe eine gunftigere Geftalt genommen haben - aus ihrem regelmäßigen Dienstwerhaltniß, und fpater - nach gemachter trauriger Erfahrung - wird die Wiederunterfunft in ein Colches erschwert; weil ieber größere Grundbesiger Schen hat, einen folchen Losmann in Dienft aufzunehmen.

2. Zeilsberg. Es bringen diese Familien in gewöhnlischen, guten Zeiten\*) ihren Lebensbedarf, obwohl derfelbe sich höher als der der Instenfamilien stellt (vergl. sub I.),

nothdürftig auf.

(a) An Arbeit fehlt es diefen Arbeitern gegenwärtig nicht. Es bietet sich ihnen diefe von vielen Seiten in der Rähe, gegen einen (c) Taegelohn von 7—10 Sgr., vom Eintritt des Frühjahrs bis in den Winter hinein, dar. (b) Die Frau findet sie bei der Erndte à 4—5 Sgr. täglich. (d) Viele Einlieger suchen Beschäftigung in der Elbinger Niederung, auf 8 Meilen Weite. Mehrere gehen zur Festungsarbeit nach Königsberg, 10 Meilen weit, wo sie täglich 10—15 Sgr. verdienen. Noch andere beschäftigen sich mit Grabenziehen, Brettschneiden, Holzschlagen und Flößen u. s. w., so daß es in der Erndtezeit nicht selten schwer fällt, Arbeiter gegen Tagelohn auszutreiben. (e) Den Winter über spinnen

<sup>\*)</sup> Bei einem Preise bes Roggens von bochftens 40 Sgr. und ber Kartoffeln von 8-10 Sgr.

Mann und Frau, so wie bie bagu fähigen Kinder, und verdienen babei mindestens ihre tägliche Nahrung.

Die gefagt, haben bie Sauster fur gewöhnlich ihr nothdurftiges Austommen, trop bem, daß durch die vielen Feiertage, durch den Bejuch der in den Rirchdörfern frattfindenden Rirmeffen und der Rrammarfte in ben benachbarten Stadten ihnen manche Arbeitstage ausfallen. Diefen freien Willen festhaltend, geben fie ungern auf eine fichere Stellung als Instmann ein. - Diejenigen unter ihnen, welche jum Beiratheaut eine Rub, wenigstens ein Schwein haben aufbringen fonnen, ernabren fich um Bieles leichter; leiber gehort bies aber ju den feltenen Källen. Der Knecht, im Alter von 24 Jahren hat durch 5 bis bigfrige Dienstzeit vom Lohn nichts erspart; feine Braut, Die auch nur wenige Jahre gegen 8 bis 10 Ribl. Lobn gedient hat, bringt ibm höchstens ein Bett gur Aussteuer. In tiefer Lage heirathen fie und fangen das Einwohnerleben an. Es geht natürlich aus der Sand in den Mund, und läßt fich auch nicht absehen, bag nur ber geringfte Theil Diefer gablreichen Arbeiter burch feiner Sande Arbeit jemals fo viel verbienen werde, um fich in den Befit einer eigenen Wohnung mit Gartenland zu fegen.

- 3. Roffel, Muenftein, Ortelsburg. (a) Dieje gablreiche Claffe Arbeiter hat hier im Commer hinreichende Belegenheit gum Berdienft, im Winter jedoch nur in den Gegenden, mo Rlafterholg-Schlagen und andere Wald-Arbeit fratifindet. Bom Frühjahre bis gum Berbst beschäfti= gen fie fich mit Grabengiehen, Roben, Bretterschneiben, Sandlangen bei den Zimmerleuten, Maurern 2c., als Hülfsarbeiter in den größeren Wirthschaften und als Sirten. (b) Für die Frauen findet fich, eben fo fur die Rinder, mahrend der Erndrezeit genugend Arbeit; außer diefer Beit beschäftigen fie fich mit Spinnen und Leinwandweben. (c) Der Tagelohn der Manner ift außer der Erndte 5 bis 6 Egr., in Diefer 7 bis 8 Sgr., der Frauen 3 bis 4 Sgr. Die Accordarbeiten der freien Arbeiter bestehen namentlich in Grabengieben, Roben und Bretterschneiden; fie verdienen dabei gewöhnlich 8 bis 12 Sgr. pro Tag. (e) Underer Rebenverdienst als der durch Spinnen und Weben, finder nicht fratt. (f) Die Bermehrung Diefer herrenlofen Arbeiter, Den Dienftleuten gegen= uber, ift nicht unbedeutend, doch verlaffen fie gern die ungebun= bene Lebensweise und geben ein contractliches Berhält= niß ein, wenn fich dazu Gelegenheit darbietet.
- 4. Raftenburg. Es fteht fest, bag ber Cinlieger, ber seine und seiner Familie Existen burch Tagelohn=Arbeit schaf=

fen soll, dazu außer Stande ist, wenn nicht Staatsarbeiten, wie Chaussee-Arbeiten 2c. oder größere Meliorationen auf Privat-Besitzungen ihm Gelegenheit zu besonderem Verdienst geben. Geräth die Kartoffel, dieses Hauptnahrungs-mittel des armen Mannes, so wird er noch eine kümmerliche Eristenzhaben; treten aber solche Mißerndten, wie in den letzten Jahren, ein, dann ist er gezwungen, entweder halb zu verhungern oder zu stehlen. Dazu kommt, daß einem großen Theile der Arbeiter ein Mangel an Intelligenz anklebt, ja eine Arbeitesschen eigenthümlich ist, die ihn lieber darben, als in irgend mühevollem Erwerbe eine erträgliche Eristenzsschen läßt.

5. 17orungen. Pr. Mark. (a) Es dürfte anzunehmen sein, daß diese Leute hier bei wirklicher Arbeitslust, die ihnen nur zu häusig sehlt, und bei nicht zu großen Ansprüchen in jeder Jahreszeit Arbeit sinden, die sie ernähren kann. (b) Bon den Frauen gilt dies mehr für den Sommer, im Winter beschäftigt sie Spinnen, Weben 2c. (c) Der Tagelohn beträgt für den Mann in der Erndte (etwa 8–12 Wochen) 7–8 Sgr., auch freie Kost und 4–5 Sgr.; in der Heu und Grummet-Erndte 6–7 Sgr.; vom 1. April bis 1. November excl. der Grummet-Erndte 5–6 Sgr.; in der übrigen Zeit 4–5 Sgr.; für die Frauen im Sommer 5–6, im Winter 4–5 Sgr. Die Kinder verhältnißmäßig. (d) Bei Accordarbeiten kommen die Männer auf 10–15 Sgr. Tagelohn. (e) Nicht Wenige haben auch ein Handwerf erlernt, das sie im Winter beschäftigt, während sie im Sommer Arbeit suchen. (f) Die Zahl dieser herrenlosen Arbeiter wächst, während die der Dienstleute sich vermindert.

Die ungebundene Stellung als Einlieger gewöhnt den Mann häufig an Nichtsthun. Er lebt aus der Hand in den Mund und wird, wenn er nichts hat oder Alles verloren hat, ein natürlicher Feind jedes Besitzenden. Man darf nur die Lebensart der Instleute und Tagelöhner vergleichen, und sieht dann bald, wie viel besser genährt und gekleidet der erstere ist. Während der Instmann meistens seinen Winter-Vorrath einkellert und einschlachtet und davon zehrt bis zur nächsten Erndte, lebt der Tagelöhner dürftig von Kartosseln und Salz, geht häusig in Lumpen und entbehrt in der dringenoften Arbeitszeit — der Erndte — oft der Kräste, um arbeiten zu können.

Diefer Arbeiterstand ift bereits eine drückende Last für viele Orts= gemeinden und durfte nur zu bald zu einer drohenden Gefahr für jeden Besigenden heranwachsen.

#### Résumé.

Siernach finden die in Bezug auf die materielle Lage Dieser Arbeister-Classe gestellten einzelnen Fragen im Allgemeinen folgende Beantswortung:

a) Findet fich für diese Arbeiter in allen Jahredzeiten Arbeit und welche?

Im Sommer überall; (in Memel namentlich in der Kreisstadt zu hohem Lohn; in Beilsberg in der Elbinger Niederung 20.; hier, wie den Kreisen Röffel, Allenstein, Ortelsburg, beim Graben, Roden, Brettersschneiden u. dergl. m.) Den Winter über fehlt es in einzelnen Bezirfen: (als in Memel, in Röffel, Allenstein, Ortelsburg da, wo feine Gelegenheit zur Waldarbeit vorhanden) an Arbeit.

b) Db auch ihre Frauen und Kinder Gelegenheit zum Berdienst haben und welche?

Ja, namentlich in der Erndtezeit; im Winter durch Spinnen und Weben.

c) Welchen Tagelohn fie in den verschiedenen Jahres= zeiten erhalten?

In Memel der Mann mahrend der Schifffahrt in der Kreisftadt 15—20 Sgr., außerdem in der Feldbestellungs und Erndtezeit auf den Gütern 6, 8, 10 Sgr.; Frauen und Kinder resp. 4—5 und 2—3 Sgr. Heilsberg: der Mann im Sommer 7—10 Sgr., die Frau in der Erndte 4—5 Sgr.; in Elbing, Königsberg der Mann 10—15 Sgr. Rössel, Allenstein, Ortelsburg: der Mann im Sommer, außer der Erndte 5—6 Sgr., in dieser 7—8 Sgr., die Frau 3—4 Sgr. Morungen: der Mann nach der Zeitperiode 4—8 Sgr., die Frau 4—6 Sgr.

Demnach schwankt der Tagelohn für den Mann auf dem platten Lande, nach Maaßgabe der Jahreszeit 20. zwischen 4 und 10 Egr., der Tagelohn der Frau zwischen 4 und 6 Egr. In den Städten bringt es der Mann auf 10, 15 und 20 Sgr.

d) Findet sich auch Accord Arbeit für sie und welche? und zu welchem Tagelohn kann ein fleißiger Arbeiter est dabei bringen?

Grabenziehen, Holzschlagen, Roben, Bretterschneiden, Torfftechen, Kartoffel = Ausnehmen 2c., wobei der männliche Tagsverdienst auf 8, 10, 12 bis 15 Sgr., der weibliche auf 6—10 Sgr. steigt.

d) Ift auch Gelegenheit jum Nebenverdienft, inebefon-

dere zu gewerblichem Nebenverdienste vorhanden und zu welchem?

Anßer Spinnen und Weben, im Allgemeinen nur dann, wenn der Mann im Winter mit einem erlernten Handwerke (wie nicht selten im Morunger Kreise) beschäftigt ist. Durch Korbstlechten und Besenbinden wird (wie in Memel) wohl ein Nebengroschen, aber auf unrechtliche Weise verdient, da das Material in den meisten Fällen gestohlen ist.

f) Vermehrt fich die Bahl diefer herrenlosen Arbeiter im Verhältniß zu den Dienstboten?

Es findet eine progressive Bermehrung ftatt.

Theils wegen mangelnden permanenten Verdienstes, theils wegen Unlust zur Arbeit, bringen es diese Leute selten weiter als bis zur Befriedigung des nothwendigsten Lebensbedürfnisses, oft nicht 'mal so weit. Zedenfalls ist ihre Lage die unsicherste von allen und wird in Nothe und theuren Jahren sofort gefahrdrohend.

### Gumbinnen.

- 1. Zeidekrug und Wiederung. Die Lage dieser Leute auch hier Losleute genannt ift allerdings die übelste; es wird indessen einstimmig angenommen, daß auch sie sich zu ernähren fähig sind und daß, wenn sie nur fleißig arbeiten und daß Ihrige zu Rathe halten, sie daß sub. I. ausgeführte Normalquantum (von ppr. 120 Athl.) wohl zu verdienen vermögen.
- a) Es sei nämlich, wenn man höchstens 3 Monate im Winter aus nehme, zu allen übrigen Jahreszeiten hinlängliche Gelegenheit zum Arbeiten vorhanden und zwar: mit dem beginnenden Frühjahre bei den Eistwacken, Dammschüttungen, bei Bauten, Brettschneiden u. dergl., im Sommer und Herbst bei der Wiesen und Getreide Erndte, wobei b) auch Frauen und die älteren Kinder, die fleinen dagegen durch Hüten Beschäftigung fänden; ferner bei der Aufstapelung des Flößeholzes, bei der Stromschiffsahrt u. s. w., so daß während dieser Periode nicht nur die hier wohnenden Arbeiter hinreichend zu thun hätten, sondern auch noch Viele aus den Höhegegenden dazu kämen, und mitunter in dieser drin-

gendsten Arbeitszeit Mangel an Tagelöhnern sei; endlich im Spätherbste und Winter beim Dreschen, Flachsbrechen, Holzschlagen u. dergl. — Hiernach sei anzunehmen, daß sich für Mann und Frau incl. Kinder mins destens für einen Zeitraum von 270 Tagen Beschäftigung fände, und c) der Tagelohn sei durchschnittlich auf 8 Sgr. für den Mann und 6 Sgr. für die Krau zu berechnen.

- 2. Ragnit. Die Lage dieser Leute ift allerdinge die unficherfte. a) Die wenigsten konnen vermoge des Lokale täglich Urbeit finden, nur mahrend der Erndtezeit, alfo von Unfang Juli bis Mitte Oftober, fann man fie als gesichert annehmen; wo Torsmoore in der Nabe find, schon mit dem Beginne des Frühlings. Im Winter findet nur eine geringe Bahl auf den Gutern, oft auch nur auf einige Monate, Beschäftigung beim Dreschen, worauf jedoch fur die Bufunft, bei ber vielfältig ichon erfolgten Ginführung von Dreschmaschinen, nicht mehr zu rechnen ift. Mit Ausnahme der Anwohner der Forften und Derjenigen, welche fich auf irgend einen Industriezweig, ale Brettschneiden, Sadleinwandweben, Korbflechten ic. verstehen, ift während des Winters diese Claffe meift jum Mußiggang verurtheilt, in beffen Gefolge Demoralifa= tion, namentlich Diebstahl unausbleiblich ist. b) Die Frauen und gro-Beren Rinder konnen gleichfalls nur im Commer mahrend der Erndte auf Urbeit rechnen, infofern nicht die Frau, an Betriebsamfeit gewöhnt --., was zu den feltenen Ausnahmen gehört - von auf gemiethetem Acer felbst erbautem Flachse oder erfauftem Werg, durch die Rinder Garn fpinnen läßt, mahrend fie felbft webt. Die mehrften Familien suchen die größeren Rinder in einen Dienst bei Bauern oder Gutedienstleuten, die Aleinen wenigstens fur den Commer als hirten unterzubringen und erhalten bann, außer einigen Rleidungoftuden und ber Befoftigung fur die Rinder, entweder einen geringen baaren Lohn oder bei Bauern Acker jum Auspflanzen von Kartoffeln oder zur Ansaat von Lein.
- c) Im Sommer erhalt der Mann einen Tagelohn von 5—6 Sgr., die Frau von 3—5 Sgr., im Winter der Mann 3—5 Sgr., die Frau 2—3 Sgr.
- d) Außer den Arbeiten in Forsten und Torsmooren, dem Bretterschneiden, bei etwanigen Bauten, den Grabenarbeiten, finden sie nur auf größeren Gütern, wo ein ausgedehnter Kartoffelbau betrieben wird, bei deren Erndte Accordarbeit; bei welcher der sleißige gewandte Arbeiter es wohl auf einen Tagelohn von 10-12 Egr., die Frau auf 7-8 Egr. das Kind auf 5-6 Egr. bringt, welche Säpe auch für die oben ange führten Arbeiten anzunehmen sind.

- e) Gelegenheit zu Nebenverdienst findet der gewerbbesiffene Arbeiter deren es jedoch nicht viele giebt bei der Ansertigung von Sade, selten feiner Leinwand, wozu er das Garn stüdweise anfaust, dann durch Korbstechten, wozu er die Weiden meist stiehlt, durch Ansertigung von Besen, hölzernen Löffeln, Holzschuhen zc., selten durch Anzucht von Schweinen und Federvieh. Es giebt eine nicht geringe Anzahl von Familien, welche durch die beiden ersteren Gewerbe allein oder mit deren Juhülfenahme sich ihre auskömmlichen Eristenzmittel verschaffen, zuweilen auch ein kleines Grundstüd erwerben.
- (f) Leider vermehrt fich die Bahl dieser dienftlosen Arbeiter gegen Die Dienstleute auffallend, indem fie alljährlich Buwache erbalt: 1) aus den Gutern durch Dienstleute, welche megen Faulheit und Nichts= nutiafeit der Weiber, hochst selten in Folge eigener Truntsucht oder megen ju gahlreicher Familie, - Die Das Ginfommen schmalert, mahrend Die Rinder wegen ihrer Jugend nichts durch Arbeite-Berdienst hinzugufugen vermogen. - oder wegen Untreue aus dem Dienfte entlaffen werden und feinen neuen wieder vorfinden; endlich auch durch folches Feldgefinde, das der Gutobefiger, in Folge Des neuen Armengesetes, wegen vorgerudten Alters entläßt; 2) durch ehemalige Bauern, welche entweder durch Trunfenheit oder liederliche Wirthschaft oder dadurch verarmt find, daß fie bei dem Unfauf ihres Grundstude unerschwingliche Leiftungen, bestehend in dem reichli= chen Ausgedinge von einer, zweien, felbst dreien Altsiger-Familien übernahmen, Deren Erichwingung die schlecht ausgebeutete Bodenrente nicht gestattet, ober aber durch folche Bauern, welchen ein oft nur fleines Capital bei Berichuldung des Grundftude über die Balfte des niedrigen ge= richtlichen Tarwerthe gefündigt wird, das fie bei dem Mangel an Capital und Credit in hiefiger Proving nicht aufzubringenim Stande find, und in Folge beffen fie fich zu einem unvortheilhaften Verfauf entschließen muffen, wenn nicht bas Grundftud jur Subhaftation geftellt wird; 3) aus bem Sandwerferftande durch fogenannte Bfuscher, die faum ale Gefelle freigesprochen ein eigenes Geschäft etabliren und bald in Berarmung verfinken; 4) burch fortgejagte Sandwerkolehrlinge und Knechte und durch folche Dienstleute, welche das fummerliche aber freie Leben des Losmannes einem zwangs= vollen Dienste vorziehen, und, alles Ersparniffes baar, leichtfinnig Chen schließen mit eben fo armen Weibern ihres Schlages, oft ohne Befit bes unentbehrlichen Sausgerathes und Bettes, gewöhnlich auf Die einzige nächfte Aussicht der Erndte von 4-5 Scheffel ausgepflanzter Kartoffeln, wozu fie die Acfermiethe von ihrem Lohne ersparen.

(Kraupisch kehmen im Kreise Ragnit (a. b. c.). Die Tüchtigen, Arbeitverständigen unter ben Losseuten finden hier, gleich den übrigen Arbeitern, Verdienst im Sommer und Winter gegen 5—8 und resp. 3, 4—5 Sgr. beim Dreschen (gegen den 11ten Scheffel) Holzschlagen und verschiedenen anderen Arbeiten. Die Frauen verdienen meist nur im Sommer, gehen schweren Arbeiten aus dem Wege, verstehen weibliche Handarbeiten als: Spinnen, Nähen, Weben, Flechten, Stricten u. s. w. meist gar nicht und finden es viel bequemer, sich ernähren zu lassen.

d) Accordarbeiter giebt es nicht, auch verstehen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht wohl dazu. Dergleichen Arbeiten find zu fremdartig und ihre Beurtheilung in Zeit und Nebenumftanden zu unbekannt.

Der Jahresverdienst einer solchen Familie beläuft sich auf 45 — 60, selten 70 Rthl. jährlich und wurde früher noch dadurch unterstüßt, daß die Leute einige Kartosseln aussetzten. Zest hat es sich sehr geändert, da schwiesriger Land zu haben ist und Krankheiten dieser Frucht dieselbe den Leuten sehr unzugänglich gemacht haben. Gewohnt, wie sie an solcher sind, ist dies für sie ein widriger Umstand, als wirkliches Unglück ist es aber nicht zu betrachten, da Bohnen und Erbsen faum theureren, wohl aber nahrhafteren und kräftigern Ersaß bilden.

Leider giebt es unter den Losleuten eine große Menge arbeitunverspändiger, arbeitscheuer und liederlicher Personen, die zum großen Theil auch noch sehr früh geheirathet haben, früh Kinder in die Welt setzen und durch diese wiederum noch mehr an Arbeit gehindert werden. Sie versuchen es hier und da, bis sie am Ende keine Arbeit sinden wollen und dann auch wirklich keine sinden.

Einen sehr nachtheiligen Einstuß hat das Armengeset auf sie gehabt. Gerade diese Arbeitsschenen stützen sich auf die Ernährung durch Andere und wiederum sucht Zeder einen solchen, der nur durch energische Mittel zu halten ist, zu entfernen, und überläßtihn mit seiner Familie Fortunas Horn, soweit es möglich. Die Besorgniß, ernähren zu müssen (ohne das Aequivalent der Arbeitsleistung) ist so groß, daß die Familien auf den Gütern u. s. w. oft um die Hälfte reducirt sind, in den Dörfern Wohnungen weggebrochen werden, oder leer stehen. An einigen Orten giebt es Wirthe, die aus Gütern, oder sonst entfrente Einlieger ausnehmen, sie aber auf gesetlichem Wege in wenigen Jahren vollständig entsleiden und sie dann als Ortse oder Kreisarme ihrem ferneren Schicksale übergeben. Wird hierdurch schon die Moralität gebrochen, so geschieht auf erst recht durch die Angriffe auf das Familienleben. Bor dem Erscheisnen des Gesets fürchtete Niemand eine junge Familie mit den alten

Aeltern aufzunehmen. Jedes Glied der Familie verdiente nach Kräften und die Pietät der Kinder half die Alten ernähren. Jest nimmt Niesmand bei Annahme einer Familie die Alten mit auf und so wird — traurig genug! — practisch docirt, daß Kinderliebe und Kinderpslicht Chismäre ist.

f) Eine unverhältnismäßige Vermehrung der losen Arbeiter fann also keine auffallende Erscheinung sein, da auf alle mögliche Weise das indirecte Streben hervortritt, ihre schon natürliche Vermehrung zu steigern. Dem entgegen zu treten, ist das Auskaufen der Bauerhöse gewiß auch nicht geeignet.

Bas die nachhaltige Ernährung diefer Leute anlangt: fo stehen sie den meisten in den Gütern ansäßigen Arbeistern bedeutend nach und werden es zu felbstständigen Ersparnissen selten bringen, zumal sie, wie gesagt, zu jung, ohne alle Boraussicht, ohne alle Mittel heirathen. Den fleißigen, arbeitsverständigen Familien gelingt indessen die Ernährung sehr wohl.

3. Gumbinnen. a) Es finden diese Arbeiter (Losseute) zwar im Sommer gewöhnlich hinlänglich Berdienst, aber im Winter bleiben sie, soffern nicht Chaussen, Königl. Forsten und Privatwaldungen, oder Güzter in der Nähe sind, unbeschäftigt. — b) Die Frauen werden von den Wirthen nur während der Erndte und, wenn der Flachs gut geräth, im Winter zum Spinnen gebraucht. Die Mehrzahl der Kinder muß im Sommer hüten. c) Im Sommer verdient der Mann täglich 6 Sgrund die Frau 3-4 Sgr. Findet Ersterer im Winter Arbeit, so bekommt er 3-4 Sgr., die Frau erwirbt durch Spinnen nur 1 Sgr. täglich. d) Beim Graben, Torsmachen und Holzschlagen sindet sich im Sommer auch wohl Accordarbeit und verdient der Mann dabei 8 Sgr. e) Gelegenheit zum Nebenverdienst kommt selten vor. f) Die Zahl dieser Arbeizter hat sich, mit Ausschluß der letzten Nothjahre, allerdings vermehrt.

Es können diefelben, zumal wenn die Kartoffeln, ihr hauptfächlichstes Nahrungsmittel nicht gerathen, bei allem Fleiße und bei aller Sparsamkeit der Noth öfters nicht entgehen.

Brakupönen (in Gumbinnen). a) Die Lage dieser Leute ist die schlimmste von allen. Sie ernähren sich im Sommer vom Tagelohn und erhalten, c) wenn sie das Glück haben, auf den größeren Höfen beschäftigt zu werden, der Mann 5—6 Sgr., die Frau 4—5 Sgr. täglich. Doch sindet sich auf diesen Gütern nicht immer Arbeit und dann sitzen

sie oft wochenlang zu Hause, nehmen auch wohl bei den Bauern mit einem kleinen Berdienst vorlieb, der ihnen oft nur 2 Egr. neben Speisung einbringt, während die Frauen zu Hause spinnen und dabei kaum das Salz verdienen. — Haben sie Kartoffeln erbauet, so geht es ihnen besser, fehlen ihnen diese: dann muffen sie oft längere Zeit darben. — Im Winter dreschen sie zeitweise auf dem Lande und verdienen dann wohl so viel, um mit ihrer Familie leben zu können. Muffen sie jedoch diese Arbeit bei den Bauern ausssühren, so haben sie gewöhnlich neben der Speise 1 Sgr. 6 Pf., höchstens 2 Sgr. Tagelohn. Die Familie lebt dann zu Hause und spinnt in einer oft nur spärlich geheizten Stube.

- b) Die Frauen finden in der Regel feine andere Gelegenheit zum Berdienst als bei der Erndte. d) Accordarbeiten fommen nur beim Grasbenmachen und Torsistechen vor, und dabei verdient ein fraftiger Mann 8-10 Egr. e) Nebenverdienst ist selten.
- f) Die Zahl dieser herrenlosen Arbeiter hat sich feit der Separation der bauerlichen Grundstude bedeutend vermehrt und mochte wohl eine Höhe erreicht haben, die ohne Gesahr ihrer Subsistenz nicht zu überschreisten mare.
- 4. Insterburg. Die se Arbeiterclasse kann sich nur durch den Erwerb in den Scheunen erhalten. Sie besteht in der Regel aus jungen Leuten, die bald nach ihrer Berheirathung ein solches Placement annehmen muffen, und wenn sie ordentlich und tüchtig sind, auch binnen Kurzem eine bessere Stellung in größeren Wirthschaften suchen und finden. Ihr spärlicher Berdienst wird noch ost dadurch hart verkummert, daß sie zwar bei ihren Wirthen zur Arbeit verpstichtet sind, diese aber nicht gegen sie, und daß sie deshalb in der unbeschäftigten Zeit schwer einen besseren Verdienst sinden, und selbst, wenn sie diesen gefunzben, ihn oftmals auf Verlangen ihrer Wirthe, wenn auch nur auf furze Zeit, verlassen mussen und dann nicht augenblicklich wieder erhalten.
- a) Gelegenheit zum Erwerbe findet sich übrigens bei den Männern wohl zu allen Jahreszeiten weniger ist solches b) bei den Frauen der Fall, die hauptsächlich nur in der Heu- und Getreide-Erndte und bei der Bearbeitung und dem Einbringen der Hadfrüchte beschäftigt sind. c) Bei den Bauerwirthen erhalten die Häustler neben freier Beköstigung nur die geringe Lohnvergütigung von 1 Sgr. bis 1 Sgr. 8 Pf. und 2 Sgr. pro Tag. Dreschen sie in der Scheune, so bekommen sie außer vollständiger Speisung, ½ Schessel Getreide die Woche von der Gattung, welche sie erdroschen. Uebrigens steigert sich nach Umständen der Tagelohn von 3 bis zu 5 Sgr. für die Frauen und erwachsenen Kinder und von 4

bis 6 und 7 Sgr. bei ben Mannern. e) Belegenheit ju Rebenverdienft finden die Manner vielleicht im Fischfange, im Kleinmachen von Solg in ber Rabe ber Städte, im Rorb= und Mattenflechten, in ber Berfertigung von Holzschuhen (hier Klumpen genannt) u. bergl. m.; - die Frauen im Spinnen und Beben, Bleichen der Leinwand, in der Milchhöferei 2c. Alle Diefe Gewerbe haben jedoch feine besondere Ausdehnung und Bedeuf) Allerdings vermehrt fich auch hier die Bahl der herrenlofen Arbeiter im Berhaltniß zu den Dienstleuten jo lange, ale das Befteben diefer Kamilien durch billige Lebensmittel und durch die erleichterte Bewinnung eines Dboaches ohne zu großes Entbehren ermöglicht murbe. Die Ader=Cevarationen in den Dorfern waren hierzu, durch die vielen Abbauen auf ben entlegenen Arealen der Dorfflur, ein bedeutendes Aushulfemittel. Die alteren Wohnhaufer in ben Dorfern blieben fteben, gaben vielen lofen Familien ein gutes Unterfommen und den Bermiethern eine aute Die letten Nothjahre aber haben nicht fowohl der Bermeh= rung dieser Claffe entgegengewirft, als fie - besondere das Jahr 1845 - burch eine jedes, gewöhnliche Maaß und Berhaltniß übersteigende, Sterblichfeit große Luden in berfelben bervorgebracht haben. Es ftarben im Rreise von circa 60,000 Ginwohnern über das hochfte gewöhnliche Durch= fcmitte-Berhaltniß hinaus mehr als 2300 Menschen, Die fast nur Diefer Doch macht fich noch fein Mangel fühlbar und bil= Claffe angehörten. lige Breife und nothwendigerweife ju verandernde, neue Mgrargefete werben fehr bald das frühere Berhaltniß herftellen.

- 5. Olezko. Die Eristenz dieser Leute ist, wenn sie bei ihrer Wohnung à 2 Rthl. jährlicher Miethe 5 Scheffel Kartoffel (à 10 Sgr. Miethe pro Schessel Aussaat) und 8 Megen Lein (20 Sgr. Ackermiethe) gesäet bekommen, in günstigen Jah-ren gesichert. Die Miethe arbeiten sie bei den Wirthen die ihnen auch Weide für 1 oder 2 Schweine gewähren nach gewissen Sähen ab.
- a) Arbeit würden die Losleute das ganze Jahr durch finden, wenn ihre große Indolenz gestattete, daß sie sich darum bemühten. c) Der Tagelohn beträgt im Sommer für den Mann 5—6 Sgr., für die Frau etwa 3 Sgr.; im Winter für den Ersteren 4 Sgr.; die Frauen haben im Winter ihren Verdienst durch Spinnen. d) Accordarbeit sindet sich im Sommer durch Grabenziehen, Torsstechen, Brettschneiden u. s. w., wobei der Fleißige dis 8 Sgr. verdient; im Winter, außer durch Dreschen, bessonders auch durch Holzschlagen, à 6—7 Sgr. pro Klaster. e) Gelegensheit zu Nebenverdienst ist nur durch Ansertigung von Holzschlen, Löss

fein u. f. w. vorhanden. f) In gefegneten, wohlfeilen Jahren vermehrt fich diefe Arbeiterclaffe fortwährend.

- 6. Lyck. Auch hier ift die Bahl diefer Arbeiter größer als die der beiden erften Claffen. Gie bilden die Bulfdarbeiter ber Bauern und das gegenseitige Berbaltniß ift dann häufig ein ähnliches, wie das bereits oben geschilderte. Biele aber seben fich auch gang von allen ficheren Subfiftengmitteln ausgeschloffen. Ueberall ift die Lage der Bausler eine traurige; denn a) finden fie nicht zu jeder Sahredzeit genugende Arbeit. Der Berdienst im Commer und Berbft reicht faum bin, um die Verpflichtungen gegen den Wirth fur Wohnung, Adermie= the u. f. w. abzutragen. Sat ein folder Arbeiter noch die nöthige Rartoffelaussaat - Deren Ertrag aber meistentheils burch frühzeitiges Ausnehmen fehr geschmälert wird - fo geht es mit fei= nem Unterhalte noch erträglich gut; hat er aber dergleichen nicht, ober ichlägt die Rartoffelerndte fehl, jo ift Bunger der ftete Gaft diefer Kamilie. - Die Königl. Forsten und die Kischereipachter beschäftigen gwar einen Theil dieser Arbeiter, doch ift beren größerer Theil im Winter ohne Beschäftigung. b) Die Frauen finden im Commer nur während der Erndtezeit Arbeit. Den färglichen Spinnerlohn, welchen fie ben Winter über verdienen, erhalten fie erft im Frühjahre nach vollendeter Bleiche.
- c) Der Tagelohn beträgt: für den Mann 4-5 Sgr., in der Erndtes jeit 6 Sgr.; für die Frau 2\frac{1}{2} 3\frac{1}{2} Sgr., für Kinder 1-2 Sgr.
- d) Accordarbeiten finden sich, in nicht erheblicher Menge, nur bei Erdarbeiten und e) Gelegenheit zum Nebenverdienst ist nicht vorhanden. f) Die Zahl der herrenlosen Arbeiter vermehrt sich im Verhältniß zu den Dienstleuten beträchtlich. Die Nothstandsahre 1844—46 haben aber die Reihen derselben bedeutend gelichtet. Ginige Jahre mit guten Kartoffels Erndten werden indeß die alte Progression herstellen.
- 7. Sensburg. Diese Leute find hier durchgehends so gestellt, daß fie ein Stud Ader miethsweise erhalten, worauf fie etwas Gemuse und 20-40 Scheffel Kartoffeln bauen. Die Ordentlichen unter ihnen, welche sich eine Kuh anschaffen, haben auch Gelegenheit, dieselbe für ein Weidezelb von 1-2 Rihl. unterzubringen und ein Wiesenstüdt für eirea 2 Rihl. zu miethen, auf welchem sie das nöthige hen für den Winter anbauen. Im Ginzelnen läßt sich anführen:
- a) Es findet fich fur die Einlieger zwar in allen Jahredzeiten Urbeit; indeffen find die hiesigen Berhältniffe, durch das Klima bedingt, von der Urt, daß die größeren Gutsbesiger mahrend des Sommers der weit überwiegenden Mehrzahl von Arbeitern bedurfen. Es stehen ihnen

diese aber auch in dem Maage zu Bebote, daß fie verhaltnismäßig menig Leute halten und den größten Theil ihrer Feldarbeiten durch die in den benachbarten Bauerdörfern wohnenden Säudler verrichten laffen. Sieraus folgt von felbst, daß ein großer Theil Diefer letteren, felbst bei aller Arbeitoluft, im Winter feine ausreichende Beschäftigung findet. Es wirft dies in guten Jahren nicht besonders nachtheilig auf ihre Lage ein; migrathen jedoch die Rartoffeln: fo find fie augenblicklich Sungerleider und Bettler. b) Das oben bei den Mannern Befagte gilt auch von den Frauen: fie finden nur im Commer Belegenheit jum Berdienfte. c) Der Tagelohn beträgt fur die Manner im Commer 5-6, im Winter 4 Car., für die Frauen im Commer 4 felten 5, im Winter 21 - 3 Ggr. d) Es wurden fich auch Accordarbeiten fur Die Tagelöhner (ale namentlich bei Torfftechen, Solzichlagen u. f. w.) in genügendem Maage finden, wenn dieselben nicht eine unüberwindliche Abneigung gegen Berdingarbeiten hatten. e) Gelegenheit zu Rebenverdienft ift jedoch in ausreichendem Maage durch Fabrifation von Leinewand und groben Wollenzeugen, Berfertigung von Regen und groben Solzwaaren u. f. w. vorhanden. Mehrere Cinlieger beschäftigen fich auch im Winter mit einem Sandwerfe (Schneider- und Schuhflickerarbeit). f) Bleichfalls vermehrt auch hier fich die Bahl der herrenlosen Arbeiter in den letteren Sahren auf eine fehr beforgliche Weife, woran namentlich die fich fo fehr vermehrenden Dismembrationen Schuld find.

8. Johannisburg. a) Der Verdienst dieser Classe ist nur in der Erndtezeit gesichert, außer derselben aber mangelhaft. Dies gilt von den den manulichen wie b) weiblichen Familiengliedern. c) Der Tagelohn ist in jener Zeit resp. 4—5, und 3—4 Sgr. In den Haidedörfern besichäftigt zwar d) einen Theil der Häusler außer der genannten Periode die Verwerthung der Waldproducte und forstliche Culturarbeit; indessen ist dieser Verdienst, obwohl wiedersehrend, doch unzureichend. e) Nebenverdienst sinder nur wenig statt. f) Die Zahl der Einlieger nimmt, wie in mehren anderen Districten auf eine gesährliche Weise im Verhältnisse zu den Dienstleuten zu. Das Hauptübel, durch welches das Bestehen derselben, bei mangelndem Verdienst bedroht wird, liegt darin, wenn ihnen Stuben ohne das für die Ernäherung ihrer Familien nothwendige Kartosselland vermiethet werden.

#### Résumé.

a) Findet fich fur biefe Arbeiter in allen Jahredzeiten Ar= beit und welche?

Nur in einigen Districten (als in Insterburg, Dlezko); im Allgemeinen können sie nur im Sommer und auch dann keinesweges regelmäßig, oft nur (wie in Ragnit, Johannisburg) in der Erndte mit Sicherheit auf Arbeit rechnen.

b) Saben auch ihre Frauen und Kinder Gelegenheit zum Berdienft und welche?

In der Regel nur in der Erndte und im Winter durch Spinnen; die Kinder werden im Sommer meift zum Su-ten verwendet.

c) Welchen Tagelohn erhalten fie in ben verschiebenen Sahredzeiten?

Der Tagelohn ber Männer steigt im Sommer von 2 Sgr. und Speisung (bei den Bauern) bis 8 Sgr. (in heidesfrug und Niederung); der gewöhnliche Tagelohn derselben ist 5—6 Sgr.; der Frauentagelohn steigt bis 6 Sgr. (in heidefrug); 3, 4, 5 Sgr. ist das Gewöhnlichere. Im Winter fällt der Tagelohn der Männer wie Frauen um 1 Sgr. und mehr.

d) Findet sich auch Accordarbeit für sie und welche? und zu welchem Tagelohn fann est ein fleißiger Arbeiter babei bringen?

Beim Graben, Torfftechen, Holzschlagen, Brettschneisten u. f. w. auch Kartoffelausnehmen, wo der fleißige Arbeiter es auf einen Verdienst von 8, 10 und 12 Sgr. bringt. Nicht selten steht Mangel an Intelligenz diessem außerordentlichen Verdienst entgegen.

e) Ift auch Gelegenheit zum Nebenverdienst, insbesondere zu gewerblichem Nebenverdienste vorhanden und zu welchem?

In einigen Diftricten, (3. B. Gumbinnen, Lyd, Johannisburg) findet wenig oder gar fein Nebenverdienst statt, in anderen, wie: (Ragnii, Insterburg, Dlezko, Sensburg) erstreckt sich derfelbe außer auf Spinnen und Weben, auf Korbflechten, Besenbinden, Verfertigung von hölzernen Löffeln und Schuhen u. dergl. m. f) Bermehrt sich die Zahl dieser herrenlosen Arbeiter im Berhältniß zu den Dienstleuten?

Die Separation, gesegnete Jahre, der Hang zur Unsgebundenheit und Schließung leichtsinniger Ehen haben der zunehmenden Vermehrung dieser Arbeiterclasse im Verhältniß zu den Dienstboten namhaften Vorschub gesleistet; indessen haben neuerer Zeit Mismach und Theuerung der fortschreitenden Vermehrung doch wiederum erheblichen Abbruch gethan. Die Progression hängt im Allgemeinen unmittelbar mit dem Gedeihen der Kartoffeln zusammen.

Denselben Einfluß äußert diese Frucht auf die Lage der vorhandenen Heuerlinge. Diese ist durchgehends immer und überall eine precaire, die schlimmste von allen. Miß=räth jenes ihr hauptsächlichstes Nahrungsmittel: so ge=rathen sie sofort in Noth und Elend.

## Danzig.

- 1. Blbing. Diese Classe von Arbeitern ist ebenfalls wieder mehr in der Niederung, als auf der Höhe ansäßig. Da, wo sie sich in letterer Gegend aufhalten, wohnen sie zum Preise von 8 Rthl. bei den kleineren Wirthen zur Miethe, wofür sie gleichzeitig 3 Tage in der Erndte Arbeitshülfe leisten muffen.
- (a) Sie beschäftigen sich übrigens mit Holzschneiden, Waldarbeiten, Grabenräumen, Dachteden, Steinegraben 2c., auch verdingen sie sich zu Erndtearbeiten und zum Dreschen. In der Niederung ernähren sie sich gleichfalls auf die verschiedenartigste Weise, insbesondere gehen aus ihnen die Hand-Erdarbeiter, Dachteder, Brotessien 2c. hervor. (d) Zur Zeit der Erndte übernehmen sie gewöhnslich verdingweise die Erndte des Wintergetreides, wofür ihnen für den Accordsat von 3 Athl., bei einer Arbeitszeit von eirea 14 Tagen, gleichzeitig die Stoppel als Brennmaterial für den Winter freigegeben wird.

Eine specielle Aufstellung ihres Ginfommens ift nicht gut möglich zu geben, indem ber Berdienst so verschieden, wie die Arbeit und Person ift. Es mag genügen zu bemerken, daß es an Arbeit im Commerhalb-

jahre selten mangelt, und ein tüchtiger und ordentlicher Arbeister in diesem Berhältnisse sein Auskommen sinden kann. Beim Eintreten der Arbeitsunfähigkeit ist er indessen sehr bald dem Mangel Preis gegeben.

- 2. Stargard. Dirschau. Von dieser Classe gilt das über die Häusler Gesagte. Un Arbeit fehlt es derselben bei entspreschender Betriebsamfeit nicht; der Fleißige bringt es auf einen Berdienst von täglich 10—15 Sgr.
- 3. Behrent. (a) Da der größere Landwirth überall seine eignen Arbeiter hat, der Bauer fremde Hände wenig braucht, öffentliche Arbeiten aber so gut wie gar nicht vorfommen, so fehlt es diesen Leuten um so mehr an regelmäßiger Arbeit, als der Hang zum Nichtsthun bei ihnen vorherrscht. (c) Der Tagelohn ist auf 5 Sgr. für den Mann und 4 Sgr. für die Frau im Winter, und auf 6 bis 15 Sgr. für den Mann, auf 6 bis 7 Sgr. für die Frau und auf 3 Sgr. für ein Kind im Sommer zu veranschlagen.
- 4. Teuftadt. Pugig. Die Einlieger befinden fich hier in der drudendsten und unsichersten Lage.
- (a) Es findet fich fur fie feineswegs in allen Sahredzeiten Arbeit. Bier Monate hindurch, jumal im Frühjahr, find fie ohne Arbeit. (b) Ihre Frauen und Kinder haben nur in feltenen Källen und faft nur in der Erndte Gelegenheit jum Berdienft. (c) Nach Maafgabe der Jahreszeit und Arbeit erhalten diefe Leute dann 5-71 Sgr. (d) Accord= arbeiten finden fich nur in beschränftem Maage (Forft = und Chauffee= Arbeiten, Dachdecken, Torfstechen 2c.) (e) Rebenverdienst endlich haben fie nur bann, wenn fie im Stande find, ein Stud Rartoffelland ju miethen. (f) Leider vermehrt fich die Bahl diefer herrenlosen Arbeiter von Jahr ju Jahr. Ihr ganger jährlicher Erwerb incl. des Ertrages von 5 Scheffel Kartoffel-Aussaat wird auf nur 60 Rthlr. veranschlagt. Balt man denfelben mit der Summe der sub I. genannten Bedürfniffe gu= fammen, foist ersichtlich, daß der lose Tagelohner felbst im glud= lichen Falle nur 2 deffen zu erwerben im Stande ift, mas als Minimum jum ausfömmlichen Leben als nothwendig erachtet werden muß.

Putiger Kampe. Hier gilt von diesen Leuten im Allgemeinen gang dasselbe; besgleichen in:

Johannisdorf. Wenn der Einlieger bis dahin in den Forsten 5 Sgr., auf der Chaussee 6 Sgr., beim Torfstich 10 Sgr. und in der Erndte 7½ Sgr. verdient, und sich dabei färglich ernährt hat, so ist er

durch die vorhergegangene Nothzeit und den bei den Arbeitgebern eingetretenen Geld-, also Arbeits-Mangel, dermalen geradezu in die eigentliche und bedauerlichste Lage des Proletariers versetzt worden.

Pogorez. Um die Noth, welcher die Tagelöhner dieser Claffe ausgesetzt find, noch anschaulicher zu machen, soll hier ihr jährlicher Bersbienft in einem Beispiel speciell zusammengestellt werden:

Hierzu ber Ertrag bes gemietheten Kartoffellanbes 5 Scheffel Aussaat = 50 Scheffel Ertrag à 10 Sgr. 16 = 20 = Seine ganze Einnahme würde sich hiernach also auf nur = 56 Rthl. 20 Sgr. belaufen.

Welches Migverhältniß zu den oben (sub I.) berechneten nothwensigen Lebens-Bedürfnissen einer hiesigen Arbeiter-Familie! Und dennoch muß sie jährlich an Classensteuer und anderen Abgaben 2 Athl. 17½ Sgr. zahlen und zahlt sie größtentheils, um sich nur nicht durch den Erecutor das Lepte, was er sein nennt, nehmen zu lassen.

# Résumé.

a) Findet fich für diefe Arbeiter in allen Jahreszeiten Arbeit und welche?

Im Allgemeinen fehlt es denselben an durchstehender Arbeit; am meisten ist dies in den an Pommern grenzenden Landestheilen der Fall.

b) haben auch ihre Frauen und Kinder Gelegenheit zum Berdienft und welche?

Nur wenig und in der Regel wohl nur in der Erndte.

c) Welchen Tagelohn erhalten fie in den verschiedenen Jahreszeiten?

Derfelbe ift erheblich höher als bei ben in einem contractlichen Berhältniß stehenden Arbeitern; er steigt bei bem Mann bis 15 Sgr. und bei ber Frau bis auf 7 Sgr. im Sommer.

d) Findet fich auch Accord-Arbeit für fie und welche?

und zu welchem Sagelohn fann es ein fleifiger Arbeiter babei bringen?

Es findet sich dergleichen (im Walde, auf den Chaussen, in den Torfmooren 10.); in den Riederungsgegenden namentlich durch verdingweise Nebernahme der Erndte-Arbeiten.

f) Bermehrt sich die Bahl dieser herrenlosen Arbeiter im Berhältniß zu den Dienstleuten?

Ift wohl im Allgemeinen zu bejahen.

Die Lage dieser Arbeiterclasse andert zwar nach der vorhandenen Gelegenheit und der Lust und Fähigkeit zum Berdienste ab; im Ganzen aber erscheint sie als eine gestrückte, unsichere, und die Gesammtheit belästigende.

#### Marienwerder.

Der Regierungs : Begirt überhaupt. (Bergl. sub II.) Die materielle Lage dieser und der zweiten Arbeiterclaffe fonnte viel beffer fein, ale fie in ber Regel ift; benn Beide finden, wenn fie gefund und fleißig find (a) hier überall und zu allen Jahredzeiten Beschäftigung; im Commer bei ben Feldarbeiten und in den übrigen Sahreszeiten in den Ronigl. Forften beim Solgichlagen und Stubben-Roden, fo wie beim Dreichen und Mergeln. (b) Auch ihre Frauen und Rinder haben Geles genheit jum Berdienft burch Spinnen, Leinwandweben 20.; aber aus Trägheit wird oft diese Gelegenheit nicht benutt und fie werden dann durch Bettelei und Dieberei eine mahre Landplage, besonders ift Dies in den Wintermonden der Fall. (c) In den Commermonden wird die mannliche Arbeit mit 8-10 Egr., die weibliche mit 5-6 Egr. pro Tag begahlt. (d) Bu den Accord-Arbeiten gehören in der Regel: Solgfällen, Torfftechen, Grabengieben, Mergeln und das Ausnehmen der Rartoffeln, und es verdient dabei ein fleißiger Arbeiter im Commer 10 bis 12 Ggr. und im Winter 5 bis 6 Egr. pro Tag. - Die Frage (e): ob Gelegenheit jum Rebenverdienft, insbesondere ju gewerblichem Rebenverdienft vorhanden ift? fonnen wir zwar nicht geradezu verneinen; doch wiffen wir folden Verdienft in Diesem Augenblid nicht nahmhaft zu machen. Rinder und schwächliche Personen finden im Commer durch Berfauf gesammelter Bilge und Beeren, und im Winter durch Moos = und Alecht=

werf in den nahe gelegenen Städten zuweilen lohnenden Verdienst, was z. B. in Marienwerder der Fall ist, wo dergleichen gern gefauft und recht gut bezahlt wird. (f) Die Classe der Käthner und Einlieger vermehrt sich übrigens wahrscheinlich stärfer als die der Instleute. Schon die Muße, die sie lieben, bietet ihnen zu häusige Gelegenheit dar, ihr Geschlecht zu vermehren. Uebrigens ist — wie bereits früher bemerkt, — ihr physischer und geistiger Zustand höchst traurig, noch mehr aber ihr sittlicher. Es sehlt diesen Leuten an allem moralischen Halt und da es ihnen auch an Ausdauer und Energie gebricht, so sind sie zu anstrengenz den Arbeitsleistungen meistentheils untauglich.

So lange noch die Kartoffeln geriethen und die Wälder den Holzdiebstahl gestatteten, war die Lage dieser Leute erträglich. Seitdem aber die Kartoffeln fehlschlagen und die Wälder gelichtet und in Ackerland umgeschaffen werden, oder wo sie noch fortbestehen, schärfer beaussichtigt werden, ist die Lage der losen Leute bedauerlich, besonders während der rauhen Jahreszeit. Ganz Aehnliches wird aus:

- 2. Mahren berichtet und schließlich gesagt: Die Zahl dieser herrenlosen Arbeiter vermehrt sich hier sehr bedeutend, besonders in solchen
  Zahren, wo die Kartoffeln gerathen; dann gehen Leute, die im DienstBerhältnisse sich nicht gern fügen, wo möglich mit ähnlichen Mädchen
  zusammen, ohne so viel zu haben, um das Tranungsgeld bezahlen zu
  können, miethen sich eine Stube, suchen sich einige Lebensmittel zu verschaffen, und sehen demnächst, mit einigen Ausnahmen, durch entwendetes,
  in der Stadt zum Verfause gebrachtes Holz, oder auf andere lästige
  Weise ihre Eristenz zu sichern, und fallen nicht selten der Commune
  zur Last.
- 3. Stuhm. Altmarkt. Diese Art Arbeiter sind hier nur auf den Königl. Bauerdörfern vorhanden. (a) Ein Theil derselben steht aber doch in einem contractlichen Dienst Berhältnisse zu den Grundbesitzern; sie erndten und dreschen nämlich und müssen sich nach Vollendung dieser Arbeiten anderweitigen Berdienst suchen. Gewöhnlich erhalten sie ein Bauschquantum für die ganze Erndte, bei freier Betöstigung 10 Rthl. und als Drescher Lohn den 11ten und 12ten Schessel bei eigener Bestöstigung. Im Allgemeinen sind die Arbeiter in den Bauerdörfern sittslich verdorbener, weil sie weniger unter Aussicht stehen und mehr dem Müßiggang ergeben sind.

4. Rosenberg. Es läßt sich für gewöhnlich annehmen, daß (a. b) diese Leute nebst ihren Familien zu allen Zeiten Arbeit finden, so daß es oft schwierig ift, Arbeiter zu erhalten. In Miswachs-Jahren nur fteigt

allerdings die Concurrenz, so daß sie nicht mehr befriedigt werden kann, durch die große Zahl derjenigen Einwohner, welche nur Arbeit suchen, wenn sie der Hunger dazu treibt. (c) Der Tagelohn des Mannes ist im Sommer 6 Sgr., der Frau und des erwachsenen Kindes 4 Sgr. (d) Bei Accordarbeiten (Brettschneiden, Graben, Roden, Mergeln, Torsstechen, Bauten 2c.) steigert sich derselbe auf 12—15 Sgr. (e) Gewerblicher Nesbenverdienst, außer Spinnen, findet nicht statt. (f) Auch hier vermehrt sich die Zahl dieser Arbeiter mit der siegenden Bevölferung, da der Bedarf derzenigen, welche in contractlichem Verhältniß stehen, beinahe statios nair ist.

Rlein Plowenz. (a) Es fehlt den Seuerlingen im Winter oft an Arbeit, obgleich viele von ihnen beim Erdrusch größerer Guter ober beim Ginichlagen bes Bolges Beschäftigung finden. (b) Gind größere Buter in ber Rabe, fo finden auch die Frauen und Rinder beim Geben der Kartoffeln, Jaten, Behaden, in der Beu-, Getreide- und Kartoffel-Erndte Beschäftigung (c) Für Manner ift der Sandtag auch im Winter nicht unter 4 Sgr. und fteigt in der Erndte bei der Genfe gu 8 Sgr., 14 Tage lang auch wohl bis 10 Egr. Der Tagelohn für die Frauen ift im Frühjahr und Berbit 4-5 Egr., in der Beu- und Getreide-Erndte 5-7 Sgr., mitunter auch wohl 8 Sgr., Rinder 3-6 Sgr. in der Kartoffel-Erndte ift der Tagelohn oft hoher, fur Frauen und ftarfe Madden haufig 6-7 Egr. (d) Beim Torfftich, Graben, in der Biegelei ic. finden meiftens Accordarbeiten ftatt und schwanft babei der tägliche Berdienst gwischen 7 und 10 Egr., beim Ginschlagen Des Klafterholzes im Winter zwischen 3-5 Egr., wobei die Arbeiter bas Feuerunge-Material durch die Abfalle frei haben. (e) Auger Sandlanger-Arbeiten bei Bauten findet ein gewerblicher Nebenverdienst nicht ftatt. (f) In Jahren, wo die größeren Gutebefiter und Bauern durch lohnende Erndten und gute Mittelpreise fich höherer Ginnahmen erfreuen, finden Dieje Arbeiter bei den Meliorationen und Bauten, welche dann unternommen werden, hinlänglichen und, durch die Concurrenz, mitunter reich= lichen Berdienft. Es mar dies vom Jahr 1840 bis 45 der Fall, mo ter Landmann fich hier vergleichungsweise gut ftand. Der Tagelohn ftieg allmählig höher und die freien Urbeiter maren meiftens gesucht, auch nahm die Bahl derfelben in jener Beit fchnell gu, namentlich badurch, baß der lodende Berdienft viele junge Leute veranlagte, leichtsinnige Chen ein= zugehen. Die schlechte Ernote Des Jahres 1845, Die eintretende Kartoffel-Krantheit, fo wie die hohen Betreidepreise feit jener Beit haben diese Berhaltniffe wieder geandert. Gehr hohe und fehr niedere Preife des

Getreibes find wie für den Landmann im Allgemeinen so auch nament= lich für diesen Stand verderblich.

Die Besammt = Einnahme der Einlieger stellt fich gewöhnlich auf 60 bis 80 Rthl., wobei fie in Jahrgangen, wo die Producte einen niedrigen ober mittleren Breis haben, nothdurftig burchfommen. In Jahren, wo das Getreide fo hohen Preis hat, daß jur Erfparung beffelben Arbeite Befchränkungen ftattfinden, ift Die Lage ber Einlieger traurig. Gie find gezwungen, ihren fleinen Reich= thum an Ruh oder Schwein ic., wenn folche fonst vorhanden , zu veräußern, fallen ber Mildthätigfeit anheim, und wo diese nicht genügt, muß Diebstahl bas llebrige ichaffen. Im vorigen Sungerjahre gab es viele Familien, die Monate lang täglich nur eine oft ungefunde schlechte Mahlzeit halten konnten. Rräftige Manner kamen herunter und wurden zulest unfähig zu arbeiten. Die Erndte-Arbeiten begannen endlich, auf größeren Gütern wurden Leute gegen Speife und Tagelohn aufgenommen, wo fie fich allmählig erholten, oft ift aber auch zu lebenslänglicher Schwäche ober einem frühen Tode ber Reim gelegt. Dennoch ift die Neigung nach einer freien zwangolofen Stellung fehr häufig Beranlaffung, baß herr. schaftliche Inftleute ihre Wohnungen fündigen, sobald fie etwas erspart und zu biefer unsicheren aber freien Lage übergeben. Oft fehren fie nach einem oder mehreren Jahren, nachdem fie ihre kleinen Ersparniffe eingebüßt, in ihre alten Berhaltniffe gurud. - Mus

Langenau wird im Allgemeinen ganz dasselbe berichtet. Es befinden sich diese Einlieger gewöhnlich nur in Bauerdörfern, in Abbauten derselben, und nur selten in den grundherrlichen Bestungen, am zahl= reichsten aber in den kleinen Städten. a) Im Winter mangelt ihnen ge- wöhnlich aller Verdienst. f) Ohngeachtet ihrer — größtentheils durch Arbeitsschen veranlaßten — traurigen Verhältnisse vermehrt sich dennoch ihre Zahl mit jedem Jahre sehr bedeutend, da die Mehrsten um einer ge- wissen Uuabhängigkeit wegen, lieber Mangel leiden, als ihr auskömm- liches Brod sicher essen.

5. Flatow. Hier gilt im Allgemeinen das hinsichtlich ber Häusler (sub. II.) Gesagte, auch von den Heuerlingen.

# Résumé.

a) Findet sich für diese Arbeiter in allen Jahreszeiten Arbeit und welche?

Im Allgemeinen fehlt es biesen Leuten nicht an Arbeit; im Sommer finden sie ausreichende Beschäftigung bei ben

Feldarbeiten, im Binter beim Dreichen und Mergeln, fo wie beim Holzschlagen, Stubbenroden 2c.

b) Saben auch ihre Frauen und Kinder Gelegenheit jum Berdienst und welche?

In der Erndte, durch Spinnen und Weben; aber es fehlt den Beibern häufig an Fleiß und Betriebsamfeit.

c) Welchen Tagelohn erhalten sie in den verschieden en Jahreszeiten?

In den Sommermonaten wird die mannliche Arbeit mit 6-10 Sgr., die weibliche mit 4-6 Sgr. bezahlt.

d) Findetsich auch Accord-Arbeit für sie und welche? und zu welchem Tagelohn kann es ein fleißiger Arbeiter babei bringen?

Holzfällen, Torfftechen, Grabenziehen, Mergeln 2c. wobei sich der Verdienst im Sommer auf 10-15 Sgr. fteigert, im Winter doch auch bis 6 Sgr. beträgt.

e) Bft auch Gelegenheit zum Nebenverdienst, inebeson= dere zu gewerblichem Nebenverdienst vorhanden und zu welchem?

Derfelbe ift, außer dem Erwerb durch Spinnen, nicht nennenswerth.

f) Bermehrt sich die Zahl dieser herrenlosen Arbeiter im Berhältniß zu den Dienstleuten?

Ift angunehmen.

Die Lage dieser Leute ift im Ganzen eine ärmliche, besonders durch die letteren Nothjahre, aber auch wegen ihres Mangels an Arbeitsluft und sittlicher Haltung.

# III.

Schilderung der Lebensweise — Charafteristift der phusischen, geisti= gen und sittlichen Zustände der arbeitenden Classen.

Borfchläge zur wesentlichen und nachhaltigen Berbefferung diefer letteren.

# Königsberg.

Es ift in diesen Beziehungen, namentlich in ber letteren, feinesweges ein erfreuliches Bild aufzustellen. Im Allgemeinen foll die in Be-

tracht fommende landliche Bevolferung in Schlaffheit, forperlicher wie geistiger Tragheit, Gleichgultigfeit gegen jede Berbefferung 2c. verfunten fein, und wird als Grundurfache Diefes betrübenden Buftandes von erfahrenen Cachfennern der Migbrauch Des Branntweins angegeben. Begen Diefes schreckliche Uebel fonnten und wurden alle Dagigfeits= Bereine nicht helfen; Die einzige Gulfe werde fein: "Mittel zu finden, Die den Branntweingenuß entbehrlich machten." Bor allen und junachft fei die Indoleng zu befämpfen, Die das gemeine Bolf jo genugfam an feine Rartoffeln - Erifteng feffelt. Ge muffe daffelbe Beschmad am Befferen erhalten. Es muffe ju munichen, und jo viel einsehen und denken lernen: daß und wie mit Unwendung feiner Kraft und feines Billens, durch erlaubte Mittel Befferes erreicht werden fonne. Dazu bedurfe es aber allerdings einer Umgestaltung des von unsern dermaligen Boltsbildungs=Unftalten befolgten Suftems. Richt, wie jest, Uneignung von Schulmeifterwit, fontern Erziehung und gute Dewöhnung muffe die Tendeng derfelben, und das allgemeine Streben darauf gerich= tet fein, daß fur die Erfolge in der Schule auch außerhalb derfelben beihülflich gewirkt werde. Vorzüglich sei hierzu erforderlich, allmähliges Entfernen des Migtrauens, das fur jest fehr allgemein das niedere Bolf gegen alle über ihm Stehende hegt, namentlich mittelft größerer Untheil= nahme der Arbeitgebenden an dem Leben und an den Intereffen der Arbeiter. Bang besonders fei dabin gu wirfen, das Dienft-Berhaltniß ein - wie es bei den Altvordern gewesen - weniger fern der Berrschaft ftebendes werden zu laffen. - 2118 Beweis von der zwedwidrigen Tendeng der Bolfsschulen wird namentlich die Thatsache der frühen leicht= finnigen Beirathen - Diefe bedeutende Beranlaffung gur Bervorrufung von vorn herein fast hoffnungevoll armen Wirthschaften - bervorgehoben; denn der häufige Grund Diefer verderblichen Berbindungen fei wiederum die grenzenlos gesunfene Sittlichfeit im Umgange beider Geschlechter. Gine Beschränfung des Rechts, Chen ju fchließen und Auferlegung der Pflicht: vor Vollziehung der Che ein gemiffes Alter oder ein verhaltnismäßiges Eigenthum nachzuweisen: erscheine jo gerechtfertigt als munichenswerth. Ein Mittel aber, dem Unfegen folcher Che juvorzufommen, die von Saufe aus mit Armuth und Elend beginnend, Diefe in ihrem Berlauf zu fteigern und in den Nachkommen fortzupflangen veriprechen, gaben die Eparfaffen. Ihre Ausbreitung und Beforderung fei ein Gegenstand hoher Wichtigkeit und von weitgreifenden Folgen, wenn fie gehörig benutt wurden und eine angemeffene Röthigung ju ihrer Benutung ftattfinde. - Ein Mittel, welches auf doppelte Weise

für die Volksbildung wirksam fein konnte, ware ferner in der Obstbaumzucht zu finden. — Endlich aber wird auf das vorzügliche Bildungsmittel einer zweckmäßigen Literatur hingewiesen, dessen wir erweislich fast ganz entbehrten.\*)

Bu obiger Schilderung paßt in vielen Begiehungen die Charafteriftif der Arbeiter des Kreifes Demel. Unter Der Claffe der Dienstleute (Gartner und Laggartner) ift Fleiß und Geschick bei Ausübung ihrer Bflichten, namentlich bei den Beibern, feinesweges vorherrschend, wohl aber erreichbar. Gine fehr mangelhafte Erziehung, besonders bei den begabteren Lithauern, hat den Beift roh und ftumpf erhalten und der fittliche Zustand befindet sich auf einer sehr geringen Grufe. - Die physiichen, geistigen und sittlichen Buftande der Claffe 2 ift eben fo verschieden wie ihre geschilderte materielle Lage. Im Allgemeinen ift in den begun= ftigteren Berhältniffen bas Streben nach weiterer Bervollfommnung ficht= lich, wohingegen bei ben geringst Begüterten, wegen vorherrschenden Sanges jum Saufen und zur Liederlichfeit, Diefe Claffe mit der erftgenannten ziemlich gleich zu ftellen fein durfte. - Um allertraurigsten aber fteht es in jeder Sinficht mit der dritten Claffe, weil diefe fich theils aus Armuth, theils aus Schlechtigfeit jeder Urt von Erziehung und Ausbildung gum Buten, jo weit es irgend thunlich, ferne halt.

Es wird im Allgemeinen dafür gehalten, daß eine Erhöhung der Arbeitslöhne 2c. nur eine noch schlechtere Lage der Arbeiter als die gegenwärtige zur Folge haben würde und die feste Ueberzeugung ausgesprochen, daß ein besserer Zustand aller Arbeiter-Classen hier hauptsächlich dadurch herbeigesührt werden würde, wenn:

1. Für die Ausbildung der Jugend, durch Errichtung dem 3 wecke entsprechender Schulen, mehr gesorgt würde. Hauptsächelich wäre in diesen Schulen auf die Vernunft und Weckung des Gesühls der Menschenwürde hinzuwirfen. Bei der weiblichen Jugend müßte außerdem auf tüchtige Erlernung der nothwendigsten Handarbeiten — von denen sie dermalen in der Regel nichts verstehen — hingewirft werden. 2. An die Stelle der Branntweinkneipen in den Dörfern Vierhäuser träten, wo die Besuchenden passende Schriften zur Lectüre vorsänden. 3. Gine Ermäßigung des Salzpreises stattsinde; endelich 4. der Vermehrung der immer mehr anwachsenden Zahl der sub. 3 geschilderten Losteute frästig entgegengewirft würde. Die Anse

<sup>\*)</sup> Die sittliche Sebung ber unteren Boltsclaffe. Mit besonderer Rudficht auf bas Landvolt und die Mäßigkeits = Bereine. Königsberg 1845.

führung dieser Maßregel wurde durch bessere Erziehung, besonders der weiblichen Jugend, wesentlich erleichtert werden, außerdem aber eine veränderte Gesetzebung — wornach beide Aeltern, und nicht blos der Vater, des außer der Che erzeugten Kindes verpslichten sein müßten, dasselbe zu ernähren —, und die Bestimmung, daß die Genehmigung zur Vereinigung ganz mittelloser untauglicher Arbeiter, die sein sestes Dienstwerhältniß nachweisen können, einem polizeilichen Communal Beschlusse verhältniß nachweisen können, einem polizeilichen Communal Beschlusse vorbehalten wurde — dem Nebel wesentlich steuern. Außerdem dürste ein wirksames Mittel, die Zahl der Laßleute zu verringern, darin zu sins den sein, daß denselben die Verpflichtung auserlegt würde, ihre Armen und Invaliden selbst zu verpflegen.

Die Ansicht, daß es dringend an der Zeit sei, der Schließung der leichtsinnigen Ehen unter dem ungebundenen Arbeiterstande entgegenzuwirken, wird auch aus anderen Kreisen geltend gemacht. "Heir" — heißt es namentlich aus Morungen — "möge der Staat einschreiten, als Bedingung einer Ehe eine größere Sicherstellung der zustünstigen Familie verlangen als die gesunden Gliedmaßen des Baters geswähren, strengere Vorschriften in der Aufnahme dieser Leute in den Dorfsgemeinden seststellen. Außerdem aber werde Förderung und Schut des Landbaus Gewerbes auch sofort unmittelbar auf eine gesichertere Eristenz der Arbeiter hinwirfen. Nur von diesem Ausschwunge der landswirtsschaftlichen Industrie selbst sei eine nachhaltige Abhülse der matestiellen Noth mit Sicherheit zu erwarten, keinesweges aber von der Außsführung so unpraktischer Vorschläge als z. B. gesehliche Normirung der Tagelohnsäte. (Rastenburg).

Aus Obigem erhellt alfo, daß der ländliche Arbeiter im Königsberger Regierungs = Bezirfe im Allgemeinen auf einem nur niederen
Etandpunfte sowohl der geistigen Ausbildung als der Gestitung steht.
Die bezüglichen Uebelstände wurzeln moralisch vornehmlich in der großen
Beschränkheit der Ansprüche dieser Leute ans Leben, deren Bedürfnisse
sich in materieller Beziehung wesentlich auf die Kartossel und den Branntwein reduciren und sich überall nur unter demjenigen Theile höher erheben, welcher sich in einem contraktlichen Berhältnisse zu den Arbeitz
gebern besindet. Gegen die dermalige Demoralisation der arbeitenden
Classen werden direkte Hüssen im Allgemeinen verworsen, als wesentlichste
Abhülssmittel aber bezeichnet: 1. Bessere Ausbildung und Erziehung der niederen Bolksklasse in den Schulen, insbesondere
Hung der niederen Bolksklasse in den Schulen, insbesondere

des Bertrauens zu den Dienstherrschaften; bei dem weiblichen Theile namentlich auch: Anbildung häuslicher Geschicklichkeiten und Belebung des Arbeitstriebes. 2. Gesetliche Erschwerung der leichtsinnigen Heirathen solcher bentploser Arbeiter, die in keinem contraktlichen Dienstverhältnisse stehen. 3. Bermehrte Gelegenheit zum Berstienste durch Förderung und Schut des Landbaugewerbes.

#### Gumbinnen.

Fast aus allen vorgenannten Kreisen haben die Berichterstatter sich in ber fraglichen Beziehung fehr ausführlich geäußert.

In ben Rreifen Beidefrug und Niederung fteht der Arbeiter im Allgemeinen noch auf einer fehr niedrigen Stufe, ift gur Tragheit, jum Trunke und Diebstahl fehr geneigt und besitt fast gar kein Chrgefühl. - Die neueste Beit, beren Richtung babin gebe, bas Broletariat zu einer größeren Selbstftanbigfeit zu erheben, habe - wenigstens fur die dortigen Gegenden - das Uebel eher vermehrt als gemindert. Namentlich hatten zwei neue Berordnungen den nachtheiligsten Ginfluß auf die arbeitende Claffe geubt, nämlich: 1) die Bestimmung, daß der Dienstherr verpflichtet fei, ein entlaffenes Befinde, wenn es anderwarts feine Urbeit findet, wieder aufzuneh= men und zu ernähren, und 2) die Aufhebung der förperlichen Buchtigung (!). Die erstere bestärte ein faules, liederliches Gefinde in seiner Trägheit, da daffelbe immer einen Rudfhalt an der Berrschaft habe, die lettere dagegen begunftige den Sang gur Dieberei, indem die Chrenftrafen ohne Wirfung feien und vor dem Gefängniffe, wo ber Berbrecher eine reinliche, warme Wohnung und nothdurftiges Effen erhalte, es ihm auch an Gesellschaft nicht fehle, der gemeine Mann feine Furcht habe. — Da diefe Berordnungen offenbar nur für folche Begenden paften, wo die niedere Bolfoclaffe fich auf einer höheren Bildungs= ftuje befande, ale bort: fo fonne nur anheimgegeben werden, burch Berbefferung der Schul= und Erziehunge=Unftalten auch dort dafür zu forgen, daß der Bildungsgrad des gemeinen Mannes gehoben werde.

Im Kreise Ragnit wird namentlich von der Lebensweise eines Theils der Cinlieger und Heuerlinge ein höchst betrübendes Bild entworsen. Viele von diesen Leuten — heißt es — leben sorge los um die Zufunft, nur für die Gegenwart, wie es sprichwörtlich heißt: aus der Hand in den Mund. Ist die Wohnungsmiethe bezahlt und

bat man Kartoffeln ausgepflangt, beren Erndte gejegnet ausfällt: jo bunkt man fich reich und geht nur bei gutem Wetter gur Arbeit, um etwas zu Branntwein und Salz zu verdienen. Fehlt es aber an obigen Subfistenzmitteln: fo werden entweder fleine Diebstähle, namentlich von Keldfrüchten und Brennmaterial zu Bulfe genommen, oder der Mann giebt aus, um Arbeit gu suchen und überläßt die Familie ihrem Schicffale, wo denn namentlich die armen Rinder in hartem Rampf mit dem Hunger und der Ralte gerathen, und wenn fie nicht zu klein und Die Winterfalte nicht zu beftig ift, hinausgetrieben werden, um bettelnd ihr Leben ju friften. Bei folder, meift durch eigenes Berichulden, namlich burch Trunffucht und Arbeitoscheu, in den letten Jahren auch wohl durch Rrankheit und Theuerung, verarmten Familien ift dann von einem Anfauf von Brenn= und Erleuchtungs = Material feine Rebe. ber Wohnsit fern von Forsten gelegen, jo wird das Bimmer nur fo lange geheizt, als das im Berbfte gesammelte Rartoffelfraut vorhält; fur die Ruche wird das nöthige Solz wo möglich von Zäunen gestohlen, mahrend ber gangen Dauer ber ftrengften Ralte aber werden die Rinder nicht felten ben Tag über im Bette gehalten, in welchem auch die Eltern fo lange liegen, als ihnen die Sonne nicht leuchtet. Bur Wohnung wird eine halbe, oft nur eine viertel Stube gemiethet, an Nahrungsmitteln und Rleidern Die Salfte mindestens entbehrt, auf Saltung einer Ruh und eines Schweins naturlich verzichtet, fratt des Salzes Saringslake von dem Kramer gekauft, die Abgaben oft gar nicht bezahlt, fo daß wohl die Balfte der zu ihrem Lebensbedarf veranschlagten Summe erspart wird und - werden muß, ba bem Branntwein noch ein Erfleckliches zum Opfer gebracht wird ic.

Bei allen Classen der Arbeiter — heißt es dann ferner — greift Nichts so mächtig in das Wohl und Weh der Familie ein, als die Eisgenschaft der Frau. Wo diese sittlich, thätig, umsichtig und ordnungsliebend ist, sehlt es keinem Mitgliede an den nöthigsten Bedürfnissen. Man freuet sich der guten derben Kost, die solche Frau, selbst reinlich gekleidet, dem arbeitenden Manne im reinlichen Topfe und Korbe bringt, der reinlichen, wenn auch ärmlichen Kleidung aller Mitglieder, und in der Kammer ist es eine Lust zu sehen, wie dort für alle Bedürfnisse mehr oder wenig Vorrath besorgt ist. Es liegen Fälle vor, daß selbst lose Arbeitersamilien, welche sich des wahren Schatzes einer tüchtigen Haussfrau zu erfreuen haben, vs selbst zu einem gewissen Wohlstande, später sogar zu einem kleinen Grundbesit bringen. Leider gehören aber solche tüchtige Frauen zu den größten Seltenheiten, in der Regel sind Arbeitöschen, Sorglosigkeit, Rohheit und Unreinlichkeit, gänz-

licher Mangel an Betriebsamfeit, zuweilen auch Liebe zum Genuß von Branntwein und in dessen Folge auch zur Verschwendung die charafteristischen Eigenschaften des Arbeiterweibes. In der überwiegenden Mehrheit ist dagegen der Mann, wenn er nicht von Kindheit völlig entartet, meist sittlich und bereit zur Arbeit und Ordnung, und leistet Alsles, was man von ihm fordern kann, sofern die Frau durch tüchtigen Haushalt es an den nothwendigen Bedürfnissen nicht fehlen läßt.

Heberzengung ausgesprochen, daß in der Vernachläßigung bestätigte, Ueberzengung ausgesprochen, daß in der Vernachläßigung der sittlichen Erziehung, vorzugsweise der Weiber, die Duelle des beflagenswerthen Zustandes der arbeitenden Etasse wesentlich zu suchen sei, und daß die Folgen dieses Uebels sich von der heutigen Generation noch auf die folgen de übertragen musse, wenn man selbst durch Vermehrung und Verbesserung der Schulzanstalten und durch strengere Aufrechthaltung der Schulzpflichtigseit auf Verbreitung höherer Bildung hinwirsen werde; inz dem an eine Heranbildung zu häuslichen Tugenden weder dort gedacht werden könne, noch sich den Mädchen im Elternhause Gelegenheit dazu darbiete u. s. w.

Der Berichterstatter bringt, Behufe ber wesentlichen und nachhal= tigen Berbefferung der Buftande des landlichen Arbeiters, fpeciell die folgenden Maakregeln in Borschlag: 1) Errichtung von Kleinfin= derbewahranstalten; 2) Stiftung von Bereinen gebildeter, edelgefinnter Frauen, um die Beiber der Arbeiter gur Genittung, Wirthschaftlichkeit und zu häuslichen Tugenden überhaupt herangu= bilden; 3) Bildung von Bauervereinen in allen Rreifen, wozu auch die Säuster heranzuziehen, um deren induftrielle Thatigfeit anzuregen und auszubilden; i) Die allgemeine Ginführung ber Ac= cordarbeiten, wo fie nur irgend anwendbar find; 5) gefetliches Berbot gegen die Schließung leichtfinniger Chen; 6) Unle= gung von Betreidemagaginen, aus welchen der Arbeiter feinen Bedarf an Brodforn fur einen folchen Breis ftets faufen fann, ber nur ein Beringes den Durchschnittspreis überfteigt; 7) Errichtung von Arbeiteftellen fur die Bintermonde, mittelft Erweiterung und Bervollfommnung des Flache = Baues, der Anlage von Flache = Faftoreien und Garnspinnereien; 8) Spar = Raffen unter Berwaltung des Staate, welche in Berbindung gesett wurden mit dem beabsichtigten erweiterten Bant = Enftem; 9) Rrantheite = Raffen, beren Grundfapital burch jährliche Staats = Gemeinde = und freiwillige Beitrage gebildet wird;

10) Sterbe-Raffen, welche für geringes Einkaufsgeld und noch geringere Jahresbeiträge bei einem Sterbefalle die Beerdigungskosten von 3—5 Rthl. für den Eingekauften zahlen; 11) Viehversicherungs-Anstalten oder Kuhgilden. Endlich fügt der Berichterstatter 12) noch den Borschlag hinzu, daß die Arbeiter jeder Gemeinde sich zu einer Gilde vereinigten und sich aus den Gebildeten derselben einen Mann des Bertrauens zu ihrem Vorsteher wählten, welcher ihre Angelegenheiten leitet, durch Belehrung namentlich in politischen Dingen ihren Fortschritt fördert und überhaupt als Freund mit Rath und That ihnen zur Seite steht.

Im Gumbinner Kreise werden im Allgemeinen die physischen, intellettuellen und fittlichen Buftande befriedigend genannt. Bas inbeffen folche, namentlich die erfteren, im Befonderen anlangt: jo durf= ten fie doch nach den Classen wesentlich abandern. Es wird hieruber aus Bratuponen geschrieben: Die Lebensweise ber landlichen Arbeiter ift febr verschieden. Diejenigen, Die ein festes Ginkommen haben, richten ihre Bedürfniffe darnach ein und leben meiftens gut, find babei physisch ftart, geistig zwar nicht besonders entwickelt, aber folgsam und aut, ebenfo wie religios und fittlich. Anders find die Buftande ber anderen beiden Claffen. Gie leben größtentheils von Rar= toffeln und Salz und etwas Suppe, die im Commer aus Milch, im Winter aus Schrotmehl oder Rleie besteht; lettere ift oft, aber nicht immer, mit wenig Speck angemacht. In den legten 3 Jahren waren diefe Leute auch fehr abgemattet und verhungert. Die Erziehung diefer Rin= ber ift fast durchweg schlecht; schon frühe werden fie gum Suten bes Biebes fur den Commer gu den Bauern gegeben, wobei vom Schulunterrichte faum die Rede ift und fie gur Trägheit eingewiegt werden. Bum Winter febren fie ju ihren Eltern gurud, besuchen auch dann die Schule nicht, weil es ihnen an Lebensmitteln und Rleidern fehlt, fondern liegen meiftens den Tag über im Bette. Diesem lebel fonnte Dadurch leicht begegnet werden, daß die Miether folder Rinder verpflich= tet murden, fie auch den Winter über zu unterhalten und fie zur Schule gu schiden. Außer Diefer Maagregel - Deren Ausführung aber dadurch bedingt werden wurde, daß zuvorderft den Eltern gegen einen angemeffenen Tagelohn fortwährende Beschäftigung gegeben und daß es einer Familie möglich gemacht werde, mindeftens den Commer über 40 Rthl., das übrige aber im Binter durch Dreschen und Spinnen zu erwerben - werden folgende allgemeinen Borfchlage gur Berbefferung des Buftandes der ländlichen Arbeiter im Kreise Gumbinnen gemacht: 1) Herstellung einer guten Communal=Ordnung, verbun= den mit einer zweckmäßigen Armenpslege; 2) Heranziehung der Mutter zur Mitunterhaltung ihrer unehelichen Kinder; 3) Eröffnung von Arbeitsstellen für die losen Leute, ohne jedoch dem Staate die gesehliche Verpflichtung dazu aufzulegen; 4) Ermäßi= gung der öffentlichen Abgaben für dieselben; 5) Errichtung von Sparkassen.

Die Lebensweise des Insterburger Arbeiters stimmt mit der oben geschilderten, d. h. was die der Büdner und losen Leute betrifft, hinssichtlich ihrer Einsachheit größtentheils überein. Auch hier spielen die Kartoffeln eine Hauptrolle. Brod wird nicht immer und nur in schwerer Arbeit genossen, Schrot: und Mehlsuppen, Sauerfraut und Bartsch (gesäuerte rothe Rüben) sind eine Hauptspeise und Salzdie Hauptswürze. Auch mit dem letzteren mussen sie sparsam sein, und Heringslafe vertritt oft dessen Stelle. — Die Kinder besuchen die Schulen, wenn Wind und Wetter, ihre Bekleidung und der nie häusige Brodvorrath — des Hauses solches gestatten. Sind sie erst irgend halb erwachsen, so treten die Knaben in den bäuerlichen Wirtsschaften als Hütejungen, die Mädchen als Kinderwärterinnen ein. Von da machen sie alle Stadien dienstlicher Verrichtungen durch, wenn sie nicht irgend zu einem Handswerfe übergehen, bis sie endlich als Arbeiter einen eigenen Hausstand und eine Familie begründen.

Im Allgemeinen ift der Arbeiterstand zur Arbeit geschieft, anstellig und fraftig bei ausreichender Verpstegung, liebt ein Schnäpschen, ist aber durchweg dem Trunke weniger ergeben als früher, in Angelegensheiten des Mein und Dein nicht von den sestenten Grundsägen und der Meinung: "jedes Huhn scharre nach sich", warum er denn nicht? — Auslehnungen aus politischen Gründen haben nicht stattgefunden, der Arbeiterstand harrt der Erleichterungen, die ihm werden sollen und wersden müssen, wenn eine Aenderung des ihn vorzugsweise besdrückenden Abgabes Systems ins Leben getreten sein wird. — Man schaffe ihm Arbeit, die ihn nährt — für das ganze Jahr zugängliche Arbeit, und er ist ruhig und zustieden und ein guter und glücklicher Staatsbürger. — Arbeits Gewährung kann und darf nur zum Theil und aushelsend vom Staate ausgehen, jeder größere und kleinere Bester muß sie gewähren können.

Auch im Kreise Dlegfo ist die Lebensweise (Nahrung und Kleis dung) der eigentlichen Dienstleute durchweg eine bessere als die der

anderen Arbeiter. Alle Classen aber lieben ben Branntwein, auch möchte es faum eine Familie geben, wo nicht Diebereien, namentlich Entwendung des nöthigen Brennmaterials vorkommen. —

Rein heitereres Bild gewährt Die Schilderung des Lucker Arbeiterftandes. Diefe Leute, fo wie die Ginwohner Masurens überhaupt heißt es - find zwar den Gefegen gern und willig unterthan, mehr vielleicht als der nebenwohnende lithauische Stamm. Allein einige Berbrechen, namentlich Diebstahl, zu welchem die nabe Grenze ftarf verlodt, find dennoch hier fehr häufig und aus der Bahl der ländlichen Ur= beiter refrutiren fich die Verbrecher am meiften. Die größte moralische Berderbniß führt aber die Trunffucht - mag gleich der Genuß des Branntweins neuester Beit, wohl in Folge des Nothstandes, einigermaßen abgenommen haben - herbei. Die durftige Lebensweise und der Branntweingenuß haben auch; die phyfischen Rrafte der Arbeiter ftark mitgenommen. Bei dem Tagelohn von 5 Ggr. ift daher hier die Arbeit viel theurer, ale in den Brovingen, in welchen der Tagelohn das boppelte beträgt. Neben diefer moralischen und physischen Berberbniß geht die geiftige Uncultur Sand in Sand. Die Rinder der Arbeiter befuchen die Schule nur fparlich, ba im Commer hirtendienfte und andere Arbeiten den Schulbefuch vermindern und im Winter Mangel an Rleidung und Unterhalt eben dabin wirken, jumal die Mehrzahl der Kinber nicht am Wohnorte der Eltern die Schule hat, fondern dieselbe auf eine Biertelmeile und darüber auffuchen muß. Belches Gefet vermag unter Diefen Umftanden und bei dem rauben Klima der Gegend den Schulbefuch ju erzwingen? - Die fremde Sprache, welche ben Berfehr mit cultivirten Gegenden verhindert, auch etwaige Bemühungen patrioti= fcher Manner zur Bebung der Gultur unmöglich macht, ift ein fernerer Grund bes Bildungemangele. - Gegenüber diefen Buftanden, die überall Elend und Berderbniß verrathen und nur fur die fleine Bahl der in feften Dienften ftehenden Arbeiter heitere Bilder darbieten, ift faum anzugeben, mas vorzugeweise gur Bebung ber Arbeiter bienen wurde und was zunächst in Angriff zu nehmen ware. birecten Mittel gur Berbefferung der materiellen Lage, alfo etwa Er= höhung des Lohns, Unterftugung aus öffentlichen Fonds, ja felbft eine gangliche Befreiung von allen Steuern und Abgaben, scheinen theile unausführbar, theils bedenflich. Mur auf indirefte Beife fann der Bohlstand gehoben werden und zwar hauptfächlich dadurch, daß immer mehr Quellen productiver Arbeit aufgeschloffen werten, ein immer größerer Begehr nach Arbeit eintritt und Die Arbeit dadurch belohnender wird. Dahin geht die mit Dank begrüßte Stiftung des Meliorations-Fonds für die dortige Provinz, dahin zielen die projectirten,
aber nur zum Theil ausgeführten Senkungen der masurischen
Seen, dahin endlich die dort in Angriff genommenen, aber leider unvollendet liegen gebliebenen Chausseebauten. — Uebrigens hegen wir
die allgemeine Ansicht, daß einzig und allein durch Hebung des landwirthschaftlichen Gewerbes überhanpt auch nur den ländlichen Arbeitern
nachhaltig geholsen werden kann und in dieser Beziehung möge hier
noch an die längst angeregte und dringend beantragte Stiftung eines
bäuerlichen Credit-Bereins erinnert werden. Ein solcher Berein
würde das unsern Bauernwirthen meistens sehlende Betriebs-Capital
schaffen, Meliorationen erleichtern und viele Hunderte unserer Wirthe
vor der verderblichen Subhastation schüßen, welcher sie jest — häusig
wegen einer Schuld von 10 oder 20 Rithlr. — gänzlichen Mangels an
Credit halber, anheimfallen müssen.

In Sensburg stimmen die betreffenden Buftande im Ganzen mit den eben geschilderten durchaus überein. Es heißt nämlich:

Bas junachst die Lebensweise der landlichen Arbeiter betrifft, fo besteht die Wohnung derselben meift in einer fleinen niedrigen Stube, gewöhnlich von 2 Familien getheilt; bas Sausgerath aus einem vollftändigen Bette fur die Eltern und einigen Bettstüden, worunter die Rinder auf Ben = oder Strohfaden liegen, außerdem aus einem Tifche, einigen hölzernen Stühlen, resp. Banfen und dem nöthigen Ruchengefchirr; die Rleidung im Commer aus felbst verfertigter Leinwand, im Binter aus dergleichen Wollenzeugen, Die gewöhnliche Fußbefleidung aus Solaschuhen. Die Nahrung bildet fast ausschließlich die Rartoffel, welche blos mit Salz gegeffen wird, Brod und Milch werden nur ausnahmsweise genoffen, Fleischspeisen tommen fast gar nicht vor. -In Bezug auf die phyfifche Husbildung der ländlichen Arbeiter = Bevolfe= rung in der hiefigen Begend ift es besonders auffallend, daß diefelbe fehr spat, gewöhnlich erft nach dem 24sten Jahre erfolgt und durchschnittlich unter dem gewöhnlichen Maage bleibt. Unter den sittlichen Mangeln find besonders Arbeiteschen, Trunffucht, Indiffereng gegen alle Benuffe, die über die nothwendige Friftung des Lebens hinausgeben, Unbeforgtheit um Die Bufunft, welche ju den fruhen und leicht= sinnigen Chen führt, anzuführen. - In geistiger Beziehung ift zu be= merfen, daß der hiefige Boltoichlag viel natürliche Befähigung hat, deren Ausbildung aber auf eine traurige Beije vernachläffigt ift. Der Grund hiervon liegt hauptfächlich in der hochst unpraftischen

Art des Bolfsunterrichts und dieses wieder in der überaus uns praktischen Ausbildung der Bolkslehrer.

Diefen traurigen Buftanden der landlichen Arbeiter = Bevolferung burften im Wefentlichen auf folgender Weise Abhulfe ju schaffen fein: Man ergreife die nothigen Mittel, um der Landwirthichaft den Aufschwung zu geben, welchen die hier herrschenden Berhältniffe in hohem Grade erfordern und gestatten. Da= burch wurde fich fofort die gange materielle Lage der ländlichen Bevol= ferung auf eine befriedigende Weise beffern, um dann, durch moralische Einfluffe und im Wege der Gesetgebung dabin zu wirfen, daß die land= lichen Arbeiter fich in dieser Beriode so fraftigten, daß fie nicht wieder in den jegigen Buftand gurudfanten. Bur Erlauterung Diene Folgendes: Der Boden ift in der hiefigen Gegend im Allgemeinen nicht unergiebig. ermangelt aber noch in hohem Grade der nöthigen Cultivirung, und zwar deshalb, weil zu wenig Capitalien darauf verwendet werden konnen. Die aus dem fo fehr beschränften Gewerbebetriebe hervorgehende geringe einheimische Confumtion, fo wie die unglückliche commerzielle Lage ber Broving, nothigen nämlich den hiefigen Landwirth, feinen Uder fast ausschließlich durch den Unbau des fur den überfeeischen Sandel geeigneten Betreides zu nuten. Da nun überdies ber große Mangel an Chauffeen den Transport der Produfte nach den Absahorten jo febr erschwert, fo giebt die landwirthschaftliche Produktion felbst in ihrer einfachsten Form burchschnittlich nur einen fehr geringen Reinertrag. Bei einer burch bas Sineinsteden von Capitalien vertheuerten Produktion murde Diefer faft gang ichwinden und felbige daber febr gering rentiren. Wenn obiger Umstand schon die hiesigen Landwirthe abhalt, bedeutende Capitalien auf die Landwirthschaft zu verwenden, fo fommt fur Fremde, welche fonft vielleicht geneigt waren, ihre Capitalien hier im Landbau anzulegen, noch hingu, daß dieselben fich hier, wo fie an fich schon von den Mittelpunften des Berkehrs entfernt und durch die mangelnden Chauffeen gewiffermaßen gang davon abgeschnitten find, unbehaglich fühlen und daher lieber meg-Wenn nun durch den Bau der Oftbahn die Gewerbethätigfeit gehoben und Capitaliften in die Proving gezogen wurden und überdem noch etwas gethan murbe, um die Intelligenz der fleineren Grund - Befiber in landwirthschaftlicher Beziehung zu heben: fo murde die Boden= Cultur auf überraschende Beise fortschreiten. Dieses wurde gur Folge haben, daß nicht nur die größeren Grund = Befiger weit mehr Dienstleute halten mußten und fonnten, sondern auch die lofen Leute wurden bin= reichende und lohnende Beschäftigung finden und sich in ihrer materiellen

Lage bebeutend verbessern. Wenn aber bann die Vermehrung ber lande lichen Arbeiter mit dem gesteigerten Bedarf gleichen Schritt hielte, so würden dieselben doch bald wieder in den gegenwärtigen Zustand zurücksschen und es wird daher vor allen Dingen nöthig, dieser Classe durch höhere moralische und geistige Bildung die Sorge für die Zustunft mittelst Sparsamfeit einzuschärfen und sie namentlich an dem leichtsinnigen und frühen Heirathen zu hindern. Zu diesem Ziele dürste der geeigneteste Weg eine durchgreisende Reorganissation der Volksschulen führen.

Aus Johannisburg wird von dem Charafter des masurischen Arbeiters im Gangen ein vortheilhafteres Bild ale aus anderen Gegen= ben diefes Landestheiles gegeben. Man schildert ihn gewandt, gehor= famen, wiewohl mißtrauischen und reigbaren Ginnes; unter Aufficht bei der Arbeit fleißig; genügsam; fremdes Eigenthum achtend, und religios. Dagegen wird eingeräumt, daß gelegentliche Reigung gum Erunfe beiden Geschlechtern, Unwirthlichfeit aber den Frauen burchgehends eigen fei. - Bei der durch die Bewohnheit gebotenen, hochft genügsamen Lebensweise konne man die Lage berfelben awar mit dürftig bezeichnen, ihr Zurudfommen mahrend ber letten Sahre nicht bezweifeln, eine Maffen-Berarmung aber bis jest nicht an= nehmen. Ein allgemeiner Ausbruch von Unzufriedenheit fei mit Wahrscheinlichkeit daber hier nicht ju fürchten, wenn die bezeichneten bruckenben Berhaltniffe nur in Etwas gehoben wurden. - Um aber Seitens der arbeitenden Claffe für die Befferung ihrer Lage feine übertriebene Unsprüche rege ju machen, welche unerfüllt bleiben mußten, und in ber bestgemeinten Absicht den Ausbruch von Unruhen hervorrufen fonnten, scheine es nothwendig: daß nur durch ein freiwilliges Bugeftandniß Geitene der landlichen Grundbefiger und ohne Bugiehung ber Arbeiterclaffen, eine Berbefferung ber ma= teriellen Lage berfelben räthlich und möglich fei, daber bie Einwirkung des Besetzes fur die Art und den Umgang der Ablohnung gänzlich ausgeschloffen bleiben muffe.

Faßt man alles Vorhergehende zusammen: fo geht unzweifelhaft daraus hervor: daß die Zustände der ländlichen Arbeiter, welche in feisnem festen Dienstverhältnisse stehen, vor allen der Einlieger oder Heuerslinge, in den mehrsten, ja allen Beziehungen, eine recht betrübende ist. Ihre Lebensweise erscheint durchweg als eine armselige, d. h. mehr als

burftige. Ihre Nahrungsmittel beschränken fich wesentlich auf Rartoffeln, Salg und Branntwein. Gine folche ultrirte Ginfachheit ber Ernährung muß begreiflich auf die physischen Buftande dieser Bevolkerungeclaffe entschiedenen Ginfluß außern; fie ift häufig von ichlaffer Natur und fo viel minder arbeitofraftig ale in anderen Gegenden, daß hier bei einem namhaft niedrigern Tagelohn die Arbeit doch oft erheblich theurer zu ftehen fommt. - Beiftige Gultur und Gefittung derfelben fteben durchweg auf einer eben fo tiefen Stufe. Arbeitoschen, Sang gur Dieberei und gum Trunfe find allgemein verbreitete Eigenschaften, welchen durch die Untüchtigfeit der Frauen noch besonders Vorschub geleistet wird. — Behufs einer mefentlichen und nachhaltigen Berbefferung Diefer Buftande werden im Allgemeinen Directe Sulfsmittel, als: Garantirung ber Arbeit vom Staat, Erhöhung der Arbeitslöhne zc. verworfen, wiewohl einzeln Ermäßigung der Abgaben, des Salgpreifes in Borichlag gebracht. Ueberall ftimmt man barin überein, daß bas Uebel vornehmlich in ben fruben und leichtfinnigen Beirathen, in dem unpraftischen Schulunterrichte und in der ganglichen Bernachläßigung der geistigen und moralischen Ausbildung der Jugend überhaupt, gang besonders der weiblichen, fodann aber materiell in den dortigen gedrückten landwirthschaftlichen Berhältniffen überhaupt wurzelt. Gin Aufschwung Diefer letteren, mittelft Beschaffung pon Capitalien, Berfehre-Erleichterungen zc. murde unmittelbar Bermehrung der Arbeit, somit allgemeine Gelegenheit jum gesteigerten Verdienfte aur Folge haben und die Grundurfache der materiellen Noth, bei deren Kortbestehen überall an eine Umgestaltung ber fittlich en Bustande nicht au benfen ift, wirffam aus dem Wege raumen. Traten biergu bann eine jociale Unnäherung der Arbeitgeber ju den Arbeitern, Affociationen der erfteren im Intereffe der letteren, Grundung von Sulfe- und Gicherbeite-Unftalten, ale Getreide-Magazine, Sparkaffen, Ruhgilden u. f. w. io liefe fich mit Grund eine radifale und nachhaltige Reform in Ausficht ftellen.

## Danzig.

Was hier zunächst ben Kreis Elbing anlangt, so zeigt sich beim Rückblick auf sämmtliche hier vorkommende Arbeiter-Classen die Lage der Instleute als die gesichertste, um so mehr, als jeder tüchtige Wirth in seinem eigenen Bortheil darauf bedacht sein wird, dem Arbeiter Sichersheit für seinen Lebensunterhalt zu geben. Da, wo es bei den kleineren

Wirthen nicht ber Fall ift, wird die steigende Cultur bes Grund und Bodens von selbst dies Verhältniß hervorrusen. Gegen die allgemeine Demoralisirung der Arbeiterclasse, wegen zu frühzeitiger und gezwungener Heirathen, sind zur Abhülse einerseits Aussteuer-Prämien für längere Dienstzeit, andererseits die Aushebung der gesetlichen Versolgung der Vaterschaft vorgeschlagen und zur weiteren Anregung gebracht.

Bon den theilweise mißlichen Zuftänden der Arbeiter im Kreise Stargard ist bereits die Rede gewesen. In der Dirschauer Gegend sucht man eine Hauptursache von theilweise vortommendem Nothstande in der angebornen Trägheit, in dem Hange zur Trunksucht, in dem durch kein Geseh beschränkten, beständigen Wechseln ihrer wenn auch guten Herrschaften, also in ihrer Unstätigkeit, wodurch auch der Schulbesuch der Kinder steis unterbrochen wird; endlich aber besonders auch in der gänzlich mangelnden Erziehung des weiblichen Geschlechts. Zur Abhülse des letteren, wichtigsten aller Uebelstände ist die Errichtung weiblicher Industrieschulen in Borschlag gebracht worden, welche auf einsache und wenig kostspielige Art mit den gewöhnlichen Elementarschulen verbunden und größtentheils auch durch Frauen der Schullehrer geleitet werden könnten.

Dort, in Stargard, wie im Kreise Behrent werden außerdem zur Berbefferung der Zustände der Arbeiterclasse vorgeschlagen: die Errichtung von Sparkassen und bäuerlichen Credit-Instituten, die Besichaffung von Arbeit, die Abschaffung der Beisaaten und dagegen die Gewährung eines höheren Tagelohns, um den Leuten ein festes und auf alle Jahreszeiten gleichmäßiger vertheiltes Einfommen zu sichern, endlich die Ermäßigung des Salzpreises, mittelst Ersrichtung von Königlichen Sellereien auf dem platten Lande.

Wie überall, so werden auch im Neustädter Kreise die herrschaftslichen Dienstleute, auch die Eigenkäthner als die besser situirten und höher gesitteten Arbeiter genannt. Dieselben haben ein vollständig eingerichtetes Hauswesen, nähren und kleiden sich nach ihren Berhältnissen gut, und führen sich, natürlich mit Ausnahmen, zur Zufriedenheit. Ift die Hausmutter tüchtig — was aber im Allgemeinen leider nicht der Fall ist — so legt eine solche Familie überdem nicht selten einen Nothpfennig zuruck. Der herrenlose Arbeiter tagegen ist, was sein Hauswesen anbetrisst, nur höchst mangelhaft ausgestattet und besitzt in vielen Fällen kaum das Nothdürftigste. Im steten Kampse mit den Ersordernissen res Lebens hat er im Allgemeinen nicht Willenskraft genug, um sich durch anges

strengte Thätigkeit in eine bessere Lage zu versetzen. Wenn er Kartosseln zum dürftigen Auskommen hat, so zieht er es gemeinhin vor, unthätig zu bleiben. Kommen dann Krankheiten oder sonst Unfälle über seine Familie, so ist er allein auf den Wohlthätigkeitösinn der wohlhabenden Classe angewiesen, den er denn auch reichlich in Unspruch nimmt. Daß unter diesen Umständen der geistige und moralische Zustand dieser Leute nur ein höchst dürftiger sein kann, liegt auf der Hand.

Also auch im Regierungs-Bezirf Danzig halt bei den herrenlosen Arbeitern materielle Noth geistige Cultur und Gesittung nieder. Auch hier hofft man eine Besserung wesentlich nur von einer prattisch en Bolfsbildung, namentlich von der Anbildung häuslicher Tugenden — Betriebsamseit, Ordnungs= und Reinlichseits=Sinn, Sparsamseit 2c. — bei dem weiblichen Geschlechte. Außerdem erfennt man als Hauptmittel zum Zwecke: Berhinderung leichtsinniger Ehebundnisse und Regelung auskömmlichen Verdienstes bei den Männern.

#### Marienwerder.

Auch hier ift es vor allem die Classe der Rathner und Einlieger, von beren Lebensweise und ein betrübendes Bild entworfen wird. Die große Anzahl baufälliger, mit wenigem schlechten Stroh mangelhaft, oft gar nicht bedeckter Sutten - heißt es -, welche die Eigenkathner auf einem erpachteten Streifen gand in der Rabe der Städte und Dorfer, für wenige Thaler aufrichten (oft nur Troglodytenwohnungen) bieten unzureichenden Schutz vor ber Witterung. Die von Lehm ichlecht zu= fammen geflebten Defen ohne Buge, welche mit naffem Solz ober Strauch geheizt werden, laffen durch ihre Riffe den dicken Rauch in die fleinen nur durch winzige Fenfterchen, die nicht einmal zu öffnen find, spärlich erleuchteten Stuben ftromen, in benen nicht felten 10 bis 12 Menschen oder 3 bis 4 Kamilien ausammen wohnen, die sich in den 4 Eden gu= fammenkauern. 3hr Lager ift ein wenig Stroh, auf bem fie, in Lumpen gehüllt, in den Fällen, wo fie des Feuerungs=Materials ganglich entbeh= ren - die übrigens gar nicht zu ben Geltenheiten gehören, - Tagelang im Schmute und in der Faulheit zubringen und ihren Sunger mit einigen Kartoffeln und trodenem Brodte ftillen, welche fie fich erbetteln ober entwenden; doch wird Alles aufgeboten, fich das Lebens-Glixir, den

Branntwein, zu verschaffen. — So wie ihre Wohnung und ihr Lager, so ift auch ihre Kleidung, höchst durftig und schmutig.

Dies — heißt es — ist bas getreue Bild einer großen Anzahl unser Proletarier, die der genannten Arbeiter-Classe angehören. Oft sieht man sie familienweise auf den Dörfern umberziehen, und sich für einige Zeit ihre Bedürsnisse zusammenbetteln, um dann wieder zu fanlenzen; denn das Anerbieten, ihnen Arbeit zu verschaffen, wird meistens unter irgend einem Borwande zurückgewiesen. Dies ist unsere Landplage, deren Abhülse sehr zu wünschen ist. — Freilich giebt es auch viele tüchtige, fleißige Leute in dieser Bolksclasse, besonders auf größeren Privatgütern, welche ihr oben nachgewiesenes Auskommen haben und damit ganz zusriesten sind.

Mit obiger allgemeinen Schilderung ber Lebensweise und bes Charaftere bes bedrängten Theils ber ländlichen Arbeiter ftimmen Die besonderen Darstellungen in der Hauptsache überein. Ueberall ist man sich darüber einig, daß diese Bedrangnif wesentlich ihren Grund in der Eragheit und der Trunffucht des Mannes, in der Unwirthschaft= lichkeit des Weibes ihren Grund hat und daß der geiftige und fittliche Zustand ber arbeitenden Classen vor allen durch einen verbeffer= ten Schulunterricht bewirft, bem gesammten Proletariat aber allein durch Sebung der Landes-Cultur, des Gewerbe-Betriebes und Sandels geholfen werden fonne. "Die Unficht, den Buftand der Arbeiterclaffe burch eine 3mange=Erhohung Des Lohnes gu ver= beffern," - heißt es in einem Berichte aus dem Rofenburger Rreife -"erscheint bei genauer Erwägung ber Gache rein illusorisch; benn burch Erhöhung des Arbeitelohnes erhalt das dadurch erzielte Produkt auch einen höheren Werth, oder der Fabrifant oder Arbeitgeber muß die Baare um jo viel als er lohn auf deren Erzielung mehr verwendet hat, theurer verkaufen; es erfolgt alfo durch Erhöhung des Arbeitelohnes eine Werthofteigerung aller burch Arbeit erzielten Bedürfniffe, Die, wie naturlich, auch ben Arbeiter bei Beschaffung feiner Bedurfniffe trifft; er muß bemnach bas, was er einerseits gewann, andererseits wieder hingeben, und durfte genau erwogen öfter dabei eher verlieren als gewinnen. Auch die Ausführung gedachter Absicht erscheint unmöglich gu fein. Die gegenwärtig verbrauchten Arbeitofräfte beruben hauptfächlich auf den niedrigen Preisen der Waaren; wird diefer Waarenpreis durch Lohnerhöhung gesteigert, die Rachfrage darnach und in deren Folge ber Absat vermindert, jo bleibt dem Arbeitgeber, jobald er einfieht, fein Bestehen oder auch nur feinen jur Gubfifteng erforderlichen Gewinn nicht ju haben, fein anderer Musweg, als die Zahl der bisherigen Arbeiter einzuschränfen oder das Gewerbe ganz einzustellen. Die Arbeiter werden nun in Folge dessen brodlos und die Roth treibt sie zulett zu Eingriffen in persönliches fremdes Eigenthum; mit diesem Augenblicke tritt die eigentliche sociale Gefahr ein, gegen die ein günstiges Geschick und einsichtsvolle Maaßnahmen 2c. uns bewahren möge."

Bur Realifirung der obengedachten Sebung des Landbaues wird vornehmlich die Errichtung von Credit= und Bfandbrief=Un= stalten gewünscht, "um die Claffe der ländlichen Grundbesiger, der es an Betriebe-Capital fehlt, in den Stand ju feten, ihr hinkendes Bewerbe in den Schwung zu bringen, und dadurch auch den besiglosen Leuten Verdienst zu verschaffen." Gine Verbefferung der Gesammt=Verhalt= niffe der Landwirthschaft sowohl, als der Bustande der arbeitenden Clasfen erwartet man ferner von der energischen Ungriffnahme von Chauffee-, Gifenbahn = Bauten, überhanpt von der Bildung von Communications mitteln wenigstens nach allen bedeutenden Städten. Man bringt sodann in Borschlag: Vertheilung ber, in den Oftprovingen noch jo weit ausgedehnten, uncultivirten, mit Saidefraut und wüftem Geftruppe bewachsenen Flachen; Bergabe von Baumaterial aus den, fo geringen Ertrag gewährenden, Königlichen Forften; ein gegen geringen Binofuß und Amortisation nur an gang Unbemittelte, unter Controle gehöriger Verwendung, ju gewährender Bauvorschuß. Diesen Radicalmitteln reihen fich bie auf Grundung einer freien, auf dem Pringip des Gelf : Government bafirten Bemeinde-Drdnung - welche dazu beitragen wurde, mehr Celbstgefühl bei der arbeitenden Claffe hervorzurufen, fie thatiger, betriebfamer, leiftungefähiger zu machen -; auf die Ermäßigung der Abgaben; auf Errichtung von Arbeitshäusern für schwache und frankliche Bersonen; von Sparfaffen; auf die Berminderung der Schankftellen, die Erschwerung der frühzeitigen und unüberlegten Chen u. a. an.

# B. Provinz Posen.

Ĭ.

Was bedarf eine ländliche Arbeiterfamilie, deren Bestand im Durchschnitt auf 5 Personen anzunehmen ist, nämlich Mann und Frau, zwei bis drei Kinder, die das 14te Jahr noch nicht erreicht haben, oder etwa eine alte Person, Bater oder Mutter des Mannes oder der Frau, zu ihrem auskömmlichen Unterhalte nach der üblichen Lebensweise dieser Classe von Leuten in einer

der üblichen Lebensweise dieser Classe von Leuten in einer bestimmten Segend?

| Noh=<br>nung. | 2.<br>Feue<br>rung<br>(Er-<br>leuch<br>tung | ]  | 3.<br>Nahrung. |      |        |      | 5.<br>Vieh=<br>futter= 1<br>mittel. |     | 6.<br>Unter=<br>haltung<br>ter Ur=<br>beits=<br>werk=<br>zeuge. |   | 7.<br>Salz<br>(Ge=<br>wür=<br>ze1. |    | S.<br>Ibga=<br>ben an<br>Staat,<br>Schule<br>u. s. w. |     | Summa. |     |
|---------------|---------------------------------------------|----|----------------|------|--------|------|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|-----|--------|-----|
| rihl.fgr.     | rthl.fq                                     | g. | rihlr.         | igr. | rthlr. | īgr. | rthl.                               | íg. | rihl.                                                           |   | rihl.                              | g. | rthl.                                                 | íg. | rthl.  | ſg. |
| 3   2         | 7                                           | =  | 26             | =    | 15     | =    | 9                                   | =   | 2                                                               | = | 2                                  | =  | 1                                                     | =   | 65     | =   |
| bis           | bis                                         |    | bis            |      | bis    |      | bis                                 |     | bis                                                             |   | bis                                |    | bis                                                   |     | bis    |     |
| 12 =          | 9                                           | =  | <b>5</b> 6     | 20   | 32     | =    | 18                                  | 20  | S                                                               | = | 7                                  | =  | - 3                                                   | =   | 146    | 10  |
|               | 1                                           |    | 2              |      | 3      |      | 4                                   |     | 5                                                               |   | 6                                  |    | 7                                                     |     |        |     |

### Bemerfungen.

1) 2-4 Klafter Solz. Bur Erleuchtung bedienen fie fich größtentheils nur bes Kaminfeuers, selten haben fie eine Lampe oder Licht.

2) Dieselbe benteht hauptfächlich in Kartoffeln und zwar 30 - 60 Scheffeln, Roggen und Gerfte zu Brod, Graupen und Grüpe, in Erbien, Sauerkohl und in bem Rleisch und Speck von einem eingeschlachteten Schweine.

Die geringere Angabe ift aus tem Kreise Bromberg, die höhere aus tem Kreise Birnbaum. Da in letterem weder die Berhälmisse der Arbeiter in solchem Maaße günftiger, noch die Preise ter Lebensmittel so viel höher find: so kann die vorliesgende große Differenz nur darin ihren Grund haben, daß man in Bromberg die Selbsteltenpreise ter veranschlagten Lebensmittel, in Birnbaum aber die durchschnittlichen Markipreise terselben zum Grunde gelegt hat. Auch bemerkt der Birnbaumer Berein, daß die ländlichen Arbeiter sich ihre Bedürsniffe zum großen Theile durch Selbsteproduction billiger verschaffen, als sie angegeben.

3) Der höchste Betrag ift hier wiederum aus bem Kreise Birnbaum, ber niebrigfte bagegen aus bem Kreise Inowraciam, mas auch mit ber erheblich befferen Lebensweise ber Arbeiter in bem faft gang beutichen Rreise Birnbaum im Berhalt=

niß fteben mag.

- 4) D. i. die Unterhaltung einer Auh auf der Beide und im Binterfutter. Daß auch hier der höchste Sat von Birnbaum, der niedrigste von Inowraclaw herrührt, deutet ebenfalls auf die besieren Cultur Perbältnisse des Birnbaumer Kreises hin, und beweiß daneben, wie viel flärfer die Cultur auf die günstigere Gestaltung der Berhältnisse der Arbeiter wirft, als bloße Bortheile der Natur, denn die letzteren hat der Inowraclawer Kreis im überwiegenden Maaße vor dem Birnbaumer vor- aus, abgesehen freilich von den ungleich günstigeren Absah Berhältnissen des letztern.
  - 5) In Inowraelaw 2 Rthlr.
    - = Birnbaum 4 Ribir.
    - = Bromberg 8 Riblr.

Diese lettere Angabe fieht mit ben andern beiben in einem nicht zu erklarenben Migverhaltniffe.

- 6) Bobei wiederum bas Marimum auf Birnbaum fällt.
- 7) Huch bier bas Maximum bei Birnbaum.

### II.

Ist der Arbeiter nach den dortigen Verhältnissen im Stande, für seine Bedürfnisse durch seinen Verdienst auskömmlich und nach= haltig zu sorgen?

1) Arbeiter, die ohne selbst ein Grundeigenthum zu besitzen, in einem contractlichen Dienstverhältnisse zu einer Gutsherrschaft stehen und gegen gewisse Naturals Emolumente und einen firirten Tagelohn ausschließlich ihrer Herrschaft zur Verfügung stehen, also:

## Dienstleute oder Feldgefinde.

Dergleichen Urbeiter erhalten bier:

- a) freie Wohnung, Gartenland 3 1 Morgen, Ackerland zu Kartoffeln 1 Morgen, desgl. zu Lein 1 Morgen; freie Weide für einige Schweine, für eine Gans nebst Zuzucht, für eine Kuh; Winterfutter für lettere; Brennholz, bestehend in Raff= und Leseholz oder durch Roden von Stubben und Strauch.
- b) Für diese Berechtigungen leisten die Tagelöhner-Familien nach Berschiedenheit der Gegenden 52 Handdienste der Frauen bis 30 Handdienste der Manner und eben so viel der Frauen unentgeldlich.
- c) Der Tagelohn beträgt: für Männer täglich 4-5 Sgr., für die Frauen  $2\frac{1}{2}-4$  Sgr., für die Kinder  $2\frac{1}{2}-3$  Sgr., je nach der Jahreß= zeit und der Gegend.

- d) In der Regel sind die arbeitsfähigen Mitglieder der Familien verpflichtet, zu der Herrschaft auf Arbeit zu gehen, wenn sie derselben bedarf, andererseits ist aber auch die Herrschaft gewöhnlich verpflichtet, Arbeit zu gewähren. In manchen Gegenden ist die Arbeiter-Familie unster gleichen Bedingungen verpflichtet, eine Magd zu halten, ein Umstand, der besonders darauf hindeutet, daß die Arbeit auf dem platten Lande gesucht ist.
- e) Den Erdrusch übernehmen die Männer um den 12ten bis 18ten Scheffel, je nach den höheren oder niederen Preisen, der Getreideart, und nach der Ergiebigkeit des Getreides. Die Oreschzeit dauert 23 bis 26 Wochen, und verdient der Arbeiter in dieser Zeit 25 26 Scheffel Rogegenwerth.
- f) Ueber die Erndte-Arbeiten wird von Birnbaum besonders Folgendes angeführt: An vielen Orten erndten die Tagelöhner das Getreide für einen Antheil, d. h. sie erhalten etwa die 12tc bis 14te Mandel; hiervon nehmen sie die Körner, müssen aber Stroh und Kaff (Spreu) der Herrschaft lassen. Oder sie erhalten das Mähen und Binden morgenweise bezahlt, etwa 7—8 Sgr. pro Morgen. Für Gras- und Kleemähen wird pro Morgen 5 Sgr. bezahlt und dabei 8—10 Sgr. pro Tag verdient.

Bei der obigen Antheils-Wirthschaft verdient eine Familie, bestehend aus Mann, Frau und Magd, mahrend der Erndte einige und 20 Scheffel verschiedenen Getreides.

- g) In ber Negel haben die Arbeiter = Familien eine Ruh, einige Schweine, eine Gans nebst Bucht, und einige Suhner, in manchen Ge= genden auch ein Stud Jungvich.
- h) Der Nebenverdienst besteht hauptsächlich im Verkauf einiger jungen Schweine, welche einen Gewinn bis zu 10 Rihl. abwerfen. In der Rähe der Städte fommt auch Verkauf von Milch, Giern, Hühnern und Gänsen vor. Spinnen und Weben ist noch nicht allgemein üblich.
- 2. Personen, die zwar ein kleines Grundeigenthum besigen, hans, Garten, etwas Ackerland u. f. w., von dem Ertrage aber sich nicht ernähren können und deshalb noch Arbeit für Geld suchen mussen, also:

## Bausler und Colonisten.

Im Birnbaumer Kreise kommen bergleichen felten vor, und die Berhältniffe berselben werden als ungunftig geschildert. Man klagt über bie geringe Luft berfelben zur Arbeit und nimmt sie nicht gern, weil sie in der dringendsten Arbeitszeit nach Hause geben, um ihre eigene Erndte zu besorgen. Die Erhaltung ihres Hauses, incl. eines etwaigen Neu-baues, koste ihnen mehr als die Wohnungsmiethe betrage, sie verlören viel Zeit, um Arbeit zu suchen u. s. w.

Aus Bromberg und Inowraciam, wo dergleichen fleine Grundbessißer zahlreicher vorkommen, werden die Verhältnisse derselben günstiger geschildert. Sie sind bort in der Nähe der Städte, Flüsse und Forsten angesiedelt, und finden fast zu allen Zeiten auskömmlichen Unterhalt durch Tagelohn. Ihr Jahreserwerb, incl. des Ertrages des Grundbessißes, wird auf eirea 110 Rthl. angegeben. Letterer beträgt von 1 bis höchstens 5 Morgen.

Die Zahl solcher kleinen Stellen nimmt übrigens in der Provinz jährlich bedeutend zu, nur ist zu bedauern, daß, der großen Mehrzahl nach, solche neue Ansiedelungen auf bäuerlichen Grund und Boden statzsinden, sehr selten dagegen Abzweigungen von Nittergütern vorsommen. Der bäuerliche Besitzftand (die eigentlich gespannhaltenden Ackernahrunzgen) erleidet dadurch eine, wenn auch langsame, doch anhaltende Verminzberung, welche wohl schwerlich durch die allerdings auch vorkommenden neuen Ansiedelungen bäuerlicher Wirthe auf Dominien, Forsten u. s. w. aufgewogen wird.

3. Arbeiter, die weder in einem festen Dienst Zerhältenisse stehen, noch auch ein eigenes Grundstück besitzen, sons dern in den Dörfern oder Colonien zur Miethe wohnen und sich ganz durch Arbeit, welche sie suchen mussen, zu ernähren haben, also:

## Ginlieger und Heuerlinge.

Diefe Leute finden fich in ber gangen Proving zahlreich vor.

a) Feißigen Arbeitern auch dieser Classe fehlt es nicht leicht an Arbeit, doch giebt es einzelne Gegenden, in welchen sich ihre Zahl über das Bedurfniß vermehrt hat.

b) Im Birnbaumer Kreise finden die Frauen und Kinder derselben außer ter Erndtezeit selten Gelegenheit zum Berdienst, im Bromberger und Inowraclawer Kreise dagegen so ziemlich das ganze Jahr hindurch.

c) Berding - Arbeiten kommen häufig vor und verdient ein Arbeiter badurch je nach seinem Fleiße, seiner Geschicklichkeit, nach dem Gegen=

ftande ber Arbeit, ber Jahreszeit und ber Gegend 7 bis 10 Sgr. pro Tag.

- d) Der Tagelohn ift ungefähr 1 Egr. höher als derjenige, in contractlichem Berhältniffe stebender Arbeiter.
- e) Außer Spinnen und Weben der Frauen, was jedoch noch feinesweges allgemein geschieht, kommt an Nebenverdienst die Aufzucht einiger Schweine zum Verkauf am regelmäßigsten vor. Auch halten Manche eine Magd, die für die Familie nach Arbeit geht, und nach der Angabe des Bromberger Vereins bis 10 Rthl. mehr verdient, als sie kostet. In Gezgenden, wo Nuphölzer gut zu verwerthen sind, kaufen betriebsame Leute dieser Classe Hölzer und bearbeiten dieselben, wobei sie außer gutem Tagezlohn den Abfall als Brennmaterial gewinnen.

Dbwohl Arbeitsmangel auch unter tiefen Leuten nur ausnahmsweise vorkommt, so wird doch anerkannt, daß die Lage derselben unsicherer ist, als die der anderen beiden Classen. Indessen ift es doch nichts seltenes, daß sie sich endlich die Mittel verschaffen, ein kleines Grundeigenthum zu erwerben.

f) Die Zahl dieser herren- und eigenthumslosen Familien ift in starfter Zunahme, insbesondere unter den Deutschen, welche eine, wenn auch unsichere, Selbsiständigkeit vorziehen, während der Pole eber die Abhängigsteit eines Dienstwerhältnisses eingeht, welches ihm die Mühe und Sorge erspart, sich Arbeit zu suchen; doch ist auch unter den Polen die Versmehrung der herren- und eigenthumslosen Arbeiter stärker als die der anderen Classen.

Das Gesammt-Ergebniß der Mittheilungen der Bereine läuft darauf hinaus, daß die Eristenz der ländlichen Arbeiter im Allgemeinen eine gesicherte und ihren Bedürfenissen und Ansprüchen nach befriedigende ist.

Der Oberpräsident der Provinz glaubt, dasselbe so ziemlich für die ganze Provinz mit wenigen Ausnahmen behaupten zu dürsen, wobet er indessen ausdrücklich bevorwortet, daß er dabei nur den Maaßstab der Bedürsnisse im Auge habe, wie ihn die Angaben über das Bedürsniss der ländlichen Arbeiter-Familien darstellten.

### III.

Lebensweise — Charatteristit der physischen, geistigen und sittlichen Zustände der arbeitenden Classen u. f. w.

Daß biefer Maafstab ein fehr beschränkter ift, geht schon aus der Bemerfung hervor, daß die Arbeiter-Familien fich felten eines Lichts ober einer Lampe gur Erleuchtung bedienen. Es wird hingugefügt, daß Die Rleidung im Commer meift in einem leinenen Rittel, und im Binter in einem Schafpelze besteht, daß die Rinder im Commer größentheils baarfuß geben, daß die hausliche Ginrichtung, deren Unterhaltung neben der der Werfzeuge jährlich nur 2-8 Rthl. foftet, nur bas allernothweudigste enthält und daß Rartoffeln und Sauerfraut bei der Ernah= rung eine Sauptrolle spielen. Rur aus dem Inowraclamer Kreise wird bemerkt, daß die Rleidung der Arbeiter ihnen im Berhaltniffe zu ben übrigen Bedurfniffen große Ausgaben verurfache, indem fie eine Art von Luxus treiben; eine Ungabe, Die jedoch mit dem Betrage von 15 Rthl. jährlich für die Kleidung nicht wohl im Cinklange fteht. - Wenn die Bereine beffenungeachtet versichern, daß die arbeitende Claffe im Allgemeinen mit ihrem Schicksale zufrieden fei: fo hat auch dies - nach der Bemerkung des Vorstandes der Proving - größtentheils feine Richtigfeit. Es burfe aber nicht außer Ucht gelaffen werden, daß diese Zufriedenheit doch wohl hauptsächlich dadurch erhalten worden sei, daß alle Einwirfungen, welche dieselben erschüttern fonnten, mehr ober minder von den Arbeitern abgehalten worden feien, und der Umftand, daß die Bolnische Insurrection die Mehrzahl ihrer Theilnehmer in der arbeitenden Claffe gefunden, bei welcher das Nationalgefühl wohl den geringften Beweggrund abgegeben, weise menigstens barauf bin, bag die Bufriedenheit mit ihrer Lage bei dieser Claffe nicht fo gang festgewurzelt fei. Auf daffelbe deute die fast burch die gange Broving verbreitete Begierde unter ben Arbeitern nach Landerwerb bin. Hebrigens fei aber nicht gu verkennen, daß die Einwirkungen der Polnischen Agitation hierauf von wesentlichem Ginfluffe gewesen, und die Reime der Ungufriedenheit infofern mehr in die arbeitende Claffe bineingetragen als in ihr felbit ent= ftanben fei.

Was die weiteren Zustände der arbeitenden Classe anbetrifft: so wird von Birnbaum aus bemerkt, daß die Arbeiter folgsam sind, und insbeson= dere seit den letten Jahren durch die allgemeine Einführung der Ber= dingarbeiten an Geschicklichkeit viel gewonnen haben. Sie seien in= telligenter und erwerbslustiger geworden.

Aus Inowraclaw wird die außerordentliche physische Befähisgung der Tagelöhner zu jeder ländlichen Arbeit gerühmt, nur über die Arbeitstunlust und Unwirthlichfeit der Frauen geklagt.

Diese Klage über die polnischen Arbeiter-Frauen ist übrigens ziemlich allgemein. Dagegen wird der geistige Zustand der Arbeiter als sehr traurig geschildert und über die mangelhafte Schulbildung und religiöse Berfinsterung geklagt. Dessenungeachtet soll der sittliche Zustand befriedigend sein.

Der Bromberger Verein weist schließlich auf seinen Bericht in berfelben Angelegenheit hin, welcher in den Annalen Jahrgang 1848 eine Stelle gefunden hat.

# C. Provinz Brandenburg.

Ī.

Was bedarf eine ländliche Arbeiterfamilie, deren Bestand im Durchschnitt auf 5 Personen anzunehmen ist, nämlich Mann und Frau, zwei bis drei Kinder, die das 4te Jahr noch nicht erreicht haben, oder etwa eine alte Person, Bater oder Mutter des Mansnes oder der Frau, zu ihrem austömmlichen Unterhalte nach der üblichen Lebensweise dieser Classe von Leuten in einer

üblichen Lebensweise dieser Classe von Leuten in einer bestimmten Gegend?

### Votsbam.

| Kreis.                                                    | I.<br>Wo<br>nun       | g.       | Ti<br>()<br>lei<br>tu | 2.<br>eue=<br>ing<br>Er=<br>ich=<br>ng) | 3.<br>Nahr         | ung.     | Ale<br>dur | ?i=<br>1g. | mit      | þ=<br>er=<br>tel. | der?<br>beit<br>wer<br>zen | er=<br>t.<br>lr=<br>s=<br>f=<br>ge. | 7.<br>Sa<br>(G<br>wü<br>ze 20 | ίχ<br>e=<br>t=<br>). | ga<br>ga<br>Ste<br>Ste | )=<br>6.<br>1<br>1 at<br>111=<br>10. | Su<br>m           | a.        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|
| Prenzlau.<br>Statthalter.<br>Anecht                       | rth(.<br>  -<br>  7   | íg.<br>1 | 3<br>37<br>3          | 15 <sup>2</sup>                         | 103<br>12          |          | 324<br>31  |            | =        | fg.<br>5          | rthl.<br>1                 | īg.<br>15<br>15                     |                               | fg.<br>6<br>15       | 4                      |                                      | 51<br>63          | 4         |
| Herrschaftl.<br>Arbeiter.<br>Ob.=Barnim:<br>Frankenselde. | 6<br>14 <sup>12</sup> | 15       | ľ                     | 15<br>15                                | 19 <sup>1</sup> .0 | 2514     | 32         | 11         | =<br>315 | 11                | 1<br>6                     | 15                                  | 2                             | 16                   | 1                      | 4<br>1 <del>3</del> 4                | 71<br>97          | 19<br>143 |
| Neuft. : Ebers:<br>walde.<br>Möglin.<br>Westpriegnis.     | 10                    | = = =    | 10                    | 15                                      | 72<br>116          | 317<br>= | 12<br>36   | = =        | 9        | = ==              |                            | 11 11 11                            | 1                             | 15<br>=<br>=         |                        | 11 11                                | 120<br>166<br>150 | 23        |

### Bemerkungen.

- 1) Genießt freie Bohnung und vollständig freies Brennmaterial in Natura, weshalb die betreffenden Geldbeträge fehlen.
  - 2) Rur Del und Lichte.
- 3) Und zwar für Kochspeisen aller Art 4 Rthl., für Hering, Zubrodt wie Schmalz 2c. 2 Rthl., für Getränke (Branntwein) 4 Rthl.; alle selbst gewonnenen und verdiensten Erzeugnisse sind nicht mit in die Rechnung aufgenommen. Ein Statthalter aber erhält meift: 1 Wispel 2 Scheffel Roggen, 4½ Scheffel Erbsen, 4 besgl. Gerfte,

2 besgl. Hafer und 10 Megen Salz, dazu 90 DR. Land im Felbe und 30 DR. Garetenland, außerdem 3 Morgen Land zum Andau von Kartoffeln um die Hälfte bes Ertrages, und 6 Megen Lein gefäet; ferner: eine Kuh zur vollen Benuhung in der herrschaftlichen Heerde, ein jähriges Schwein zum Einschlachten, das er sich jedoch selbst mästen muß.

- 4) Bur Befleidung des Mannes 10 Rihl., der Frau 6 Rihl., der (4) Kinder 12 Rihl., außerdem zu Seife 2 Rihl. und zur Inftandhaltung des Beitzeugs 2 Rihl.
  - 5) S. sub 3.
  - 6) S. sub 3.
- 7) Dürfte zu gering erscheinen, aber rechtfertigt sich daburch, daß diese Leute in der That außerordentlich sparsam mit dem Brennmaterial umgehen. Man sindet häusig bei ihnen die Kinder bei Tage im Bette liegend, was freilich ein Nothbehelf ift, dessen Abstellung sehr wünschenswerth ware. Wegen des Leinwandbedarfs vergl. sub 3.
- 8) Für Mochspeisen 4 Rihl., für Sering 2c. 3 Rihl., an Brodforn 4 Scheffel à 1 Rihl. 10 Sgr. Außerdem erhält der verheirathete Anecht reichlich so viel Karstoffelland zur Hälfte des Ertrages (circa 2 Morgen), daß seine Familie nicht nur davon leben kann, sondern auch noch zum Verkauf etwas übrig bleibt. Die Frau hält gewöhnlich 2—3 Schweine und 2 Ziegen auf dem Stall, und da ihnen meistens von der Herrschaft gestattet ist, an den Grabenrändern etwas Hen zu machen, sie auch wohl außerdem Einstren von derselben erhalten, so gewinnen sie mit dem Auskehricht zusammen einige Fuder Dung, welche ihnen, auf herrschaftlichen Uder gefahren, die ersten Bedürsnisse an Frühkartoffeln und anderem Gemüse liefern.
  - 9) S. sub S.
- 10) Und zwar 4 Rihl. für Kochspeisen aller Art, 7 Rihl. für Hering, Inbrodt 2c., 4 Rihl. für Getränke, 4 Rihl. für 4 Scheffel Brodkorn. Den übrigen Theil seines Rahrungsbedarfs erwirbt er mittelst folgender Naturalemolumente: 30 DR. Gartensland, 30 DR. Felbland, 3 Morgen Kartoffelland zum hälsten Ertrage, 2 Scheffel Gerste zur Getränkbereitung. Bon seinem Drescherverdienst verwendet er zum Hausshalt: 12 Scheffel Roggen, 6 desgl. Gerste, 4 desgl. Erbsen und 4 desgl. Harrer hält er ein Paar Ziegen und ein Schaf, eine Zuchtsau, von deren Rachkomsmenschaft er zwei Schweine von eirea 200—250 Pfund einschlachtet, 6—8 Hühner und einige Enten.
  - 11) S. sub 10.
  - 12) Inclusive Miethe für Garten, Kartoffel-, Leinland und für die Feuerung.
  - 13) Für Erleuchtung; 26 Wochen a 1 Pfund Del zu 3 Sgr.
- 14) 18 Scheff. Roggen à 1 Ribl. 15 Sgr., 10 beegl. Gerfte à 1 Riblr., 1½ beegl. Erbsen à 1 Ribl. 15 Sgr., 1 beegl. Hafter à 25 Sgr., ½ beegl. Salz = 2 Ribl. 104 Quart Branntwein à 2½ Sgr., 182½ Quart Milch à 1 Sgr.; für ein mage-res Schwein 8 Ribl., zur Anschaffung von Zubrodt ec. 2 Ribl.
  - 15) Für Schweine und Sühner.
  - 16) S. sub 14.
- 17) 18 Scheffel Roggen = 24 Rthl., ½ Bispel Gerfic = 12 Rthl., 1 Scheffel Erbsen = 1 Rthl. 20 Sgr.; Ankauf zweier Schweine 12 Rthl., Anschaffung einer Ziege 15 Sgr., Fleisch und Schmalz 37 Rthl. 28 Sgr., übrige Haushaltbe-burfniffe 28 Rthl.

### Krankfurt.

|                                       |     | 1.           | ī             | 2.                                 | J          | 3.    | 4.              |     | 5        |                 |                 | b.             |               |          |         | 8.                                 |            |            |
|---------------------------------------|-----|--------------|---------------|------------------------------------|------------|-------|-----------------|-----|----------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------|---------|------------------------------------|------------|------------|
| Kreis.                                | 1   | soh=<br>ing. | rı<br>(l      | ene=<br>ing<br>Er=<br>uch=<br>ng). |            | rung. | Rle             |     | fu<br>te | t=<br>r=<br>it= | ber<br>be<br>we | its=<br>rt=    | S<br>(G<br>wi |          | an<br>E | gaben<br>Staat,<br>Hule<br>. f. w. |            | nma.       |
|                                       | rt6 | l.fg.        | rth           | 1 fq                               | rihl.      | fgr.  | rthl.           | ſg. | th.      | ſg              | rth             | ige.<br>Lig.   | tħ.           | ſg.      | rtl     | il. fgr.                           | rthl.      | fgr.       |
| Königsberg<br>(füdl. Theil)<br>Lebus. | 10  | =            | 11            | 3                                  | 65         | 3     | 28              | 15  | 7        | 20              | 4               | 15             | 2             | 15       | 4       | =                                  | 133        | 5          |
| Beerfelde .<br>Müncheberg.            | 8   | =            | 5             | =                                  | 76         | 201   | 12              | =   | 11       | =               | 6               | =              | 1             | 11       | 5       | 25                                 | 114        | 15         |
| Dienstleute.<br>Bübner.               | 5   | 202          | 2<br>9        | 15³                                | 354        | =     | 20              | п   | =        | 5               | s               | =              | 2             | 10       | 1       | 14                                 | 74         | <b>2</b> 9 |
| Einlieger .                           |     | =            | $\frac{1}{2}$ | 156                                | S17<br>598 | : "   | $\frac{20}{20}$ |     | ==       | 11              | 8               | =              |               | 10<br>10 |         | 27<br>16                           | 131<br>105 |            |
| Seelow                                | 6   |              |               | $\frac{10}{22}$                    | 107        | 139   |                 | 20  |          | 11              |                 | <b>2</b> 0     |               | 10       | 5       | $  10^{-5}_{12}   20^{-5}$         |            | 23 5       |
| Sternberg.<br>Albrechtsbruch          |     | =            | 15            | =                                  | 104        | =     | 32              | =   | =        | 10              | 2               | =              | 3             | =        | (En     | r.Ausg.)<br>22                     | 171        | 22         |
| (b.Sonnenburg)<br>Züllichau .         |     | =            | =             | =                                  | 50         | 2111  | 12              | 25  | =        | =               | 1               | $7\frac{1}{2}$ | =             | 1 2      | 6       | 23313                              | 76         | 171        |

### Bemerkungen.

- 1) 1 Wispel Roggen, 3 Wispel Kartoffeln = resp. 32 und 34 Rthl., Fleisch wöchentlich 2 Pfund à 2½ Sgr. = 8 Rthl. 20 Sgr., Gemüse 12 Rthl.
  - 2) incl. 1 Morgen Gartenland.
- 3) b. i. für Erleuchtung. Der Arbeiter hat bas Recht, zweimal wöchentlich Raff= und Leseholz aus bem guteherrlichen Balbe zu holen.
- 4) b. i. für Zubrodt 25 Rthl., Branntwein 10 Rthl., bas Brobtgetreibe (26 Scheffel) nimmt er von feinem Drescherlohn, ben Kartoffelbebarf aus seinem Garten.
  - 5) Eine Kleinigkeit Biese für seine Ziege wird ihm angewiesen.
  - 6) Erleuchtung.
- 7) 26 Scheffel Roggen = 32 Rihl., Jubrob (incl. Fleisch) 25 Rihl., 2½ Wisspel Kartoffeln 15 Rihl., Branntwein 9 Rihl.
  - 8) Broot 25 Ribl., Zubrodt 25 Ribl.; Kartoffeln werden gegen Arbeit ber Frau
- berbeigeschafft; Branntwein 9 Rthl.
- 9) 25 Scheffel Getreide, 4 Mehen Grühe: 2 Bispel 6 Scheffel 6 Mehen Kartoffeln; Schmalz 2c. für 1 Rthl. 22 Sgr., 3 Pfund Fleisch wöchentlich = 15 Rthl. 18 Sgr., 1 Quart Milch täglich 9 Pf. = 9 Rthl. 3\frac{3}{4} Sgr., 100 Heringe = 1 Rthl. 20 Sgr., Getränk (Branntwein und Kaffee) 7 Rthl. 20 Sgr., Taback 2 Rthl., Eier 2 Rthl. 12 Sgr.; Aufauf und Futter eines Schweins 9 Rthl. 10 Sgr., 160 DR. Kartoffelland 5 Rthl. 10 Sgr.
  - 10) Sind mit bei ber Rahrung berechnet.
- 11) 23 Scheffel Getreibe aller Art, 45 beegl. Kartoffeln (à  $7\frac{1}{2}$  Sgr.); für 2 Ribl. 18 Sgr. Salz, 150 Quart Milch = 1 Ribl.  $7\frac{1}{2}$  Sgr., 20 Quart Butter = 4 Ribl., für ein mageres Schwein 4 Ribl., 20 Quart Brauntwein = 2 Ribl. 10 Sgr., 50 beegl. Bier = 1 Ribl.
  - 12) S. sub 10.
  - 13) incl. 3 Ribl. für außergewöhnliche Ausgaben.

#### H.

Ift der Arbeiter nach den dortigen Verhältniffen im Stande, für seine Bedürfniffe durch feinen Berdienst auskömmlich und nach= baltig zu sorgen?

1) Arbeiter, die ohne felbst ein Grundeigenthum zu besitzen, in einem contractlichen Dienst-Berhältnisse zu einer Herrschaft stehen und gegen gewisse Natural-Emolumente und einen firirten Tagelohn ausschließlich ihrer Herrschaft zur Verfügung stehen, also:

## Dienstleute oder Feldgefinde.

### Potedam.

- 1. Prenglau. Bier fommen in Betracht:
  - 1) die Statthalter ober Meier.
- a) Dieselben erhalten, neben freier Wohnung und vollständig freiem Brennmaterial, in natura: 90 Muth. Land im Felde und 30 Muth. Gartenland, außerdem 3 Morgen Land jährlich zum Anbau von Kartoffeln um die Hälfte tes Ertrages, 6 Megen Lein gesäet, 1 Kuh in der herrschaftlichen Heerde, ein jähriges Schwein zum Ginschlachten, das sie sich jedoch selbst mästen muffen: sodann 1 Wispel 2 Scheffel Roggen,  $4\frac{1}{2}$  Scheffel Erbsen, 4 Scheffel Gerste, 2 Scheffel Hafer und 10 Megen Salz.
- b) Für diese Emolumente und einen (c) baaren Lohn von 30 Rihl., hat der Mann die tägliche Arbeitsverpflichtung, wogegen die Frau (d), wenn sie verlangt wird, den für die Frauen üblichen Tagelohn von 4 Sgr. erhält.
  - h) i. o. a.)
- i) Der Verkauf von durchschnittlich 2 Wispel Kartoffeln und selbst zugezogenen Schweinen von einer Zuchtsau, gewährt ihm noch eine Einnahme von eirea 25 Rthl.

Die baaren Einnahmen bes Statthalters find also burch= schnittlich:

Wir fahen früher, daß die baaren Ausgaben nur 51 Rthl. 4 Sgr. betragen, fofern fie die nothwendigen Bedurfniffe betreffen.

Hieraus ergiebt fich das genügende Austommen diefer Leute, das durch die ihnen zufließenden Naturalien, felbst in theuren Zeiten gesichert ist.

2) Ledige Knechte. Die Löhnung berselben besteht durchschnittelich, außer in ihrer vollständigen Beföstigung, in 30 Rthl. baarem Gelde, 4 Meßen Leinsaat, einer Holzsuhre; für die Pferdefnechte kommt noch für das Bersahren der Producte eine Ginnahme von circa 10—12 Rthl., je nach den üblichen Säßen des Antheils oder Ausmaaßes (beim Gestreideversauf) hinzu, auch erhalten dieselben die Zehrungskosten auf den Reisen vergütigt.

Die Unverheiratheten unter ben Anechten haben, auch bei etwas geringerem Lohn, Gelegenheit, wenn gerade nicht Geld zurückzulegen, so doch mit Kleidungsstücken aller Urt so reichlich sich zu versehen, daß sie später, wenn sie verheirathet sind, für dieselben nur noch geringe Erhaltungskosten zu verwenden haben.

- 3) Berheirathete Anechte. Diese bilden den eigentlichen Kern der Uchermarfer Anechte in den größeren Wirthschaften.
- a) Dieselben erhalten, außer ihrem Lohn, noch reichlich so viel Karstoffelland zur Hälfte des Ertrages (circa 2 Morgen), daß ihre Familie nicht nur davon leben fann, sondern auch noch etwas zum Verkauf übrig bleibt.
  - c) Der baare Lohn beträgt 30 Rthl.
- d) Die Frau verdient (30 Wochen angenommen zu 24 Sgr.) 24 Rthl.; 2 Kinder (angenommen 6 Wochen à 1 Rthl. 6 Sgr.) verdies nen 7 Rthl. 6 Sgr.
- h) Die Frau halt gewöhnlich 2 bis 3 Schweine und 2 Ziegen auf bem Stall.
- i) Aus dem Verkauf von Kartoffeln und fleinem Bieh werden 12 Rthl. gelöft.

Dergestalt stellt sich die Gesammt - Geldeinnahme auf zusammen 73 Rthl. 6 Sgr.

Der Mann pflegt von seinem Lohn die Miethe, Schulgeld und Steuern zu bezahlen. Die Frau dagegen hat die Wirthschaft zu untershalten und die Kinder zu kleiden, wozu sie den verdienten Tagelohn zur Hälfte nehmen kann, wobei ordentliche Frauen sich ganz gut stehen.

4) Berrichaftliche Dienstleute. Auch Diese haben in ber Regel ein sicheres gutes Austommen, indem die Gerr-

schaft nicht allein die contractliche Verpflichtung gegen sie erfüllt, ihnen in ihrer arbeitofabigen Lebenszeit ftets Arbeit für gewiffe Bahlungofabe zu geben, sondern auch (wohl mit fehr wenigen Ausnahmen) die auf ben natürlichen Gefühlen der Billigfeit und Liebe beruhenden Bflichten ausübt, für ihre Kranke ju forgen, fie im Alter ju unterftuten, ihre Wittwen und Waisen nicht zu verlagen und überhaupt in allen Fällen ber Verlegenheit ihr treuer und aufrichtiger Rathgeber und Belfer ju fein.

- a) Un Natural Emolumenten erhalten diese Leute, neben ber Wohnung, 30 MR. Gartenland, 30 MR. Feldland zu 1 Sgr. pro Muthe, 3 Morgen Kartoffelland jur Salfte des Ertrages, 6 Megen Leinfaat, 2 Scheffel Gerfte gur Getränkbereitung, 6000 Torf gegen ben üblichen Stecherlohn von 2 Sgr.
- b) Abzüge vom verdienten Lohn hierfür werden ihnen in der Regel nicht weiter gemacht, als wöchentlich ber Lohnbetrag eines Frauentages, wodurch fie die Miethe bezahlen.
- c d e) Der Tagelohn fur den Mann beträgt mahrend 11 Wochen 1 Rthl. pro Woche, mahrend 13 Wochen 1 Rthl. 7 Sgr.; besgleichen der Frau 24 Sgr. pro Woche (mahrend 30 Wochen); desgleichen für 2 Rinder 1 Mthl. 6 Sgr. pro Woche (mahrend 6 Wochen).

Das giebt zusammen die Summe von 58 Rthl. 13 Sgr. 6 Pf.

f) Das Ausdreschen bes Getreides geschieht meift jum 19ten Scheffel, wobei der Mann in einer vollen Woche verdient: von Weißen und Roggen 11 Scheffel; von Erbfen und Gerfte 2 Scheffel; von Safer Der Verdienft im Gangen ift: 3 Scheffel.

bei 8 Wochen Weißenausdrusch 12 Scheffel à 1 rthl. 25 fgr. = 22 thl. - fgr.

- Roggenausdrusch 12 = à 1 = 10 = = 16 = 15 = = 8
- Erbsenausdrusch 6 = 3
- = 4 = Gerftenausdruich 8  $27\frac{1}{9} = 7 = 10 =$
- Haferausdrusch 15 = à 20 = 10 = -= 5 =

Summa = 63 thl. 25 far.

macht in 28 Wochen 11 Sgr. 81 Pf. taglichen Verdienst.

Der Gelderlös aus dem nicht fur den Saushalt verwendeten Ge= treibe wird auf 33 Rthl. 25 Sgr. berechnet.

hiernach beträgt die ganze baare Ginnahme des herrschaftlichen Dienstmannes 92 Rthl. 8 Sgr. 6 Bf.

g) Außer der Drescherarbeit geschieht die Kartoffelerndte in Berdung, wobei sie pro Scheffel 6 Bf. erhalten, und geschickte Mädchen es bisweilen auf 8 Sgr. Tagelohn bringen. Auch bas Torfftechen findet in

Accord ftatt, und beträgt ber Berdienst babei in ber Regel 10 Sgr. pro Tag.

- h) Für ihren Hausbedarf halten sie sich ein Paar Ziegen und ein Schaf, zu deren Durchfütterung ihnen die herrschaftliche Wirthschaft gestattet, an den Gradenrändern und Nainen das nöthige Heu zu gewinsnen; ferner eine Zuchtsau, von der sie sich die jährlich nöthigen Schlachtschweine ausziehen und wenn es glücklich geht, die übrigen verkausen, und zwei Schweine zu eirea 200—250 Pfd. einschlachten; endlich 6—8 Stück Hühner und einige Enten, wovon sie bei der jährlichen Zuzucht noch immer etwas zum Verkauf übrig behalten.
- 5) Solche Arbeiter, die in den Häusern der Bauern wohnen und diesen zur Arbeit verpflichtet find.

a) Die Naturalgenuffe der vorigen Abtheilung fallen hier fammtlich fort (Hulfstartoffelland erhalten fie allerdings nothdurftig von ihren Wirthen).

- c d) Sie erhalten bei ihren Wirthen (für männliche sowohl als weibliche Tagelohn-Arbeiten) volle Beköstigung, der Mann während des Sommers 3 Sgr. 9 Pf., von Michaelis die Oftern aber nur 2 Sgr. 6 Pf. Tagelohn, die Frau durchhaltend für alle Jahredzeiten 2 Sgr. 6 Pf. Lettere wird indeß außer der Erndtezeit wenig verlangt und besichäftigt sich dann neben dem Betriebe ihrer Wirthschaft mit Spinnen und dergleichen Handarbeiten. Vergl. g.
- f) Der Kornverdienst ist nur halb so hoch, wie beim herrschaftlichen Dienstmanne anzurechnen, da die bäuerlichen Wirthe viel mit eigenen Leuten ausdreschen.
- g) Dem Arbeiter bleibt daher noch Gelegenheit, anderweitig Accord= Arbeit, als Steinsprengen, Torfstechen, Grabenräumen anzunehmen, wo= bei er den täglichen Verdienst wohl auf 10 Sgr. zu bringen pflegt. Aber er nimmt auch Tagelohn-Arbeit in fremden Ortschaften an und erhält dann 5 Sgr. und volle Beföstigung.

Diese Classe von Arbeitern geht ber Vergünstigungen, die sie bisher von den bäuerlichen Wirthen, in einer Art patriarchalischer Gemeinschaft erhielt, wie z. B. die Erlaubniß zum Auftreiben von kleinem Bieh auf die Gemeindeweide, Fuhrenleistungen und anderer Gefälligkeiten, durch die immer mehr vorrückenden Special = Separationen ganz
verlustig, und läuft bei den wachsenden Bestrebungen des Ausbaues
Gefahr, zulett ganz haltlos und somit der Classe der Einlieger gleich zu werden.

2. Ober : Barnim. Frankenfelbe. Die hiefigen Tagelohner erhalten:

- a) Freie Wohnung, bestehend in Stube und Kammer, Hausboden und Küche und \( \frac{1}{4} \) Morgen Gartenland. Sie bekommen ferner einen Morgen gut gedüngtes und dreimal gepflügtes Land zu Kartoffeln, worauf sie gewöhnlich 4 Wispel gewinnen, zugleich auch gut zubereitetes Land zu 2 Meten Leinaussaat; endlich: 4 Klaster Kiefern Stubben- und Astholz angefahren, und freien Arzt und Medicin.
- b) Fur diese Emolumente muß die Frau wöchentlich 2 Tage unent= geldlich arbeiten.
- c) Die Männer erhielten bis zum Schlusse des Wirthschaftsjahres  $18\frac{4.6}{4.7}$  im Sommer  $6\frac{1}{2}$  Sgr., im Winter  $5\frac{1}{2}$  Sgr., die Frauen desgleichen resp. 4 und 3 Sgr. Seit genanntem Zeitpunkt ist der Tagelohn dahin erhöhet, daß die Männer beziehungsweise 7 und 6 Sgr., die Frauen  $4\frac{1}{2}$  und  $3\frac{1}{2}$  Sgr. bekommen.
- d) Die Frauen muffen auch täglich auf Arbeit fommen, und werden bie größeren Kinder im Sommer außer der Schulzeit, gleichfalls, ihren Kräften angemeffen, gegen einen Tagelohn von 2 bis 3 Sgr. beschäftigt.
- e) Gine gesetliche Berpflichtung jur täglichen Beschäftigung ber Tagelöhner findet nicht ftatt, theils wird jedoch von den meiften Butsbesitern eine moralische Berpflichtung hierzu anerkannt, theils find auch nur gerade fo viel Tagelöhner vorhanden, daß die wirthschaftlichen Ur= beiten eine tägliche Beschäftigung berfelben erfordern. Leiber giebt es jedoch noch einzelne Guter, wo auch die herrschaftlichen Tagelöhner im Frühighr, wenn das Getreide ausgedroschen ift, fich anderweit Arbeit juchen muffen, und nicht von der Berrichaft dafür geforgt wird, daß fie diefe auf dem Gute finden. Es befinden fich folche Tagelohner dann freilich in einer beinahe eben fo üblen Lage ale Diejenigen, welche bei den bäuerlichen Wirthen wohnen. Diesen ist nämlich in der Regel nur die Verpflichtung auferlegt, ihren Wirthen in der Erndte, und im Winter beim Ausdreschen des Getreides zu helfen. Die erstere Arbeit erfordert etwa 14 Tage Zeit, Die andere 6-8 Wochen. Für die übrige Beit muß fich ein folcher Tagelöhner nun auswärts Arbeit fuchen, welche er im Frühjahr und Serbst um deshalb nur schwer findet, weil er für Die dringende Erndte-Arbeit schon verfagt ift; im Winter aber findet er häufig gar feine Arbeit und leidet dann natürlich große Roth.
- f) Die Manner besorgen im Winter das Ausdreschen des Getreides um den 16ten Scheffel. Es verdient dabei ein Tagelöhner durchschnitte lich etwa 2-3 Scheffel Weißen, 9-10 Scheffel Roggen, 2-2½ Schessel Gerfte, 2-3 Scheffel Hafer und 1-1½ Scheffel Erbsen.

Damit auch den Frauen im Winter, wenn die Feldarbeiten ruben,

Arbeit gewährt werden fann, werden Rlees und Graffamereien gebauet, welche dann von ihnen im Tagelohn ausgedroschen werden.

- g) Auf irgend einen anderen Antheil am Ertrage find die Tagelohner nicht geset; doch wird ihnen häufig Gelegenheit gegeben, durch Accordarbeiten bei regem Fleiß ein höheres Tagelohn zu verdienen.
- h) Kühe und Ziegen durfen fich die Tagelohner nicht halten; fie haben nur Huhner und maften 1—2 Schweine auf dem Stalle.
- i) Einen andern Nebenverdienst haben die Tagelöhner nicht, weder durch Verfauf von Giern noch Leinwand.

Es ist zu berechnen, daß unter den jest bestehenden Berhältnissen die Einnahme dieser Leute ihre Ausgaben, d. h. die nothwendigen für Wohnung, Erleuchtung, Nahrung, Abgaben 2c. um einige 30 Rihl. übersfteigt, welche sie dann zur Kleidung für die ganze Familie und Befriedigung anderer fleiner, auch fast unentbehrlich gewordener Bedürsnisse, als da sind: Taback, Kaffee, Syrup verwenden können.

Möglin. a) Die hiefigen Tagelöhner erhalten Wohnung, \( \frac{1}{4} \) Morgen Gartenland, \( \frac{1}{8} \) Morgen Leinland, \( 1 \) Morgen Kartoffelland, frei Raff= und Leseholz, Haltung einer Ziege, frei Urzt, Apotheke und Kranfenpslege; Wittwen außer dem Tagelohn monatlich \( \frac{1}{2} \) Scheffel Roggen und einen Hofetag (vergl. b) erlaffen, so wie freie Schule für ihre Kinder.

- b) Die Wohnung wird durch 2 Tage wöchentlich Arbeit bezahlt.
- c) Der Tagelohn der Männer variirt zwischen 5-6 Sgr., d. h. es werden von ihnen durchschnittlich 64 Tage zu 5 Sgr., 93 Tage zu 6 Sgr. außerdem einige Tage zu 8 Sgr. geleistet.
- d) Der Frauen-Lagelohn ift 3 Egr. (130 Tage jährlich), der Kin- der-Lagelohn 2+ Egr.
- f) Sie verdienen durch den Erdrusch des Getreides 27-28 Scheffel beffelben.
- g) In Wirthschaften mit ausgedehntem Hackfruchtbau wie hier, wird viel in Verdung gearbeitet, weil sonst im Winter Ueberstuß, im Sommer Mangel an Arbeitern entstehen würde. Der Mäherlohn beträgt für das Winterforn 4 Sgr. pro Morgen, für Gerste und Hafer 5 Sgr., für Huzerne 5 Sgr., für Wiesen  $7\frac{1}{2}$  Sgr., pro Morgen. Die Kartoffeln werden von den Frauen für  $\frac{1}{2}$  Athl. pro Wispel aufgenommen.
  - h) Die Meisten halten sich außer der Ziege 1—2 Schweine.
- i) Lohnen die Kartoffeln über  $2\frac{1}{2}$  Wispel pro Morgen, so verkaufen sie das Uebrige.

Auch von bem gewonnenen Drescherlohn wird ein Theil versilbert.

Die Gesammt-Ginnahme einer solchen Familie wird auf beinahe 194 Rthl. berechnet.

Die Stellung Diefer Leute ift hier im Gangen eine recht glückliche zu nennen.

Ein einsacher Beweis dafür ift, daß Wechselungen durch An = und Abziehen, Seitens der Tagelöhner bewirft, in hiefiger Gegend zu den großen Seltenheiten gehören und von der Herrschaft nur bei Untaugsbaren veranlaßt werden.

Renfradt = Cheremalde. Dergleichen Arbeiter

- a) befommen hier: freie Wohnung, bestehend in Stube, Kammer, Boden- und Stallraum, Garten- und Ackerland, resp. 4 und 1 Morgen, freie Feuerung (Raff- und Lesehol3).
  - b) Co finden hierfur feinerlei Abzuge vom Berdienfte ftatt.
- c) Dagegen üben die genannten Emolumente ihren Ginfluß auf die Höhe bes Tagelohnes aus, indem ber Lettere nur zwischen Oftern und Michaelis für den Mann 7 Sgr., für die Frau 4 Sgr.; zwischen Mischaelis und Oftern für den Mann 6 Sgr., für die Frau 3 Sgr. beträgt.
- d) Eine Verpflichtung für arbeitöfähige Kinder besteht nicht geradezu, indessen werden solche Kinder in Arbeit genommen und nach Maaßgabe ihrer Leiftungen bezahlt.
- e) Die Berbindlichkeit der Herrschaft zur Ueberweisung von Arbeit dehnt sich nur aus auf Mann und Frau der Dienstfamilie.
- f) Der Erdrusch wird lediglich von ten Mannern für den 16ten Scheffel Drescherlohn besorgt. Gewöhnlich beläuft sich der Wochenlohn die verschiedenen Getreidesorten ihrem Werthe nach auf Roggen reducirt auf 1½ Scheffel, und der Verdienst während der 8 monatlichen Arbeitszeit beim Dreschen ist auf 2 Wispel Roggenwerth zu betrachten.
- g) Die Dienstleute leisten die Erndtearbeiten des Mahens, harfens und Aufmandelns insofern in Accord, als fie dafür das Korn der 16ten Mandel bekommen, jedoch verpflichtet bleiben, Stroh und (Spreu) Kaff von ihrem Getreideantheile zurückzugeben.
- h) Der Regel nach halt jede Dienstfamilie eine Ziege, ein Schwein und einige Huhner fur ben wirthschaftlichen Bedarf, zur Unterftühung wird von der Herrschaft etwas Streustroh verabreicht, auch die Erlaubeniß zum Kiehnnadelharfen ertheilt.
  - i) Rebenverdienfte haben fie nicht.
- 3) Mieder:Barnim. Rudersdorf. Die Verhältniffe ber Tages löhner (herrschaftlichen) stimmen hier im Wesentlichen mit denen in der Mögliner Gegend, und speciell ber genannten Wirthschaft, überein.

Im Allgemeinen stehen auch in diesem Kreise die herrschaftlichen Tagelohner sich besser als die sogenannten Büdner = Tagelohner, da sie eine Arbeits-Garantie haben, welche den Letteren abgeht.

- 4. West: Priegnin. Wittenberge. Tagelohner, welche in Ermangelung nur für baares Geld arbeitender Arbeitsleute von Ritterguts-bestgern oder Bauern angesetzt werden, erhalten: a) Wohnung, Gartensland, 1 Morgen Acker im Felde bestellt, wozu sie jedoch den Dünger zu liefern haben, Feuerungs-Material, Weidefreiheit für zwei Kühe oder eine Kuh und ein Kalb, und eine Fuhre Heu, wosur jedoch
  - b) die Frau 104 Handtage zu leiften hat.
- c. d) An Arbeitslohn wird einer folchen Familie gezahlt: bem Manne und den erwachsenen männlichen Kindern im Winter und Sommer tägslich 5 Sgr., der Frau oder den erwachsenen weiblichen Kindern oder Dienstboten, zu jeder weiblichen, wirthschaftlichen Arbeit fähig, 3 Sgr. 9 Pf.; 3 Kindern, nach Entlassung aus der Schule und mit Berückssichtigung ihrer Arbeitsfräfte und Arbeitsfähigkeiten täglich 2 Sgr. bis 2 Sgr. 6 Pf.

Für Accord = Arbeiten werden obige Lohnfage bei der Berechnung jum Grunde gelegt, fo daß die Arbeiter bei hierbei vorausgesestem Fleiße, dies Lohn gewiß, in der Regel aber mehr erlangen.

- f) Das Winterforn wird fur den 15ten, bas Commergetreibe für ben 16ten Scheffel gedroschen.
  - h) siehe a.
- i) Die Frau sindet zwar hauptsächlich in dem Abwarten des Viehes, der Bearbeitung des Gartens und der Kartosseln und überhaupt der Besorgung der Wirthschaft ihre Beschäftigung. Außerdem bietet sich aber hier in der Priegniß noch ein besonderer Zweig der Industrie, nämlich das Weben von Leinwand und sogenanntem Warg (einem Zeuge, das aus Wolle und gefärbtem Leinengarn angesertigt wird, sehr dauerhaft ist und von den Frauenzimmern zu Röcken benußt wird), dar. Oft wird auch von der sleißigen Hausmutter so viel gewebt, daß noch Leinwand der geringeren Sorte, "Schwingelheeden", verkauft werden kann. Auf sonsstige Nebenverdienste ist in der Regel nicht zu rechnen.

Da das Einkommen der herrschaftlichen Tagelöhner zum großen Theile in Naturalien besteht und ebenso die Ausgaben durch die Erzeugnisse der Wirthschaft und des Fleißes der Hausstrau gedeckt werden, so find die baaren Kosten des Haushaltes nicht eben sehr bedeutend. Wird der Theil des Getreides, welchen der Drescher nicht für seine Familie und zum Fettmachen der Schweine gebraucht, mithin verkaufen kann, zu Gelde gerechnet, so kann eine fleißige Tagelöhner-Familie etwa 60—70 Rthl. baar verdienen und es wird hierdurch, was der Erfolg zeigt, nicht allein die Familie erhalten, es bleibt vielmehr noch etwas übrig.

## Résumé.

- a) Welche Natural=Emolumente beziehen die Dienstleute an Wohnung, Garten, Ackerland, Weide, Wiesen oder Heu, Feuerung u. dergl. mehr?
  - aa) Wohnung, gemeiniglich bestehend aus: Stube, Kammer, Rüche, Boden- und Stallraum, überall.
  - bb) Garten= und Aderland.

Prenzlau:

Statthalter: 30 Nuthen Garten=, 90 Ruthen Feldland, 3 Morgen Acfer zum Kartoffelbau um die Hälfte;

Berheiratheter Knecht: 2 Morgen Uder zum Kartoffelbau um die Hälfte;

Herrschaftlicher Dienstmann: 30 Muthen Garten-, 30 Muth. Feldland, 3 Morgen Kartoffelacker, zur Hälfte bes Ertrages.

Dber = Barnim :

Frankenfelde: 4 Morgen Gartenland, 1 Morgen Acker zu Kar= toffeln.

Möglin: 4 Morgen Garten=, 1 Morgen Lein=, 1 Morgen Kar= toffelland.

Reuftadt = Cberswalde: Wie in Frankenfelde.

West = Priegnit:

Wittenberge: Garten= und 1 Morgen Ackerland.

cc) Weide, Wiefen ober Beu:

Prenzlau:

Statthalter: 1 Ruh in der herrschaftlichen Beerde;

Herrschaftlicher Dienstmann: Rur Graben = und Rainfutter für Schafe und Ziegen.

Dber=Barnim:

Frankenfelde: Die Arbeiter genießen dergleichen Emolumente nicht.

Möglin: desgleichen.

Reuftadt=Cberswalde: desgleichen.

Beft = Priegnis:

Wittenberge: Weide für 1 auch 2 Kühe und 1 Kalb, sowie ein Fuder Seu.

dd) Fenerung und Erleuchtung.

Prenzlau:

Statthalter: Bollftandig freies Brennmaterial; Dienstmann: 6000 Torf gegen den Stecherlohn.

Dber=Barnim:

Frankenfelde: 4 Klafter Riefern Stubben und Aftholz.

Möglin: Frei Raff = und Lefeholz und 2 Klafter Alobenholz.

Reuftadt=Cberswalde: Frei Raff = und Lefeholz.

Weft-Briegnis:

Wittenberge: ben Bedarf.

ee) Betreide, Salz, Arznei 2c.

Prenzlau:

Statthalter: 1 Wispel 2 Scheffel Roggen, 4½ Scheffel Erbsen, 4 Scheffel Gerfte, 2 Scheffel Hafer und 10 Megen Salz.

Dber=Barnim:

Frankenfelde: Freien Urgt und Medicin.

Möglin : beegleichen.

Hiernach beziehen diese Leute durchweg von den Herrsschaften Wohnung, Gemüsc = und Kartoffelland, und Feuerungs = Material; Weide, Wiesen oder Heu nicht überall; sonstige Emolumente, als Getreide 2c. nur aus nahmsweise in besonderer Stellung.

b) Werden die Emolumente ihnen zu Gelde gerechnet und wird der Betrag an ihrem Tagelohn-Verdienst abgezogen, oder sind sie dafür zu gewissen unentgeldlich zu leistenden Diensten und zu welchen verpflichtet?

Prenzlau: Die Frau des Dienstmanns leistet allwöchentlich einen Arbeitstag unentgeldlich.

Dber = Barnim :

Frankenfelde: Die Frau arbeitet wöchentlich 2 Tage unentgeldlich. Möglin: Die Wohnung wird durch 2 wöchentliche Arbeitstage bezahlt.

Reuftadt = Cberswalde: Es finden feinerlei Abzüge vom Ber = dienste ftatt.

West-Priegnit :

Wittenberge: Die Frau leiftet 104 Handtage jährlich.

Das Gewöhnlichere ift, daß die Frau des Dienstmanns für die gewährten Emolumente allwöchentlich zwei Arsbeitstage leiftet.

c) Welchen Tagelohn erhalten sie in dem einen und in dem anderen Falle?

|                 |    | N      |         |      |           | $\mathfrak{F}$                | Rinder.                    |        |         |                   |
|-----------------|----|--------|---------|------|-----------|-------------------------------|----------------------------|--------|---------|-------------------|
|                 |    |        |         |      | mmer.     |                               |                            |        |         |                   |
| Prenzlau: wabre | nò | 11 Wed | h. 1 tb | l. r | ro Woche. | während                       |                            |        | 24 fgr. | 2 Rinder mabrend  |
|                 |    | 13 :   | 1 1     | h(.  | 7½ igr.   |                               | rre                        | Woche. |         | 6 W.1 thl. 6 fgr. |
| Dber = Barnim:  |    |        |         |      |           |                               |                            |        |         |                   |
| Frankenfelde:   | 6  | Sgr.   |         | 7    | Egr.      | $3\frac{1}{2}$ $\mathfrak{S}$ | gr.                        | 41/2   | Sgr.    | 2—3 <b>⊛</b> gr.  |
| Möglin:         | 5  | Sgr.   | bis     | 6    | gr.       |                               | 3 (                        | ≆gr.   |         | 2½ €gr.           |
| Neuftadt C   W. | 6  | Ggr.   |         | 7    | Egr.      | 4 €g                          | r.                         | 3      | ≆gr.    | — €gr.            |
| West-Priegnis   |    | ā      | ( G     | ır.  |           | 3                             | $\mathfrak{S}_{\emptyset}$ | r, 9 § | Pf.     | 2—2½€gr.          |

Der Tagelohn variirt also im Allgemeinen für ben Mann von 5-7, für die Frau 3-4½, für Kinder 2-3 Egr.

d) Sind auch die Frauen und sonstigen arbeitsfähigen Familienglieder verpflichtet, für die Herrschaft zu arbeiten und zu welchem Tagelohn?

E. sub c.

e) In die Herrschaft verbunden, ihnen und ihren Frauen täglich Arbeit zu geben, oder ist dies nicht der Fall?

In der Regel besteht eine derartige gesetliche Berpflichtung nicht; die Berbindlichkeit zum Arbeitgeben ist indessen ebensowohl, als andererseits die Berbindlichkeit zur Arbeitsleistung in der Natur des betreffenden Berphältnisses begründet.

- f) Haben die Dienstleute auch den Erdrusch zu besorzen? welchen Drescherlohn empfangen sie in diesem Falle? Wie viel von jeder der Haupt-Getreidearten pflegt der Mann täglich auszudreschen? Wie hoch etwa beläuft sich der Verdienst aus dem Erdrusche für einen Arbeiter im Jahre?
  - aa) Die Manner besorgen den Erdrusch.
  - bb) Drescherlohn:

15, 16-19 Scheffel.

cc) Drescherverdienst:

Ift fehr verschieden, steigt aber bis auf 2 Wispel Roggenwerth.

Der gewöhnlichere Jahresverdienst ist 27 — 28 Scheffel Getreibe aller Art.

g) Sind die Dienstleute in irgend einer anderen Beise auf einen Antheil an dem Ertrage gesett?

Im Allgemeinen ist solches nur hie und da bei der Kartoffelerndte der Fall. Uebrigens findet mannigfache Accordarbeit statt.

h) Halten die Dienstleute fich in der Regel eine Ruh, eine Ziege, eine Schwein und Federvieh?

Die Ruhhaltung ift nicht allgemein; wo die Ruh fehlt, hält sich der Dienstmann aber in der Regel doch 1 oder 2 Ziegen, auch stellenweise wohl ein Schaf. Schweine und einiges Federvieh findet man überall bei ihm.

i) haben sie noch irgend einen Rebenverdienft, z. B. durch Verkauf von Leinwand und Butter, oder Gansen, Giern, jungen huhnern u. dergl.?

. Aus Schweinen, Kartoffeln, Federvieh, in der Priegnip, namentlich auch aus Flachsgeweben.

Aus Allem erhellt, daß auch hier die Lage der herrfchaftlichen Dienstleute eine ganz gute und sichere ist. Aber die bäuerlichen Arbeiter dieser Kategorie befinden sich in namhast ungünstigeren Berhältnissen.

## Frankfurt.

1. Zönigsberg. Sudlicher Theil. Im Allgemeinen läßt sich annehmen, daß die herrschaftlichen Tagelöhner — so wie überhaupt diejenigen ländlichen Arbeiter, welche Geslegenheit haben, die nöthigen Raturalien sich selbst zu produciren — recht gut im Stande sind, für ihre Bedürfnisse, durch ihren Verdienst aussömmlich zu sorgen.

Diese Leute haben von der Gutsherrschaft

- a) ihre Wohnung, durchschnittlich 1½ Morgen Land, seltener Weide für 1 Ruh, meift Gelegenheit sich einige Ganse zu halten, Heuerwerb für eine Ruh, wo es die Dertlichkeit gestattet, Feuerungsbedarf fast überall, und freies Land zu dem selbstgewonnenen Dünger.
- b) Für Wohnung und Garten leisten sie durchschnittlich wöchentlich einen Frauentag, für das Feldland (zu Kartoffeln) Dienste im Betrage

von 2½ Athl. Wo Weide und Heuerwerh für eine Auh gegeben wird, findet auch dafür eine geringe Entschädigung durch Dienste statt; für Gänse feine. Das Feuerungs-Material erhalten sie auf Holzzettel, für die eine sehr mäßige Entschädigung gegeben wird, oder es wird ihnen Deputat-holz verabreicht.

- c.d) An Tagelohn erhält anf größeren Gütern durchschnittlich der Mann 5 Sgr.; die Frau  $3\frac{1}{2}$  Sgr. Außerdem werden viele Arbeiten in Accord gemacht, wobei dann der Mann durchschnittlich 10 Sgr. pro Tag verdient. Wo diese Accord Arbeiten nicht stattsinden, erhöht sich in der Erndte der Tagelohn auf beziehungsweise  $7\frac{1}{2}$  Sgr. und 4 Sgr. Nach der Menge der Natural Smolumente steigen und fallen an verschiedenen Orten diese Tagelohnsäße.
- e) Es hat sich überall die Observanz gebildet, auch wo fein bestimmter Contract gebildet ift, daß Männer und Frauen täglich Arbeit befommen, und, namentlich in arbeitsvollen Zeiten, arbeiten müssen. Sie ershalten mitunter einen freien Tag zur Verrichtung ihrer eigenen Arbeit, namentlich die Frauen, sind aber in dieser Beziehung an vielen Orten sehr beschränft und müssen den Sonntag dazu zu Hülfe nehmen, worgn der Tagelöhner sich hier leider sehr gewöhnt hat.
- f) Den Erdrusch haben die Männer zu besorgen und erhalten den 16ten Scheffel, in fleinen Wirthschaften mitunter den 14ten. Der Mann drischt täglich durchschnittlich 4 Scheffel auß, und sein jährlicher Bersteinst, der nach der Menge des zu dreschenden Getreides wechselt, möchte an Winterforn ungefähr 16 Scheffel, an Sommerforn 14 Scheffel betragen.
- g) Einen sonstigen Untheil am Wirthschaftvertrage haben die Tage- arbeiter hier nicht.
- h) Eine Kuh befigen fie, wie gesagt, nur an einigen Orten, 1 Ziege, 2 Schweine, einiges Federvieh fast überall.
- i) Einen oft nicht unbedeutenden Nebenverdienst haben sie durch den Berfauf von 1 Schwein, von Federvieh, Giern, und, wo sie sich eine Ruh halten, auch von Butter.
  - 2. Lebus. Berfelde. Dieje Arbeiter erhalten:
  - a) Wohnung und 3 Morgen Kartoffelland.
- b) Wöchentlich einen Frauendiensttag und durchschnittlich 3 Sgr., also für 5 Rihl. 18 Sgr., und außerdem: 5 Tage für das Kartoffelland.\*)

<sup>\*)</sup> Wenn fie felbst ben gangen Dung bagu liefern, mas nicht leicht vor- fommt; muß die Herrschaft Dung zugeben: fo mehrt fich obige Leiftung um ein Bebeutenbes.

- c) Un Tagelohn ber Mann im Sommer 6 Sgr., im Winter 5 Sgr.
- d) Die Frau und fonstige arbeitsfähige Familienglieder sind verspsiichtet, für die Herrschaft zu arbeiten. Die Frau befommt im Sommer 3 ger., im Winter 2 ger. Tagelohn; ältere Leute und Kinder weniger.

e) Die Herrschaft ift aber nicht verbunden, ihnen, ihren Frauen und

Rindern täglich Arbeit zu geben.

- f) Sie haben auch theilweise den Erdrusch zu besorgen, bei welchem sie den 15ten Scheffel erhalten.
  - g) Sonft genießen fie feine Ertrage : Antheile.
- h) Manche halten sich eine Ziege, die sie fast nur von dem Unfraute ihres Kartoffellandes ernähren.
  - i) Rebenverdienst haben sie in der Regel nicht.

Eine folche fleißige Arbeiter-Familie kann sich allenfalls ausreichend, aber nicht nachhaltig ernähren, sofern unter dem letteren Ausdrucke zu verstehen ist, daß sie auch für Krankheitsfälle und für die Zeit des Alters Ersparungen zu machen im Stande sein soll.

Müncheberg. 1. Sandarbeiter, die auf den Rittergüstern wohnen.

Die Verhältnisse dieser Leute sind sehr verschieden, nur darin sind sie sich auf den meisten Gütern gleich, daß die Gutsherrschaft sich (h) für verpflichtet hält, den Arbeitern sammt ihren Frauen, das ganze Jahr Arbeit zu geben, wogegen die Arbeiter-Familien verpflichtet sind, täglich auf dem Gute, und ausschließlich hier gegen den sestgesetzen Tagelohn zu arbeiten.

Diese Classe ist insofern vor der der freien Arbeiter bevorzugt, als sie stere Arbeit und dadurch eine feste Einsnahme, auch nebenbei Emolumente hat. Dagegen muffen die Dienstleute auf den mehrsten Gütern von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang arbeiten, und stehen selbige unter der Polizeigewalt ihres Gutsherrn, der hier oft ein strenges Gericht (selbst förperliche Züchtisgung) übt.

- a) Sie erhalten Wohnung nebst eirea ½ Morgen Land (zur Gewinnung der nöthigen Kartoffeln), das Recht, zweimal wöchentlich Raffund Leseholz aus dem gutsherrlichen Walde zu holen, und außerdem noch eine Kleinigkeit von (meistens schlechter) Wiese, worauf sie sich das benöthigte Futter für ihre Ziege gewinnen. Auch haben sie meist ärztliche Hülse frei.
  - b) Für Wohnung und Land arbeitet die Frau wöchentlich einen Tag.

c. d) Der Tagelohn des Mannes beträgt fur das Sommerhalbjahr 71 Sgr., für das Winterhalbjahr - in welchem der Mann indeffen, da er den gangen Erdrusch besorgt, nur felten für Geldlohn arbeitet - 6 Sar., die Frau erhalt refp. 3- und 3 Sgr.

Man fann annehmen, daß die Frau fur Wohnung, Holzheranschaffen und andere nöthige Wirthschaftsarbeiten, wochentlich 2 Tage gebraucht, fo daß fie nur 4 Tage bezahlt erhalten fann.

- e) Die Gutsherrschaft hat die Verpflichtung, Mann und Frau das gange Jahr über Arbeit ju geben. Die Rinder werden häufig zu leichten Arbeiten verwendet; eine diesfällige Berpflichtung findet aber nicht ftatt.
  - f) Siebe c d. Dreichergewinne: 36 Scheffel Getreide aller Urt.
  - h) Siehe a.

Der Berdienst des gutsherrschaftlichen Dienstmanns wird im Allgemeinen, wie folgt, berechnet.

| des Mannes:                                         |    |       |        |      |
|-----------------------------------------------------|----|-------|--------|------|
| 26 Wochen à $1\frac{1}{2}$ Rthl                     | 39 | Rthl. |        | Sgr. |
| an Drescherlohn in 6 Monaten à 6 Scheffel, nach Ab= |    |       |        |      |
| rechnung des Brodgetreides mit eirea 26 Scheffel,   |    |       |        |      |
| circa 10 Scheffel Getreide aller Urt à 1 Rthl       | 10 | =     |        | =    |
| der Frau:                                           |    |       |        |      |
| 26 Mochen (zu 4 Tagen) à 12 Sgr                     | 10 | =     | 12     | 3    |
| 26 = = = = = à 10 Ggr                               | 8  | =     | 20     | =    |
| Die Kinder verdienen incl. der Kartoffelerndte, wo  |    |       |        |      |
| die Mutter auch noch einen größeren Berdienst hat   | 5  | s     |        | =    |
| =                                                   | 73 | Rthl. | 2      | Sgr. |
| Mithin nohman Siefe Arheiter nur char               | FA | wiel  | 0 1 12 | ala  |

Mithin nehmen diese Arbeiter nur eben so viel ein, als fie bedürfen.

2. Arbeiter die auf den Lehnschulzengütern wohnen.

Diefe bilden ein Mittelding zwischen den eben besprochenen Dienft= leuten und ben Einliegern. Ihre Lage ift insofern eine selbsiständigere, wie die der gutsberrschaftlichen Dienstleute, als sie unter teinem Batrimonial-Gericht und unter feiner Dominial-Polizei-Gewalt fteben. Dabei haben fie einen befferen Berdienft ale die Ginlieger, vorausgefest, daß ihnen viel Accordarbeit und das gange Jahr Arbeit zu Gebot fteht. Wo der Grundherr ihnen diese nicht regelmäßig gewährt, wird es ihnen oft febr schwer, felbige anderswo zu finden, weil Riemand gern einen Arbeiter nimmt, der jeden Tag durch einen Befehl feines Grundherrn wieder abgerufen werden fann.

- a) Sie erhalten Wohnung und die Freiheit, in dem felbstgewonnenen Dung Kartoffeln auf dem Gutofelde zu bauen.
- b) Für die Wohnung muß die Frau wöchentlich einen Tag thun. Um die benöthigten  $2\frac{1}{2}$  Wispel Kartoffeln zu gewinnen, nehmen viese Familien noch  $\frac{1}{2}$  Morgen zubereitetes Land von dem Grundherrn in Pacht, und arbeiten diesem für je 4 Duadrat=Ruthen einen Tag, demnach pro  $\frac{1}{2}$  Morgen im Ganzen 24 Tage unentgeldlich.
- c. d) Der Tagelohn bes Mannes beträgt im Sommer 7½ Sgr., im Winter 6 Sgr.; indessen gehören Tagelohn-Arbeiten zu den Seltenheiten, da alle Arbeiten, namentlich das Mähen, in Accord gegeben werden. Der Tagelohn der Frau ist, das ganze Jahr durch, 4 Sgr. Lettere mussen im Winter oft zu Hause bleiben und können dann nur durch Spinnen etwas verdienen. Die Kinder arbeiten, wegen ihres regelmäßigen Schulsbesuchs, nicht. —
- e) Obgleich der Grundherr nicht die Verpflichtung hat, den Tagelöhnern das ganze Jahr Arbeit zu geben, so geschieht es in der Regel, bei den Männern, dennoch.
- f) Das Getreide dreschen selbige gegen den 16ten Scheffel aus. Der Verdienst (während 6 Monate) beträgt 30 Scheffel Getreide aller Art.
- g) Wie gesagt, verrichten diese Leute den größten Theil ihrer Arbeisten in Accord, wodurch sie oft den doppelten Tagelohn (15 Sgr. pro Tag), unter allen Umständen aber die Hälfte mehr als den Tagelohn (11\frac{1}{4} Sgr. pro Tag) verdienen.
  - h) Sie halten fich eine Ziege und maften ein Schwein.

Das Gesammt = Einfommen berselben wird auf 93 Rthl., dagegen ihre Ausgabe auf 87 Rthl. 11 Sgr. berechnet.

Seelow. Dergleichen Arbeiter erhalten:

- a) Wohnung, 35 N. sogenanntes Stubenland, 160 N. Kartoffelland, auf welchem eirea 3 Bispel Kartoffel geerndtet werden, Futterund Streustroh für eine Ziege und ein Schwein, das Abharksel beim Rapsdreschen zur Stubenfeuerung, freie Holz- und Kartoffelfuhren.
  - b) Die Frau thut für die Wohnung 52 Tage à 4 Sgr.
- c. d) Der Tagelohn des Mannes ist für gewöhnlich 5 Sgr., beim Kleemahen 6 Sgr., der Frau für gewöhnlich 4 Sgr., in der Kartoffelserndte 6 Sgr. der Kinder 2½ Sgr.
- f) Der Mann besorgt ben Erdrusch und verdient dabei in 199 Tagen:  $5\frac{1}{2}$  Scheffel Beigen, 14 Scheffel Roggen, 20 Scheffel Gerfte, 17 Scheffel Hafer.

Man berechnet die Ginnahme eines folchen Arbeiters

| 1) auf einem Gute ohne alle technischen   | Gewerbe:  |                       |
|-------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Tagelohn und Verdienst für Accordarbeiten |           |                       |
| der Männer zusammen                       | 29 Rthl.  | 16 Egr. — Pf.         |
| Drescherverdienst                         | 58 =      | : :                   |
| Tagelohn der Frau                         | 34 =      | 4 = - =               |
| = des ältesten Kindes                     | 7 =       | 10 = -=               |
| Werth des freien Landes                   | 31 =      | 22 = 6 =              |
| = des Biehfutters                         | 5 =       | - : :                 |
| • der Viehnutung                          | 32 =      | $-$ = $\frac{3}{4}$ = |
| = des Heizungsmaterials und der freien    |           |                       |
| Fuhren                                    |           |                       |
| =                                         | 202 Rihl. | 24 Egr. 63 Pf.        |

Hiernach bleibt einer folden Familie, nach Bestreitung ihrer nothe wendigen Ausgaben noch ein Ueberschuß von gegen 39 Rthl.

Auf Gütern mit Fabrifen stellt fich der Erwerb höher, auf 224 Rthl., der Verbrauch solcher Arbeiter aber auch auf eiren 190 Rthl.

Aus beiden Fällen geht so viel hervor, daß dieser Arsbeiter=Classe, in so fern sie fleißig, ordentlich und sparsam ist, ein Nothpfennig für das Alter und für die Kinder übrig bleibt.

- 3. Sternberg. Albrechtsbruch bei Sonnenburg. Die bei den hiesigen Gutsbesitzern im Dienstverhältniß stehenden Arbeiter haben im Allgemeinen ihr sicheres, bequemes Austommen.
- 4. Jutlichau. Auf den Dominialhöfen findet diese Classe Arbeiter Mann und Frau fast täglich und zu höheren Lohnsäßen als bei den bäuerlichen Grundbesißern Beschäftigung. Ordentliche Familien würden im Stande sein, jährlich so viel zu erübrigen, um sich mit der Zeit selbst ein Eigenthum erwerben zu können. Daß dieser Fall zu den seltenen gehört, liegt nur in der Persönlichkeit der moralischen Schwäche dieser Leute.
- 5. Friedeberg. Die Lage dieser Arbeiter ist durchgeshends eine gesicherte. Ihr Einkommen variirt zwischen 95 und 125 Mthl. Nach einem mittleren Anschlage stellt sich solches speciell, wie folgt:
- a) Der herrschaftliche Hausmann erhalt: Wohnung, Stallung, 35 DR. Gartenland, Weide fur 3 Schafe, prptr. 5 Centner Heu, die die Familie selbst wirdt und zum Futter der Schafe auch zweier Ziegen im Winter verwendet, Streu, Feuerung und Leuchtsiehn; Kartoffelaussaat

in eigenem Dung und selbst urbar gemachten Waldlande, so viel, daß er eirea 3 Wispel erndten kann; ferner Arzt und Arznei frei, und Milch zum Preise von ½ Sgr. pro Quart.

- b) Für dies Alles leiftet die Frau 104 Tage.
- c. d) Der Tagelohn des Mannes ist in der Heu- und Kornerndte 6 Sgr., sonst 4 Sgr.; der Frau 3 Sgr.
- e) Die Herrschaften halten nur so viele Familien, als sie sicher jederzeit beschäftigen können.
- f) Den Erdrusch besorgt der Hausmann um den 16ten auch 12ten Scheffel. Er drischt im Durchschnitt 150 Tage, verdient dabei, wenn Alles auf Roggen reducirt wird, pro Tag durchschnittlich i Scheffel, folge lich im Ganzen 30 Scheffel.
- g) Accordarbeiten fehlen nicht, namentlich in den Forsten; der Mann verdient beim Holzschlagen eirea 5½ Sgr. täglich im Durchschnitt.

hiernach ift der Jahreserwerb des Mannes: 30 Scheffel Drescherforn à 1 Rthl. 5 Sgr. 35 Rthl. - Sgr. 60 Tage in der Beu- und Kornerndte & 6 Sgr. . 12 Accordarbeiten, namentlich Holzschlagen, 30 Tage à 5½ Sgr. 15 Berschiedene Tagelohnarbeiten, 50 Tage à 4 Sgr. . 6 20 Die Frau arbeitet für Geld, nach Abzug der 104 Dienft= und der unvermeidlichen Verfaumniftage, 100 Tage à 3 Sgr. . . . . . . . 10 Biergu der wirkliche Werth der Emolumente, mindestens 35 104 Rthl. 5 Sar.

Eine Tagelöhner-Familie in dieser Stellung erübrigt nur in den seltenern Fällen, fommt aber ehrlich durch und lebt so, ale es bei diesem Stande üblich ift, bleibt anch bei der nothigen Arbeitsfraft.

## Resumé.

- a) Welche Natural= Emolumente beziehen die Dienst= leute an Wohnung, Garten, Acerland, Weide, Wiesen oder Heu, Feuerung und dergleichen mehr?
  - aa) Wohnung überall.
  - bb) Garten= und Aderland. Ronigeberg: 11 Morgen gand.

Lebus: 4 Morgen Kartoffelader.

Müncheberg: 1 Morgen Kartoffelland.

Seelow: 35 DR. Barten- und 160 DR. Kartoffelland.

Friedeberg: 35 DR. Garten = und Kartoffelland gur möglichen Erndte von 3 Wispeln.

co) Beide, Biefen oder Ben.

Königsberg: Beite und Biesenwachs für 1 Ruh nur in den selteneren Fällen.

Müncheberg: Wiesenwachs zu Ziegenfutter.

Friedeberg: Weide und Beu (5 Centner) fur einige Schafe und Ziegen.

dd) Feuerung und Erleuchtung.

Ueberall die Erstere.

Dem Dienstmanne wird demnach überall, Wohnung und hinreichendes Gemüse= und Kartoffelland, auch Feue=rungs=Material; Weide und Futter seltener und in nicht namhaftem Maße gewährt. Stellenweise hat er auch Arzt und Medicin frei.

b) Werden diese Emolumente ihnen zu Gelde gerech = net und wird der Betrag an ihrem Tagelohn=Verdienst ab = gezogen, oder sind sie dafür zu gewissen unentgeldlich zu leistenden Diensten und zu welchen verpflichtet?

Königsberg: Für Wohnung und Garten wochentlich einen Frauentag,

für das Kartoffelland Dienste jum Betrage von 21 Rthl.

Lebus: Wöchentlich einen Frauendienstrag. Außerdem fur bas Kartoffelland 5 Frauentage.

Müncheberg: Für Wohnung und Land wöchentlich einen Frauentag.

Seelow: desgleichen.

Friedeberg: Wöchentlich 2 Frauentage.

Die gewöhnliche Gegenleiftung besteht bemnach in 52 Frauentagen (jährlich).

c. d) Welchen Tagelohn erhalten sie in dem einen und dem andern Falle?

| der Mann:                | die Frau:     | die Rinder:           |
|--------------------------|---------------|-----------------------|
| Königeberg: 5 Sgr        | . 3½ €gr      |                       |
| Lebus: 5 u. 6 Sgr.       | 2½ n. 3½ €gr. | =                     |
| Müncheberg: 6 u. 7½ Egr. | 3 u. 3½ €gr.  | =                     |
| Seelow: . 5 u. 6 Sgr.    | 4 €gr         | . 2 <del>1</del> Sgr. |
| Friedeberg: 4 11. 6 Gar  | 3 Sor.        | =                     |

e) Ift die Herrschaft verbunden, ihnen und ihren Frauen täglich Urbeit zu geben oder ift dies nicht ber Fall?

Eine dergleichen Verpflichtung eristirt für die Herrschaft nicht; dennoch werden die Dienstleute durchweg das ganze Jahr durch regelmäßig beschäftigt.

- f) Haben die Dienstleute auch den Erdrusch zu besor= gen? Welchen Drescherlohn empfangen sie in diesem Falle? Wie viel von seder der Hauptgetreidearten pflegt der Mann täglich auszudreschen? Wie hoch etwa beläuft sich der Ver= dienst aus dem Erdrusch für einen Arbeiter im Jahre?
  - aa) Der Dienstmann beforgt überall den Erdrusch.
  - bb) Drescherlohn:

Königsberg: 16 Scheffel, in fleinen Wirthschaften mitunter den 14ten,

Lebus: 15 Scheffel,

Müncheberg: 16 Scheffel, Friedeberg: 16 - 18 Scheffel,

cc) Täglicher Ausdrusch: Königsberg: 4 Scheffel,

'dd) Königsberg: Jahresverdienst: 16 Scheffel Winter-, 14 Scheffel Sommergetreide;

Müncheberg: 36 Scheffel Getreide aller Art; 30 Scheffel besgl.; Seelow:  $19\frac{1}{2}$  Scheffel Winters, 37 Scheffel Sommergetreide; Friedeberg: 30 Scheffel Getreide aller Art.

Der Dienstmann drescht demnach das Getreide, am ge= wöhnlichsten gegen den 16ten Scheffel und verdient minde= stens 30 Scheffel Getreide aller Art jährlich.

g) Sind die Dienstleute in irgend einer anderen Beife auf einen Antheil an dem Ertrage gesett?

Rein! aber Accordarbeit ift häufig.

h) halten die Dienstleute fich in der Regel eine Ruh, eine Ziege, ein Schwein und Federvieh?

Eine Ruh findet man bei dem Dienstmanne der genannten Gegenden nur in den selteneren Fällen, dagegen hat er in der Regel eine Ziege und wohl überall sein Schwein.

i) Haben fie noch irgend einen Nebenverdienft, z. B. durch Verkauf von Leinwand oder Butter, Gänsen, Eiern, jungen Sühnern und dergl. mehr?

In der Regel nicht, und einigermaßen erheblich wohl nur da, wo fie eine Ruh halten.

Dadurch, daß es diesen Leuten, mit wenigen Ausnah= men, nie an Arbeit fehlt, und daß ihnen ihre nothwendig= sten Lebensbedürfnisse von den Herrschaften directe oder in= directe geliesert werden, ist ihr Ausstommen im Allgemeinen ein zureichendes und sicheres.

2. Personen, die zwar ein fleines Grundeigenthum besitzen, Haus, Garten, etwas Ackerland u. f. w., von dem Ertrage allein aber sich nicht ernähren können und des shalb noch Arbeit für Geld suchen müssen, also:

## Sausler und Colonisten.

## Potsbam.

- 1. Prenzlau. Man fann annehmen, baß diese Leute durchgehends sich besser stehen als die (eigentlichen) Tageloh = ner, indem sie ein, meist nicht sehr verschuldetes, Grundstüd mit circa 2—4 Morgen Land besigen, von ihrem Hause in der Regel ein bis zwei Stuben vermiethen, was ihnen eine Einnahme von 14 bis 18 Athl. bringt, und außerdem gewöhnlich irgend ein Gewerbe treiben, tem sie, ohne Zeit zu versäumen, nachgehen können, während sie den Frauen die Wirthsschaftsführung u. s. w. überlassen.
- 2. LTeustadt: Eberswalde. Diese Leute haben nicht blos hinreichende Gelegenheit, sich zu beschäftigen, sondern leben auch, wenngleich
  immer nur eingeschränft, doch in der Beziehung unbesorgter, daß ihnen
  ihr Besithum nicht genommen werden fann. Ihre Lage erscheint
  in den Augen der Nichtangesessennen eine glücklichere. Sie
  arbeiten unter gleichen Lohnverhältnissen, wie die Classe 3.
- 3. Ruppin. Lindow. Der jüngere und frästigere Theil dieser Arbeiter findet vorzugsweise außerhalb Beschäftigung, wozu, außer der Erndtezeit, namentlich die sehr großartig betriebenen nahen Torfgräbereien (auf welchen der Verdienst bei Accord, bis 5 Athl. wöchentlich steigt), vom Mai bis September Gelegenheit geben, während in den Wintersmonden die Holzschläge in Staatss und Communals Waldungen, besonters den näher wohnenden Arbeitern, einigen Verdienst gewähren. Den älteren Arbeitern wird die Beschaffung ausreichender Existenzmittel uns

gleich schwerer, bis dahin, daß sie wiederum durch selbstständig gewordene Söhne einige Unterstühung erlangen, oder solche im späteren Lebensalter von den Gemeinde Berbänden erhalten. Die Frauen beschränken sich gern auf den Ort, um ihre kleinen Hanshaltungen im Auge zu behalten, sinden aber auch zu Zeiten öfters Gelegenheit zum Erwerb in der Umsgegend, sei es auf größeren Gütern in der Erndtezeit beim Aufnehmen und Reinigen der Erdfrüchte — wobei auch den Kindern einiger Bersdienst erwächst, sei es durch Einsammeln von Waldfrüchten, durch Pflüfsten von Kiehnäpfeln in Staats- und Communal-Forsten u. s. w.

## Frankfurt.

1. Königsberg. Süblicher Theil. Es findet unter den Häuslern eine große Verschiedenheit statt. Man findet in hiesiger Gegend
eine Classe von Freihäustern, deren Besitz zwar nicht groß ist, die
aber durch zeitweise Lohnarbeit, ohne daß sie in einem festen Verhältniß
zu einer Gutsherrschaft stehen, sich so viel verdienen, daß ihre Eristenz vollkommen gesichert ist. Dasselbe gilt von denen, die durch
Abzweigung von größeren (Bauer- oder Kossäthen-) Wirthschaften so
viel Land besitzen, daß sie durch die Bewirthschaftung des
selben einen großen Theil ihres Unterhalts sich erwerben,
und nebenher für Tagelohn arbeiten.

Viel schlechter stehen die eigentlichen Händler ober Büdner, die außer ihrem Hause, an Garten= und Ackerland wenig oder nichts besitzen. Diese sitzen, da sie in der Regel von Einliegern Miethe erhalten, (vadurch) selbst meist miethe= und abgabenfrei; fordern indeß ihre Häuser viele Reparaturen, so unterscheiden sie sich nicht viel von den Einliegern.

Man kann daher die Verhältnisse jener mit diesen fast gleichstellen, insosern sie im Allgemeinen zwar ihre Wohnung frei haben, sonst aber ihren ganzen Lebensunterhalt durch Zagelohn verdienen müssen. Das Drängen nach einem eigenen Hause erklärt sich aus dem Bunsche, einen sesten Wohnsitz zu haben, da durch die Vermehrung der Bevölferung die Miethen sich steigern und die Wohnungen gesucheter werden.

2. Lebus. Berfelde. Bon den Budnern oder Hanslern gilt gang bas sub 3. über die Cinlieger Gesagte.

Munch eberg. Die Budner bilden eine nur wenig gahlreiche Claffe von Arbeitern, da die meiften derfelben ein handwerf (Garnweberei) be-

treiben. Sie haben in ber Regel  $\frac{1}{2}-1$  Morgen Garten= ober anderes Land, halten meistens auch eine Kuh, deren Producte ihnen aber, da sie nicht selten Futter zufausen müssen, häusig eben so theuer zu stehen sommen, als wenn sie sie kausen müsten. Auch ihre Wohnung sommt ih= nen, sofern sie nicht eine Stube vermiethen, wegen der zu entrichtenden höheren Abgaben und der Reparaturkossen, nicht viel billiger, als dem Einlieger die gemiethete. — Alle Büdner sind hier selbsisständige Leute, die sich nach Belieben Arbeit suchen. Indessen sind dieselben seit Auf= hörung des Mergelns in hiesiger Gegend, sast ganz allein auf Tagelohn angewiesen, wobei der Mann  $\frac{1}{2}$  Jahr lang täglich  $7\frac{1}{2}$  Sgr., die andere Hälfte des Jahres  $6\frac{1}{2}$  Sgr. pro Tag verdient. Der Frauen= und Kinder= crwerb beschränkt sich im Wesentlichen auf den Verdienst in der Getreide= und Kartosselerndte.

Der Tagelohn in ersterer ift 4 Egr.

Der Gesammtverdienst einer Budner-Familie wird auf nur 88 Rthl. berechnet; dabei ist aber zu bemerken, daß ihr ihre Verwandten (Grund-besiter) in der Regel so viel Land als sie zur Gewinnung ter benöthige ten Kartosseln bedarf, unentgeldlich überläßt, ihr auch ihren selbstgewonenenen Dung zur Roggensaat ausfährt, welche ihr das ersorderliche Brodforn liesert. Man veranschlagt den Werth dieser Productionen auf zussammen 47 Rthl. Hieraus ergiebt sich, daß die Büdner gerade so viel verdienen, als sie gebrauchen (vergl. I.). Können sie noch eine Stube vermiethen, so haben sie sogar für unvorhergesehene Fälle einen kleinen Ueberschuß.

Seelow. Die Büdner geben ihrem Nebenerwerbe in gleicher Weise nach, wie die Ginlieger fich ihren Tagesverdienst schaffen, nämlich mitztelft Uebernahme von Accordarbeiten.

3. Sternberg. Albrechtsbruch, bei Sonnenburg. Bloßer Landsbau nährt den 5 Morgenwirth mit seiner Familie begreiflich nicht. Er schafft sich daher Verdienst entweder durch Handel — wozu er vorzugssweise geneigt ist — oder wenn er intelligent und gesund ist, durch ausswärtige Verdung-Arbeit. In letterem Fall verdient ein junger rüstiger Arbeitsmann vom Mai bis Mitte Juni im auswärtigen Torsstich nebst Jehrung 15—25 Athl., beim Getreideschnitt 19—26 Athl., bei der Kartosselerndte 8—12 Athl. Nach sehr mäßiger Annahme hat ein Arsbeitsmann also 50—60 Athl. Ertrag von der auswärtigen VerdungsUrbeit; wenn ihn seine Fran begleiten kann, noch einmal so viel; fersner bleibt ihm unbenommen, bis Martini, ja Weihnachten anderweitisgen MeliorationsPreiten bei auswärtigen Herrschaften obzuliegen.

4. Zullichau. Bei dieser Classe sind Freigartner und Freishäusler zu unterscheiden. Die ersteren suchen und finden Arbeit, wenn ihre eigene Wirthschaft sie nicht beschäftigt; die letteren genießen vor den Besitzlosen ben Vorzug, ein eigenes Haus mit 2 Stuben und einen Garten ihr Eigenthum zu nennen und durch die Miethe der einen Stube die Abgaben decken zu können.

Außerdem findet auf 9 Gütern des Züllichauer Kreises noch das alte schlesische Dresch gärtner=Berhältniß statt; dabei giebt es dann dien styflichtige Büdner. Die Dreschgärtner besigen zwischen 4 und 12 Morgen Acker, haben Hütungsrechte für 3—4 Stück Rindvieh, für Schweine und Gänse, sammeln in herrschaftlichen Forsten Nass= und Lese= holz und müssen dagegen an das Dominium 5—6 Athl. zinsen und auf Verlangen täglich mit 2 Personen Hosedienste verrichten, wofür sie für gewöhnlich 2 Sgr., bei Grasmähen aber 5—6 Sgr. Lohn entwe= der baar oder in Naturalien von gleichem Werthe erhalten. Sie ernd= ten um die 10te Mandel, und dreschen um den 16ten oder 18ten Schessel.

In ähnlichen Verhältnissen stehen die dienstyflichtigen Budner, ohne Ackerbesit; sie leisten nur den halben Dienst und tragen nur die halben Lasten der Gärtner, werden auf gleiche Weise gelohnt, sind aber nicht zum Dreschen verpflichtet.

- 5. Friedeberg. Diese Leute müssen ihren Erwerb meist erst außershalb, oft so entsernt suchen, daß sie kaum allwöchentlich heimkehren; aber sie finden ihn, wenn sie wollen, verdienen im Accord oft täglich  $\frac{1}{2}$  Athl. und mehr, wogegen freilich ihr Bedürsniß an Nahrung und Kleisdungsstücken auch größer als das der Dienstleute ist. Sie siedeln sich vorzugsweise in den Colonien und bei den Forsten an. Leider giebt es auch viele unter ihnen, welche unglaublich defraudiren und mit ihrer Fasmilie größtentheils von unredlichem Erwerbe leben.
- 3. Arbeiter, die weder in einem festen Dienstverhält= nisse stehen, noch auch ein eigenes Grundstück besitzen, son= dern in den Dörfern oder Colonien zur Miethe wohnen und sich ganz durch Arbeit, welche sie suchen müssen, zu ernäh= ren haben, also:

## Ginlieger und Seuerlinge.

### Potsbam.

1. Prenzlau. Diese Classe zerfällt hier: in Gewerbtreibende, und nicht Gewerbtreibende.

Die ersteren sind in der Regel die besser gestellten, besonders giebt die Maurer- und Zimmerprosession vielen, zwar kein garantirtes, aber doch meist ein sicheres Auskommen. Der Ausbau vieler einzelner Etablissements hat neuerer Zeit die Zahl dieser Classe Handwerker in dem Maaße vermehrt, daß, bei eintretender Verminderung desselben, eine Ueberfüllung in Gesahr steht.

Die nicht Gewerbtreibenden beschäftigen sich während bes Sommers mit den gewöhnlichen Accordarbeiten, wobei die Geschickten und Fleißigen unter ihnen gewöhnlich pro Tag 10 Sgr. verdienen. Im Winter liegen sie der Inftandsetzung ihres Handwerkszeuges und Hausgeräthes ob, und suchen häufig noch einigen Erwerb durch Anserstigung von hölzernen Schuben und Pantosseln. Ihre Frauen gewähzen ihnen, falls sie fleißig und tüchtig sind, auch kleine Nebenverdienste. Etwas zu letzterem tragen auch die Kinder bei, indem sie auf den größezen Gütern in der Kartosselerndte einige Wochen Beschäftigung sinden.

Für den Gewinn ihrer Natural Bedürfniffe, als Gemüse und Kartoffeln, suchen sie, neben dem mit der Wohnung gewöhnlich verbundenen Stüdchen Land von circa 15 \( \superscript{\Omega}\), noch das außerdem erforderliche Land von bäuerlichen Wirthen, zu dem Preise von 1\frac{1}{4} - 2 \( \infty\) gr., zuzumiethen.

3m Allgemeinen ift die Lage diefer Leute eine hal= tungslose.

2. Ober Bauern, Koffathen, Colonisten wohnenden fer bei den Bauern, Koffathen, Colonisten wohnenden Tagelöhner ist nicht felten ein drückendes. a) Selbige erhale ten von ihren Vermiethern nur Arbeit in der Getreides und Kartoffelserndte und beim Ansdreschen des Getreides. Von Reujahr an sind sie entlassen und suchen bis zum Beginn der Sommerarbeiten größtentheils vergebens Beschäftigung zu erhalten.

Neuftadt=Cberswalde. a) Hier findet auch diese Classe der Arbeiter zu allen Jahreszeiten, im Sommer auf dem Felde, im Winter auf den Haiden, außerdem beim Dreschen, Mergeln u. s. w. Beschäftisgung. b) Die Frauen, zum Theil auch die Kinder, werden ebenfalls im Sommer bei den Felds und Gartenarbeiten verwendet und insbesondere verdienen selbst die noch schulpflichtigen Kinder während der Ferien in der Kartosselerndte einigen Lohn. Etwas Nebenverdienst macht sich die Frau während des Winters durch Spinnen. c) Der Tagesohn ist: im Sommer für den Mann 10 Sgr., für die Frau 4 Sgr., in der Erndte 5 Sgr.; im Winter resp.  $7\frac{1}{2}$  und 4 Sgr. d) Das Mergeln, Holzhauen, Dresschen, Grabenziehen, Torsstechen, wird in Verdung verrichtet. Der fleis

sige Arbeiter gelangt dabei zu einem Lohne von 12 — 15 Sgr. e) Resbenverdienste find nicht vorhanden; f) die Vermehrung dieser herrenlofen Arbeiter hält ziemlich gleichen Schritt mit der der Dienstleute.

3. Anppin. Lindow. Bon Diefen gilt das sub 2. über Die Saus-

ler Gesagte.

4. Westpriegnin. c) Der Tagelohn dieser Arbeiter beträgt hier im Sommer 7½ - 10 Sgr., im Winter 6¼ - 7½ Sgr.

# Frankfurt.

1. Königeberg. Gudlicher Theil. Was die freien Tageloh= ner ober Einlieger betrifft, deren Bahl vorherrichend groß in Bauernborfern ift, fo hangt beren gesicherte Existenz meift bavon ab, ob fich ihnen Gelegenheit darbietet, die gewöhnlichen gum Lebensunterhalte nöthigen Producte im andreichenden Magke fich felber zu erzielen oder nicht? Es giebt auch unter Diefen Ginliegern folche, Die in einem bestimmten Berhaltniffe gu bauer= lichen Wirthen stehen und darum ben herrschaftlichen Dienstleuten sich nähern, immer aber nicht fo gut gestellt find, als diefe. Und wenn nun auch alle Einlieger fich bei Grundbesitzern zum Anban von Rartoffeln wenigstens einiges Land ju verschaffen miffen, wofür fie Dienste thun: fo reicht felbiges doch in vielen Fallen zur Erzeugung einer genügenden Menge der genannten Frucht um fo weniger aus, als der überwiesene Boden meift nur mittler oder schlechter Qualität ift. Um Erdrufch des Getreides aber hat in Bauerdorfern nur eine geringe Ungahl ber Seuerlinge Untheil, ba die bauerlichen Wirthe ihre Getreide theil= weise oder gang durch ihr Gefinde in der arbeitolosen Winterzeit, oder aber burch Tagearbeiter für Lohn ausdreschen laffen. Der Ginlieger muß daher fein Getreide gum großen Theil oder gang faufen und gerath eben wegen diefes Migverhaltniffes in Bejug auf die unentbehrlichsten Producte, Kartoffeln und Rorn, in theneren Zeiten auch bei fortgehendem Berdienst leicht in Mangel und Noth, mas um fo häufiger wiederfeh= ren muß, je weniger regelmäßig und ausreichend die Be= legenheit zu gewinnreicher Arbeit vorhanden ift.

hierzu ift im Speciellen noch zu bemerken:

a) Im Sommer haben auch diese Arbeiter fast immer ausreichenden Berdienst, wenn sie die sich darbietende Arbeit nur ernstlich suchen; freislich nicht immer an ihrem Wohnort, oft in weiter Ferne. Dieselbe be-

fteht, außer der gewöhnlichen Feldarbeit, in Torfftechen, Mergelfarren, Holgichlagen, Forftculturen, Wegebauten u. f. w.

- b. c) Die Frauen und Kinder finden im Sommer häufig die gewöhn= liche Feldarbeit, helfen auch wohl den Männern bei Accordarbeiten. Im letteren Falle verdienen sie verhältnismäßig wie diese; im ersteren Falle werden sie meist, namentlich in der Erndte, von den bäuerlichen Wirthen beföstigt und erhalten 2½ Sgr. Tagelohn. Geschieht dies nicht, so vers dienen sie, wie 3. B. in der Kartosselerndte 5, selten 6 Sgr., bei welcher letteren auch die kleinen Kinder vorübergehend beschäftigt werden.
- d) Biele von biefen Einliegern übernehmen gern Accordarbeiten, weil fie badurch einen höheren Tagelohn verdienen, der mitunter bis 12 bis 15 Sgr. fleigt und wohl nur in feltenen Fällen unter 10 Sgr. bleibt.
- e) Die Gelegenheit zum Nebenverdienst ist im Allgemeinen nicht groß. Die Bessergestellten verkaufen mitunter wohl ein Schwein. Gewerblichen Nebenverdienst suchen meist nur Alte, Schwächliche, Her= untergekommene oder Arbeitesschene. Bu den Holzarbeiten wird dann das Material in der Regel gestohlen.

Hier ist noch einer Classe von ländlichen Bewohnern Erwähnung zu thun, welche sich sehr ausgebreitet hat, und von denen man in jedem Dorfe einige, oft 12—16 sindet. Es sind dies die ländlichen Handswerker. Gin Theil derselben lebt wirklich vom Handwerk, während ein anderer fast ganz in die Classe der Tagelöhner fällt. Ze weniger diese letteren ihr Handwerk ordentlich gelernt und Mittel und Gelegenheit haben, es ausreichend zu betreiben, besto leichter verarmen sie, indem sie nie in ein bestimmtes Verhältnis zu einer Wirthschaft treten, daber sich nur in sehr unzureichendem Maaße die nöthigen Naturalien selbst erzeugen können, und so recht eigentlich aus der Hand in den Mund leben. Sie sind meist Miethsleute, erhalten mit Mühe etwas Land zum Kartosselbau, arbeiten dasur in der Erndte, verdienen in der Kattosselerndte einige Thaler und nähren sich dann, ost recht kümmerlich, durch ihr Handwerk.

f) Die Zahl der herrenlosen Einlieger ist im Zunehmen. Die Bevölkerung muß, troß aller Dismembrationen von bäuerlichen Wirthschaften, je mehr sie wächst, um so mehr zum Grundbesit in Migverhältniß treten. Die gesteigerte Cultur der Ländereien, namentlich die Separation der Feldmarken, auch die unbedingte Gewerbestreiheit hat die Zunahme der ländlichen Population außerordentlich begünstigt, in demselben Maße aber nicht vermocht, bem Stande der Tagearbeiter nachhaltig eine geficherte Stellung ju gewähren. Das Berhältniß zwischen ben gutgestellten Dienstleuten und den herrenlosen Tagelohnern wird ein immer ungunftigeres. Biele von den jungeren Tagelöhnern finden ein festes Unterfommen nicht mehr ober fehr schwer, und die größeren und fleinen Grundbesiger vermögen faum noch, allen herrentofen Tagelöhnern auch nur einiges Kartoffelland zu gewähren, ober aber entziehen fich diefer Obfervang, weil fie durch baaren Tagelohn ihre Arbeit billiger herstellen: und fo wird denn die eigentliche Bafis für den bisherigen Wohlstand der Tagelöhner, nam= lich die Gelegenheit, fich in ausreichendem Maße die nöthi= gen Naturalien felbst produciren zu fonnen - immer mehr gefährdet. Daher das Drängen der Tagelöhner, fich durch Rauf oder Racht in den Besit fleiner Grundfrucke zu jeben, wodurch aber theilweise das entgegengesette Resultat herbeigeführt worden ift; indem bei zu fleinen Barcellen, oft noch dazu ichlechten Landes, die Erifteng des Tagelöhners eher gefährdet als gesichert erscheint. Es muß leider ausgesprochen werden, daß in Folge ber angegebenen Migverhaltniffe bas landliche Proletariat, wenn auch nicht frark zunimmt, doch im Wachsen ift.

- 2. Lebus. Beerfelde. Die Ginlieger finden
- a) theils bei der Gutsherrschaft, theils bei den Bauern den größten Theil des Jahres hindurch hinreichende Beschäftigung. Gegen die Ge-währung von Kartoffelland übernehmen sie die Verpflichtung, sich bei den betreffenden Wirthen stets, wann es verlangt wird, zur Arbeit einzzusinden.
- b) Auch die Frauen und Kinder haben gleiche Gelegenheit zum Berdienste.
- c) An Tagelohn erhalten fie: vom Bauer das ganze Jahr durch bei freier Beföstigung der Mann 5 Sgr., die Frau  $2\frac{1}{2}$  Sgr.; von der Herrschaft der Mann im Sommer  $6-7\frac{1}{2}$  Sgr., im Winter 5 Sgr.; die Frau im Sommer 4-5 Sgr., im Winter  $3\frac{1}{2}$  Sgr.
- d) Gelegenheit zu Accordarbeit findet sich mehrsach, nämlich beim Dreschen auf dem Gute, beim Mähen, welches die Herrschaft und auch einzelne Bauern in Accord geben zu 5 Sgr. pro Morgen, wobei ein frästiger Mann 15—20 Sgr. verdient; durch Mergelfarren, bis 100 Schritt für 100 Karren 8 Sgr. ein frästiger und sleißiger Arbeiter fördert bis 200 Karren heraus.
  - e) Rebenverdienst haben im Gangen nur die Weber, bei benen aber

dieser, im Berhaltniß zu bem Erwerb burch landliche Arbeiten, fehr ge= ringe ift.

Müncheberg. Die Einlieger finden sich meist in den Ortschaften, wo fein großes Gut ift. a) Arbeit findet sich für dieselben fast das ganze Jahr durch. Im Sommer helsen sie den Guts= und bäuerlichen Bestgern bei der Heu= und Getreide=Erndte; für den Winter suchen sie da, wo sie gemäht haben, den Ausdrusch des Getreides zu erlangen. Wenn nicht in dieser Art beschäftigt, arbeiten sie auf Eisenbahnen und Chaussen, in den Forsten ze.

- b) Den Frauen, die der Hauswirthschaft wegen außerhalb nicht auf Arbeit geben können, ist nur während der Erndtezeit ein regelmäßiger Berdienst einigermaßen gesichert, in den übrigen Jahredzeiten muffen sie sich mit zufälligen Arbeiten begnügen. Das gepachtete Kartoffelland bezahlen sie je 4 Muthen mit einem Diensttage. Kinder sind in der Regel nicht zu haben, weil sie entweder die Schule besuchen, oder die jüngeren Geschwister warten mussen, oder aber bereits bei den Bauern zum Biehhüten gemiethet sind.
- c) Der Tagelohn des Mannes beträgt in der Erndte 7½ Sgr., in der anderen Zeit 6 Sgr.; die Frau erhält 4 Sgr.
- d) Accordarbeiten finden sich wohl, 3. B. Mergelkarren, Grabenmachen, Mähen 2c., sind im Ganzen aber doch seltener. Bei allen Berdungsarbeiten verdient der Arbeiter mehr, häusig das Doppelte des Tagelohnes.
- e) Der Nebenverdienst beschränft sich auf den Erwerb ber Frauen durch Spinnen.
- f) Die Zahl dieser Arbeiter steigt eigentlich nicht, weil die kleineren Grundbesiter keine neue Wohnhäuser mehr für sie bauen, and Besorgnist der Berarmung derselben bei fernerer Bermehrung. Diesenigen, welche in den einmal vorhandenen Wohnungen nicht mehr unterkommen können, begeben sich entweder in contractliche Berhältnisse, oder, wie namentlich in neuerer Zeit, nach den Städten, wo sie oft zwar kein höheres Lohn aber doch leichtere Arbeit erhalten. Die Ginnahme einer Ginliegers Familie berechnet sich hiernach folgendermaßen:

Hierans ergiebt sich — unter Vergleich bes Ausgabe Etats sub I. —, daß die Familie nicht mit ihrem Einfommen aus reicht, sofern nicht durch Accordarbeit ein Mehrverdienst des Mannes erwächst und der, leider überall bei diesen Leuten gangbare, Diebstahl des Fenerungs Materials nicht ungestört von ihnen betrieben werden fann.

Seelow. Der Arbeitönberstuß, den die Intelligenz hier hervorgerusen hat, macht es auch dieser Classe nicht schwer, sich hinlängliche Beschäftigung zu verschaffen und zwar, wie es ihre Lage erheischt, zu reichtlicherem Lohn als gewöhnlich gewährt wird, mittelst Uebernahme von Accordarbeiten. Es gilt dies besonders von den Sommermonaten; für die Winterzeit ist der Verdienst in der Negel geringer, dann aber doch durch den Mehrerwerb in jenen ausreichend.

3. Sternberg. Die Verhältniffe der Heuerlinge stimmen hier mit benen ber Sausler überein.

4. Friedeberg. Diese Arbeiter sind jedenfalls in der unsichersten Lage, haben indessen bis dahin noch immer lohnende Beschäftigung gestunden. Die Wolken am politischen Himmel und die enorme Bermehsrung dieser Classe lassen aber eine baldige nachtheilige Veränderung ihrer dermaligen Verhältnisse erwarten.

# III.

Schilderung der Lebensweise — Charafteristit der physischen, geistisgen und sittlichen Zustände der arbeitenden Classen. Vorschläge zur wesentlichen und nachhaltigen Verbesserung der letteren.

## Wotsbam.

Werfen wir in allen obigen Beziehungen zunächst einen Blick auf die arbeitenden Classen im Prenglauer Kreise: so wissen wir schon, daß alle diejenigen Arbeiter (Statthalter Knechte, herrschaftliche Dienstleute), deren Erwerb sich mit Sicherheit nachweisen läßt, ein hinreichendes Ausstommen haben, so daß selbst theuere Zeiten bei ihnen keine Noth hervorbringen können. Anders ist es allerdings mit den übrigen Arbeitern. Wie bereits erwähnt worden, ist die Lage der in Bauerdörfern wohnenden Tagelöhner durch die Special=Separationen weit unsicherer als früher hingestellt; die alte gemüthliche Zusammenleben hat ausgehört, und es ist durch diese Trennun-

gen, besonders durch die Ausbauten, gewiffermaßen ein landliches Bro-Indeffen fann man von dem gangen Kreife mit letariat geschaffen. Recht fagen, daß alle Ginwohner beffelben immer Beichaftigung finden konnen. Besonders haben in der letten Beit Die vielfachen Chanffee = Bauten den vagirenden Arbeitern vielfache Gele= genheit zum Erwerb geboten. Man findet deshalb gewöhnlich nur bei faulen und liederlichen Arbeitern Mangel und Roth. Faulheit und Liederlichfeit niften fich aber viel leichter bei dem ungebundenen Arbeiter ein, als bei dem, der unter einer Berrichaft feine bestimmte Beschäftigung bat. Dhne bieje berrenlojen Arbeiter verdammen zu wollen, läßt fich doch behaupten, daß man die herrschaftlichen Arbeiter in der Regel schon an ihrer äußeren Erscheinung von diesen unterscheiden fann. Die fe machen in Saltung und Unqua ben Gindruck tüchti= ger, fraftiger Arbeiter, Die mit einem gewiffen Gelbftgefühl und Bertranen fich in ihrem Rreife bewegen. Jene find oft nachläffig befleidet, und haben in ihrem Geficht hanfig die Buge, welche die Noth, bisweilen die, welche die Lafter benfelben einzuprägen pflegen. Der Benuß des Branntweins ift bei ihnen oft übermäßig, wozu fie aller= dings leicht ohne ihre Schuld gelangen, indem ihre von der Heimath entfernten Arbeiten es ihnen unmöglich machen, regelmäßig warme Epeifen zu genießen. Die Herrenlofigfeit übt aber auf fie auch ben nach= theiligen Ginfluß aus, daß fie der Bietat und Achtung entbehren, welche die herrschaftlichen Arbeiter vor ihren Borgefesten haben; es bil= det sich hieraus ein Beift des Uebermuthes und der Nichtach= tung aller Schranfen, der nur ju leicht über Die Begriffe des "Mein und Dein" in Unflarbeit gerathen fann, fei es nun in alt= bergebrachter gröblicher, oder in der neuerdings aufgekommenen Weise des scheinbaren Rechts. - Die herrschaftlichen Arbeiter dagegen haben in aller ihrer Freiheit Respect vor der Ordnung, und Achtung vor ihren Borgefesten; fie find die Confervativen im Lande. Wenngleich im alltäglichen Leben auch fie Fehler und Mangel offenbaren, und das Berhältniß zwischen ihnen und der Berrschaft naturlich nicht fledenlos rein ift, der Mangel an guter Erziehung und Bildung bisweilen Eräg= heit und Unordnung auffommen läßt, jo muß man doch bei ihrer Beurtheilung genannte Eigenschaften nicht zu scharf ins Huge faffen, fondern in diesem Verhältnisse eine sehr richtige und natürlich angemessene Berbindung der beiden verschieden geordneten Stände erkennen. in ber That ift dem Ungebildeten und Roben Trene und Fleiß gang befonders boch anzurechnen, ihm, dem bei mangelhafter Belehrung bes Bessern, der Unterschied von Recht und Unrecht, Sittlichseit und Unsittlichkeit von Jugend auf nicht sichtbar genug gemacht wird. — Sehr viel
zur Störung des angemessenen Verhältnisses zwischen Arbeitern und Herzschaft geschieht allerdings auch von der letteren, indem nicht bedacht
wird, daß nur eine treue, sleißige und zugleich humane Herschaft, treue
und fleißige Arbeiter schafft. Es fann in den ländlichen Verhält=
nissen nicht Alles nach rechtlichen und contractlichen Fest=
stellungen gehen, da muß freie, natürliche, geistige Ueber=
und Unterordnung herrschen, da muß der wahre Geist die
Form durchdringen und lebendig machen.\*)

In dem Dber = Barnimer Rreife schildert man die arbeitende Claffe im Ganzen als wohl genährt, von mittlerer Statur und ziem= lich fraftig. Ueber ihre Sittlichkeit laffe fich mit Grund feine Rlage führen, und grobe Lafter famen felten vor. Bur allgemeinen Verbefferung der Lage der ländlichen Arbeiter erachtet man namentlich munschens= werth: 1) Sorge für fort mahrende Beschäftigung; 2) Schaffung eines sorgenfreien Alters bei eingetretener Arbeitsunfähigkeit; 3) Errichtung von Spar=Arankenkaffen, Rin= berbewahr=Unstalten; 4) Befreiung diefer finderreichen Familien vom Schulgelde. Thatfachlich ift der in Rede ftebende 3med in Frankenfelde durch Erhöhung des Lohnes und Berfürzung der Arbeitszeit erreicht worden. Es war dort nämlich bisher von Morgens 54 Uhr bis Abends & Stunde vor Connenuntergang mit 14 Stunden Unterbrechung zu Mittag gearbeitet worden. Trot der langen Tage im Frühjahr und Commer blieb daber ben Tagelohnern im Laufe der Woche nicht fo viel Zeit, ihre eigenen Feld = und Gartenfrüchte zu bearbeiten, sondern es mußte dies des Sonntage ge= schehen. Dadurch lging ihnen denn die einzige Zeit verloren, fich felbst und ihre Wohnung grundlich zu reinigen, und fich doch einen Tag in der Woche mit fich felbst zu beschäftigen, um wenigstens das festzuhal= ten, was fie in der Jugend gelernt, und auch ju dem Befühle ju fom= men, Menschen zu fein, und Theil nehmen zu durfen an dem Genuffe bes Lebens. Sie gingen wörtlich in Arbeit und Schmut unter. -

<sup>\*)</sup> Es ift zu bemerken, daß die oben entwidelten Ansichten nur als dem Bersfasser derselben angehörig, und nicht als von allen Mitgliedern des betreffenden Bereins getheilt und genehmigt zu betrachten sind, indem eine allgemeine Berathung des Gegenstandes und die Fassung eines Beschlusses darüber, die Umftände nicht zugelassen haben.

Es ift nun bort feit bem Frühighr 1848 binfichts ber Arbeitszeit Kolgendes eingeführt: Die Arbeit beginnt Morgens 6 Uhr und Dauert bis Abende 7 Uhr. Wenn aber die Conne nach 6 Uhr auf- und por 7 Uhr untergeht, fo fangt die Arbeit mit Tagesanbruch an, und wird fo lange fortgefett, als das Tageslicht es erlaubt. Erfordern bringende Erndtegeschäfte oder sonstige Birthschafte-Berhaltniffe es, baß mit der Arbeit früher begonnen oder Diefelbe länger fortgefest werde, fo ift jeder Tagelöhner hierzu verpflichtet, erhält aber pro Stunde, die er langer als Die gewöhnliche Zeit arbeitet, 6 Pf. Bulage. Durch Diefe Ginrichtung ift Der Wirthschaft feine Arbeitszeit verloren gegangen, Diefelbe vielmehr nur für die längeren und fürzeren Tage ausgeglichen, bei dringenden Beran= laffungen find der Wirthschaft fogar mehr Arbeitsfrafte dieponibel geworben. Die Tagelöhner aber haben nicht allein Beit gewonnen fur bie Arbeiten ihrer fleinen Wirthschaft, sondern auch zu einer geiftigen Fortentwickelung, um fich berjenigen politischen Rechte, welche ihnen verliehen find, wurdig, und fie dadurch erft dem Staate nugbar gu machen.

Im Rreife Ruppin befämpfen die bauerlichen Wirthe (zu Lindow) entschieden die Unsicht, daß im gefetlichen Bege, wie von vielen Seiten empfohlen, eine Berbefferung ber Lage der arbeitenden Claffe, und zwar speciell der Tage-Arbeiter, herbeizuführen sei; es sei dies eben fo unpractisch, und werde eben fo fehr den Zwed verfehlen, ale wenn man durch Gefete das Alter für die Berheirathung, die Lebens-Ginrichtungen, worin leider fo oft Lurus und fonftige verderbliche Leidenschaften, allen Bemühungen, eine beffere Erifteng gu schaffen, Sohn sprächen, u. f. w. bestimmen wollte. Wie man hier nur in belehrender Beife, fei es durch Erziehung und Unleitung in den Schulen, oder durch Einwirfung von Bereinen ein Cinschreiten munschenswerth erachten fonne: werde es fünftig mehr die Aufgabe einer geregelten Gemeinde= Berwaltung fein muffen, in Berbindung mit Bereinen, nach allen Kräften das Wohl der geringen Leute im Auge ju behalten, wie es andererseits angelegentliche Sorge des Staats, wie der betreffenden Diftricte bleiben wurde, unter fraftiger Erhaltung und Ueberwachung der gefestlichen Ordnung, jegliche Belegenheit zur Eröff= nung von Arbeit aller Art liefernden Erwerbsquellen mahrzunehmen. -Ein derartiger Buftand durfe nicht Chimare fein, und als eine folche weise man die Tageofrage, ob ben Arbeitern durch allgemeinen Erlaß fammtlicher Staates und Gemeindelaften zu helfen fei, entschieden guruck,

ba bei vorhandener Arbeit, und einer damit verbundenen angemessenen Berbesserung der häuslichen Lage, in der Zahlung derselben fein Druck gesunden werden könne, ihr Aussall dagegen, so geringe auch die Besträge des Einzelnen an Classensteuer, doch bedeutend werden würde, und es am Ende gar zur Frage fäme, denselben vom Grundbesitz zu decken. Sollte und könnte etwas in der Art geschehen: so möge es zu Gunsten der alten arbeitsunfähigen Arbeiter in der Classe des Feldgesindes, und bei den kleineren Büdnern und den Einsliegern sein. Bei diesen Leuten möchte sich allerdings eine Ermäßigung der Classensteuer eben sowohl als eine dergleichen des Schulgeldes rechtsertigen lassen.

Die Dienstleute im Besonderen anlangend: fo erhellt aus Dbigem gur Benuge, bag man, wie überhaupt, fo auch bei biefer Claffe Arbeiter, die Berftandigung über Lohn, Arbeitegeit oder fonftige Bubilligungen, den Parteien allein überlaffen haben will. Be= gunftigungen - beißt es - werden zu erwarten fein in dem Grade, als der Besitzer von Gerechtigfeit, Menschenfreundlichfeit und Nachstenliebe mehr ober weniger durchdrungen, mehr ober weniger bemittelt, und ber Arbeiter fich die Liebe und das Bertrauen bes Arbeitsgebers burch aute Kührung und Kleiß mehr oder weniger eifrig zu verschaffen bemüht Dieje Begunftigungen fonnen, nachdem der Tagelohn fo geregelt worden, daß eine Familie bei angemeffener Lebensweise fich davon zu erhalten vermag, auf größeren Gütern mannigfacher Art fein - (namhaft gemacht werden besonders: lleberlaffung von Kartoffelader, Bewährung ber Ruh= und Schweinehaltung, des Feuerungsmaterials, Unterftütung in Rrantheitsfällen, Ueberlaffung des Brodt- und gutterforns ju einem geringeren Breife, ale dem Marftpreife bei Theuerung u. f. m.) - ohne bem Besiter große Opfer ju fosten, mahrend sie andererseits von bem Arbeiter doch anerkannt werden, und im eigenen Intereffe bes Befitere jur Erhaltung oder Berbeiführung eines guten Bernehmens, wie jur Sicherung einer forgenfreien Erifteng namhaft beitragen werden.

Die Büdner und Einlieger haben wesentlich durch das Ausscheren der Gemeine-Nutungen gelitten, es ist ihnen damit die Gelegenheit verloren gegangen, Kühe, Schweine oder Gänse gegen eine kleine Abgabe zur Weide zu bringen. Da, wo die Separationen noch nicht ausgesführt, wünscht man dringend die Belassung dieser Wohlthat, während man in den separirten Ortschaften die pachtweise Ueberlassung von Kartoffelland an diese Leute empsichtt. Außerdem würden

mannigfaltige Gelegenheiten zur Gewährung von Aufhülfen in der Gemeinde vorhanden sein, als: Bewilligung freier Fuhren zur Heranholung der Lebensproducte, wie des nöthigen Feuerungsmaterials; ertraordinaire Unterstühung der durch unverschuldete Ereignisse, als Theuerung, Krantheitze. zurückgekommenen Arbeiter; möglichste Herabsehung der gesteigerten Miethen; Beschäftigung älterer, nicht mehr in voller Krast stehender Arbeiter, namentlich bei Gemeindes Arbeiten; Ermäßigung, besonders des Klein-Büdner in dem Beitragse Verhältniß zu den Communale und Parochiale Lasten. (Die in Aussicht gestellte Communale Drdnung würde die Bestimmungen wegen möglichster Gleichstellung genannter Lasten enthalten können) u. dergl. m.

Der Tagelöhner in der Priegnit erfreut fich im 211= gemeinen einer günstigeren Lage, als in anderen, un= gleich reicheren, Gegenden. Es hat dies namentlich darin feinen Grund, daß diefer Diftrict Beide = und Biefenflachen befitt, auch ber Bedarf an Bolg größtentheils noch vorhanden ift, jo daß verhältniß= mäßig nur wenige Orte eriftiren, wo ber Tagelohner nicht eine Ruh - fehr haufig werden deren Zwei gehalten -- befigt und bas nothdürftige Brennholz erhalt. Durch bas Salten ber Ruh wird er in den Stand gefett, Schweine ju maften, und man fieht in der Regel beim Frühftuden, daß Speck, Schinfen oder Wurft aus dem Rober herausgenommen werden. Da hiernach der Biehstand hauptfächlich zur Ernährung des Tagelöhners dient: fo läßt fich annehmen, und es ift auch erfahrungsgemäß, daß nur die Tagelöhner = Kamilie fich eines Bohlstandes erfreut, in der die Frau tüchtig ift, das Bieh gehörig martet und die Kartoffeln gut bearbeitet. Geben beide Cheleute täglich auf Tagelohn, und verdienen beide verhältnigmäßig viel Geld, fo ift mit Ge= wißheit anzunehmen, daß sich die Familie in den ärmlichsten Umftanden befinden wird. Es findet dann nämlich der Mann nicht fein gehöriges Effen; er nimmt zum Branntwein feine Buflucht, und die Frau zum Raffee; bas Bieh und Die Rartoffeln, Die nicht zur gehörigen Beit ge= pflangt, gehadt und gehäuft werden, liefern feinen Ertrag, bas Schwein, wenn ein folches überhaupt gemäftet wird, hat weder gutes Fleisch noch Sped, und es muffen Butter und Fleisch gekauft werden. Bur Beftreitung aller Lebensbedürfniffe, die bann baar erstanden werden muffen, rei= chen aber bie verhältnismäßig geringen baaren Ginnahmen nicht zu, und es findet fich in der Regel, daß in folchen Wirthschaften, wo die

Frau bem Hauswesen nicht tüchtig und ordentlich vorsteht, der Mann ein Säufer wird, und die Kinder schmutig und in zerriffenen Kleidern herumgehen.

Aber anch die allgemeinen wirthschaftlichen Berhältnisse der Priegnig find vom gunftigsten Ginflusse auf die Lage der arbeitenden Classen. Es heißt in dieser Beziehung in dem betreffenden Vereinsberichte unter andern:

Die Priegnit bat, wenn auch feinen reichen, doch einen folchen Boden, ber das Darauf verwendete Capital der Arbeit reichlich verginset; fie ift nicht übervolfert; die noch nicht überall vollendeten speciellen Separationen, und der Umftand, daß das Mergeln fehr gunftige Reful= tate liefert, fo daß die bauerlichen Wirthe ben Gutern, Deren Grundflachen auch noch lange nicht abgemergelt find, feit einigen Jahren in diefem Berfahren nachfolgen; Die Thatfache, bag an der langften Ausdehnung derfelben, von Behlgaft bis Domig, fich die Savel und Elbe bingieben, und der Betrieb der Schifffahrt viele Leute beschäftigt, in Berbindung mit der, daß die Berlin-Samburger, Wittenberge-Berleberger und Berleberg-Britmalfer Chanffee fie durchfreugen, fowie endlich der Umftand, daß die Berlin-hamburger Gifenbahn fie durchschneidet, und in Wittenberge eine bedeutende Coafe= (?) Brennerei ift - veranlaffen: daß die arbeitende Claffe hier Arbeit findet, die gut bezahlt wird, und daß ber Arbeiter, der arbeiten will, fich in der Regel in einer guten Lage befindet. Siergu fommt, daß - mit Ausnahme ber Bergichen Delfabrif in Bittenberge, Die eine Menge Tagelohner beichaf= tigt - Kabrifen in der Briegnig nicht eriftiren, und daher von einer folchen Claffe der Arbeiter, die in neuerer Beit vorzugeweise Berucfichtigung verbiente, hier nicht die Rede ift. Sier haben die Greigniffe ber neuesten Beit die arbeitenden Claffen eber ju einem Furchten in Bezug auf eine ungunffige Beranderung, als zu einem Soffen auf eine Berbefferung ihrer schon fo guten Lage veranlaßt.

# Frankfurt.

Die hier ins Auge zu fassenden Zustände im süblichen Theile des Kreises Königsberg anlangend: so fann nicht in Abrede gestellt werden, daß die physische Kraft der dortigen ländlichen Arbeiter im Abnehmen ist, theilweise als nothwendige Folge des vorherrschenden Genusses der Kartoffel (?) und des aus ihr gewonnes nen Brantweins, theilweise, — und dies ist ausschließlich bei den hers

rentofen Tagetohnern ber Fall - in Folge ber, burch ungureichenben Berdienst bedingten, ungureichenden und schlechten Rahrunge= mittel überhaupt. Die burch höhere Gultur allgemein verbreitete Benuß= und Bergnugung bfucht, gegen welche fich auch der Tage= löhner nicht gang abzuschließen vermochte, und die namentlich auf bas Gefinde ihren verderblichen Cinflug ausübt, und folches zu einer Borschule für schlechte Tagelöhner macht, trägt zur Entnervung auch biefer Bolfselaffe das Ihrige bei. Arbeitoschene, die auch bei ausreichender Belegenheit zu Berdienft nur eben fo viel grbeiten, als fie muffen, um vor dem größten Mangel geschütt zu fein; folche, die im Geifte der Zeit, eine ungebundene, wenn auch unsichere Lage, einer gesicherten, aber ar= beitevollen Stellung vorziehen, - worans fich erflärt, daß auf größeren Gutern mitunter Mangel an Dienstlouten ift - ergeben fich leicht bem Sange jum Mußiggang, jum Betteln, ju unerlaubten Erwerbequellen, und werden in außergewöhnlichen Zeitverhältniffen, wie Theuerung 20., auch schon auf dem Lande eine Plage der Gesellschaft. Diese Classe vermehrt fich allmählig, aber sicher alljährlich durch folche, die im Sommer bei vorherrschender Arbeitsgelegenheit und gutem Verdienst nicht zu sparen verftehen, und im Winter darben. Auch ift das zu frühe Sei= rathen des Gefindes eine Quelle der frühen Berarmung und Ber= fummerung. Gin wirflich tuchtiges Familienleben wird in allen Ständen seltener, namentlich in den unteren Bolfoschichten. Das Gefinde findet bei feinen Berrschaften wenig Gelegenheit mehr, Bucht, Gitte und Gotteofurcht zu ternen und zu üben, und ist um fo haltloser, wenn es früh= zeitig zur Begrundung eines eigenen Sausstandes schreitet, und leere Kaften, aber eine volle Wiege mitbringt. - Dazu fommt, daß die eigent= liche, gedeihliche Armenpflege auf dem Lande gang fehlt. Nur der ganglich Verarmte ift Gegenstand einer unzureichenden Fürsorge, fo daß Dorfarme in bauerlichen Communen meift nur durch die ernie= drigenofte Bettelei ihren Lebensunterhalt empfangen. Die Unterftugung verarmender Familien, felbit, wo dies die Folge unverschuldeter Unglücks= fälle ift, ift nirgende Pflicht bes Gemeinde: Berbandes, nur Cache einer unzureichenden Brivatbarmherzigfeit. Chenfo ungenügend ift die landliche Polizei, die ihrer Aufgabe, Uebertretungen in Bezug auf Ordnung und Bucht vorzubeugen, durchaus nicht gewachsen ift, und in ihrer Macht= und Saltungslosigfeit nicht felten Unordnung und Bucht= lofigfeit begunftigen muß. - Co verringert fich allmählig der gute Kern tüchtiger Tagelöhnerfamilien, und Alles was von Seiten der Kirche und Schule geschehen, hat mehr bes Bolfes Ropf als fein Herz ausgebildet, hat in vielen Fällen so wenig den Character beseftigt, daß dieser nicht selten in das Gegentheil umgeschlagen, und ein verderbliches Wissen und ein williges Eingehen in den Geist der Zeit vermittelt hat.

Wie dies im Allgemeinen von der ländlichen Bevölferung, so gilt es auch insbesondere vom Arbeiterstande; nicht gering ist in letterem die Zahl derer, die in der Umgestaltung des politischen Lebens auch eine Umgestaltung ihrer Verhältnisse in communistischem Sinne erwarten, und an die Lösung dieser Anfgabe wohl selbst mit Hand anlegen dürften, wenn ihnen dazu eine passende Gelegenheit geboten wurde.

Bang gufrieden ftellend durften demnach die Berhältniffe der ländlichen Arbeiter nur da fein, wo die Befiger von gro-Beren Gütern fich ein Berg auch für diefe unterfte, ebenfo unentbehrliche, ale nüpliche Bolfeclasse bewahrt, und aus freiem Antrieb, und im Beifte unferer Zeit die Stellung bes Tagelöhners allmählig verbeffert, und feine Berhältniffe den veränderten und gehobenen Guteverhältniffen ange= paßt haben. Aber auch auf größeren Gütern, und besonders in bauerlichen Wirthschaften ift Der Arbeiter in vielen Källen noch immer nur Die arbeitende Maschine, fur deren Unterhaltung man Corge trägt, fo lange fie gebraucht wird. Wo es fich nicht unmittelbar um des Leibes Nothdurft und Rahrung handelt, zeigt man ihm fein Berg, feine Theilnahme. -Begen Unglücksfälle, die ihn treffen fonnen, hat ber Arbeiterftand nicht, wie die höheren Stande, namentlich der des Grundbefigers, die Mittel, die Gelegenheit und den Trieb zur Affociation, und ift denfelben fast ohne Gulfe bloogestellt. Bas ihm wird, ift Sache ber Barmherzig= feit, die fein Chrgefühl mehr abstumpft als bebt. Gein Alter ift nach einem Leben voll Arbeit und Sorge nicht gefichert, und abhängig von dem guten oder bofen Willen Anderer. Wieber nur auf größeren Gütern geschieht auch in dieser Beziehung im Allgemeinen mehr, forgt man namentlich durch ärztliche Sulfe auch fur des Arbeiters Befundheit. Es wird ihm gwar hinreichende Gelegenheit gur Ausbildung feiner Rinder gegeben, aber da in den meiften Fallen das Schulgeld fopfweise erhoben wird, laftet das Ortofchulwefen ichwer auf ihm, wenn er 3 oder 4 Rinder in die Schule ichickt. Der polizeiliche Zwang, der beshalb nicht felten angewendet werden muß, bringt die Schule um einen großen Theil ihrer Frucht. Was dem Ar= men ein Segen fein follte, hat er fich gewöhnt, ale eine Laft ju betrachten. Nur in wenigen Fällen hilft die christliche Liebe größerer Grundsbesiter ihm diese Lasten tragen. Die Communen haben meist auch in dieser Beziehung sein Herz für den Tagelöhner, helsen auch hier nur gezwungen, nachdem die Noth unheilbar überhand genommen. — Besträngt, wie der Tagelöhner seinem Beruse nach ist, bedrängt von Arbeiten, wird ihm oft nur an den Tagen des Herrn die Zeit für sich selber zu arbeiten, und dies Alles hat ihn immer mehr hineingedrängt in die sast ausschließliche Sorge für das Irdische. Das Höshere, das Ewige tritt in seinem Leben immer mehr zurück.

Bu munschen ist daher aufs Allerdringenofte, daß bei der Umgestaltung unseres Staatslebens auch die Zustände unserer ländlichen Arbeiter ins Auge gefaßt werden, und daß man es sich zur Aufgabe mache, in naturgemäßer und besonnener Weise die Gebrechen zu beseitigen, an denen dieser Stand leidet; ja, weil derselbe ein so wesentliches Glied des ganzen Staatsorganismus ift, kann ohne die Lösung dieser Aufgabe von einer wahren und dauerhaften Begrundung des Staatswohls gar nicht die Rede sein.

Aber giebt es benn allgemein zu ergreifende Mittel, Die jum erwünschten Ziele führen? Sat ce ber Staat in feiner Gewalt, Die große Maffe der ländlichen Tagearbeiter vor einem stetig wachsenden Broletariat ficher zu ftellen? Groß und schwer ift die Lösung Diefer Aufgabe gewiß; aber unlösbar fann fie nicht fein, fonft wurde die menschliche Befellschaft den allergrößeften Gefahren entgegengehen. Doge nur Diefe Löfung naturgemäß vor fich gehen; mögen und die verderblichen Berfuche Frankreichs auf Diesem Gebiete eine Warnung vor gewaltsamer, Die Wirklichfeit außer Ucht laffender Umgestaltung ber bisherigen Berhaltniffe fein, welche die Besithlogen in einen Rampf mit den Besithenden werfen wurde, der fur beide gleich gefährlich ware. Die allmählig einreißende Roth der ländlichen Tagarbeiter ift und noch nicht fo über den Ropf gewachsen, bag wir ju directen, in die Verhältnisse und Rechte der Gesellschaft tief einschneis denden Mitteln eine lette Zuflucht nehmen müßten. Der ländliche Tagelöhnerstand ift ein wesentliches untrennbares Glied bes gangen Staatsorganismus, das nur gedeiht, wenn die Gesammtheit fich wohl befindet, jede Störung des Gefammtverbandes ichlägt am nachthei= ligften auf ibn felbft gurud. Man glaube nicht, daß Diefem Stande auf Rosten eines Andern wirklich und nachhaltig geholfen werden könne; feine Crifteng ift am ficherften begrundet, wenn der gange Staatsorga= nismus in gleichmäßiger fteter Entwickelung gedeiht. Bor Allem aber

hute man fich, Diefen Stand in eine Spaltung mit bem Grundbefit gerathen ju laffen, benn die festefte Bafis deffelben ift ein mahrhaftes Wedeihen des letteren. Burde man den Grundbefit in feinen Rechten erschüttern, fo mare damit auch der Ruin des ländlichen Tagearbeiters ansgesprochen. Das naturliche Berhaltniß meift biefen an den Grundbefit, beffen unterftes aber unent= behrlichstes Glied er ift. Es liegt im wohlverstandenen Intereffe des Grundbesites, ben Tagelohner nicht fallen gu laffen, vielmehr ihn zu beben. Es werden Diejenigen Landwirthe. Die dem Stande der Tagelohner bisher fein Recht nicht haben widerfahren laffen, von dem Beift ber Beit immer mehr gezwungen werden, es zu thun. Darum greife man nicht mit gewaltsamer Sand in ein Berhaltniß, das, einmal erschüttert, den gangen Staatsorganismus erschüttern oder umfturgen mußte. Wo aber dies Berhaltniß nicht in ber naturgemäßen Entwickelung bleibt, ba belfe man mit Weisheit nach. Eine tüchtige Umgefialtung unferer Gemeindeorganifation wird Gelegenheit bieten, den Stand der Arbeiter, ale ein wesentliches Glied der Gemeinde geltend, ihn zu einem Gegenstand öffentlicher Theilnahme und Gulfe zu machen. Gine tuchtige Armenpflege balte ibn gur rechten Beit aufrecht. Man biete ihm Gelegenheit durch Affociation, 3. B. durch ein tüchtiges Sparkaffenwefen fich felber gu helfen, und fein Alter ficher gu ftellen. Die Abgaben, die er zu tragen bat, find, die Gelegenheit zu ausreichendem Verdienst vorausgesett, im Allgemeinen nicht zu boch. Ift es möglich, ihn in diefer Beziehung ber Rirche und Schule gegen= über gunftiger gu ftellen: fo murde bied einen größeren Ginfluß der letteren auf ihn vermitteln. Führt bas angebahnte Princip größerer Gelbstregierung der Communen ju dem gehofften Ziele einer gesunden Bolfdentwickelung in materieller und geistiger Weise, so wird auch der Arbeiterstand davon feinen Gewinn haben, er wird an innerem Gehalt zunehmen, sich physisch, geistig und sittlich wieder heben.

Aber das Alles wird im günstigsten Falle doch nur sehr-allmählig herbeigeführt werden können, und bedarf noch einer bestimmten Unterstützung und Anbahnung der Regierung. Bor Allem wisse Diese Zucht und Ordnung unter den untern Bolksclassen in ansreichender Weise auferecht zu erhalten; der Gemeindeverfassung dürfen tüchtige polizeiliche Elemente nicht sehlen! Das Bolk ist nicht in der politischen Reise, um allein der Macht des Geistes zu gehorchen, und zu warten, wo ohne gewaltsamen Umsturz eine sofortige Beseitigung von

Bebrechen nicht möglich ift. Je mehr aber ber Beift ber Beit ben un= terften Bolfeschichten Die Reigung ju gewaltsamer Umanderung ber bestehenden Berhältniffe eingeimpft hat, besto nöthiger ift es, bie nachsten Magregeln gerade darauf zu berechnen. Man thue etwas, das in die Mugen fällt, mas auch ber Ginn ber unteren Bolfeclaffen fofort, als fein Bohl befordernd, anerkennt. Der natürliche Ginn berfelben ift von Saufe aus genügsam. Aber man gebe naturgemäß zu Berfe. Gine fofortige plögliche Erhöhung des Tagelohns, oder eine fehr hervortretende Berbefferung der bieherigen Arbeiterverhältniffe dem Grundbesit gegenüber, murde jest geradezu aufregen und nicht verfohnen. Wo fie Roth thut, fuche man fie allmählig und ohne Auffehen berbeizuführen. — Es ift nachgewiesen, daß der größte Uebelftand einerseits darin liegt, baß ber Arbeiter auf dem Lande nicht mehr ausreichende Belegenheit hat, seine Naturalien sich selbst zu produciren, ande= rerseite, daß zu gewiffen Zeiten fogar die Gelegenheit jur Arbeit und Berdienft nicht gureicht. In der theilweis fen Parcellirung größerer Domainen erfennt man ein Mittel, den erften Uebelftand mit beseitigen gu helfen; aber die Barcellirung fur den Arbeiter foll nicht unmittelbar, fondern mittelbar geschehen. Da, wo die unteren Bolksichichten fich fehr angehäuft haben, finde Die Theilung der großen Domainen in fleinere Bachtungen bis ju 500 Morgen berab ftatt.

Diese werden verhältnismäßig viel mehr Dienstleute beschäftigen, und im Stande sein, mehr Land zur Selbstproduction an selbige abzusgeben, als ein großes Gut. Man befördere die Umwanderung aus Gegenden, wo eine nicht zu beschäftigende Arbeitersmasse sich drängt, in andere, wo dieses Drängen nicht ist, oder wo man durch Theilung in obigem Sinne Raum für neue Arbeiterfamilien gewonnen hat. Bor Allem schaffe man Arbeit, wo solche in ausreichendem Maße nicht vorhanden ist, durch öffentliche Mittel für öffentliche Zwecke, durch Weges oder Cultur-Arbeiten und dergleichen. Dies würde den Wohlstand ganzer Gegenden, und somit auch noch mittelbar den der Arbeiter heben.

Aus dem Kreise Lebus berichtet der Beerfelder Referent über die hier in Betracht kommenden Bustande Folgendes: Die Lebensweise der hiesigen Arbeiterfamilien ift im Allgemeinen hochst einfach und regelmäßig. Sie sind genügsam und schränken sich gern mit dem ein, was sie haben. Nur sehr wenige Familien leben liederlich, meist wegen

Trunfsucht bes Mannes ober Trägheit ber Frau. Kleine Feld = und Walddiebstähle rechnen sich diese Leute leider nicht zur Gunde an, im Uebrigen herrscht unter den mehrsten Chrlichkeit. Die Schulkennt= nisse der Mehrzahl beschränken sich auf nothdürstiges Lesen und Schreisben ihres Namens, doch ist ihr natürlicher Verstand nicht unterdrückt. Ihre Kinder besuchen mit wenigen Ausnahmen regelmäßig die Schule, sowie sie selbst die Kirche.

Im Allgemeinen ift diefer Stand hier hochst ehrenwerth, und wurde eine weise Berbefferung seiner materiellen Lage — nach des Berichterstatters Ueberzeugung — auf seine geistige und sittliche Bildung allmählig einwirken.

Aus Muncheberg, in demfelben Rreife, weift man auf die Berschiedenartigfeit der betreffenden Buftande der Arbeiter nach Maafgabe ihrer Stellung und Berhaltniffe bin. Der eigentliche Dienstmann wir meinen den herrschaftlichen Tagelohner - hat den Borgug, daß fur fein materielles Wohl mehr gethan wird, als für andere Arbeiter. in geistiger Beziehung fteht er gegen ben in den Dorfern wohnenden Arbeiter gurud, weil er in ber Jugend, ftatt Die Schule zu besuchen, gu Reldarbeiten gebraucht wurde. Derfelbe Umftand giebt auch feiner Doralität fruh einen fure gange Leben nachwirkenden Stoß. - Uebrigens haben Diese Leute guten Billen, Luft gur Arbeit, und find größtentheils heiteren Gemuthe, fo daß durch Beifpiel und Belehrung - wie überhaupt bei ber gangen Arbeiterclaffe - viel eingewirft, und fie badurch zu einer viel höheren Stufe geistiger und sittlicher Bildung gebracht werden konnten. - Die Budner, befanntlich hier nur eine fehr fleine Claffe ber Sandarbeiter - find durchschnittlich vernünftige, genngfame Leute, die einen moralischen Lebenswandel füh= ren, und ihre - meistens nicht zu zahlreiche Familien nach ihren Kräften aut erziehen. Co ift allgemein befannt, daß das Rind eines Budners viel beffer (weniger verdorben) ift, als das Rind eines Einliegers. Bei diefen Letteren faugen die Rinder leider schon mit der Mutter= milch ben Grundfat ein: "Der liebe Gott läßt dies und jenes, fo gut für und, ale für den Gutoberen wachsen." Un der Tagesordnung ift namentlich der Diebstahl der Fenerung, wozu fie leider gezwungen werden, wenn fie nicht mit ihren Fomilien im Winter erfrieren wollen. Sonft ift der Benerling ein arbeitfamer, nüchterner, und in ber Che auch moralischer Schlag. Go felten es vorfommt, daß Bochzeit und Taufe sich nicht unmittelbar einander folgen: fo einzeln nur hort man von Chebruch. Sicherte man Diefer Claffe von Saufe aus ihr Cinfommen, fie murben ficher auch nicht langer mehr gegen bas fiebente Gebot handeln.

Die ersten Schritte bierzu, sowie zur Verbesserung ber Lage bes ländlichen Arbeiters überhaupt, wurden — nach bem Berichterstatter — einmal ein verhältnismäßig angemessener Lohn für die Arbeit, und zweitens eine Feststellung ber Arbeitszeit nach Stunden sein mussen. Die Nothwendigkeit werde die nachsiehende lebersicht ber Arbeitszeit und des dadurch erzielten Tagelohns der verschiedenen Arbeiter ergeben. Es sind dabei die etwaigen Accordarbeiten außer Acht gelassen, und nur solch e derartige Arbeiten mit berechnet, welche regelmäßig alle Jahre stattsinden.

## Die Manner arbeiten

im Commer im Winter durchschnittlich

1) Arbeiter auf den Rittergutern:

13 Stunden für 7½ Sgr. 9 Stunden für 6 Sgr. 22 Stunden für 13½ Sgr.
2) Arbeiter auf den Lebnschulgengütern:

11 Stunden für 15 Sgr. — 11 Stunden für 15 Sgr. (Accord)

3) Büdner:

11 Stunden für 7½ Sgr. 9 Stunden für 6 Sgr. 20 Stunden für 13½ Sgr. 4) Einlieger:

11 Stunden für  $7\frac{1}{2}$  Sgr. 9 Stunden für 6 Sgr. 20 Stunden für  $13\frac{1}{2}$  Sgr. Es ergiebt sich also, daß 1) die Arbeiter auf den Rittergütern für eine Stunde Arbeit  $7\frac{4}{1-1}$  Pf.; 2) die Arbeiter auf den Lehnschulzengütern für die Stunde Arbeit  $16\frac{4}{1-1}$  Pf. = 1 Sgr.  $4\frac{4}{1-1}$  Pf.; 3) die Büdner für die Stunde Arbeit  $8\frac{4}{1-0}$  Pf.; 4) die Ginlieger endlich eben so viel erhalten, ein Unterschied, welcher um mehr als  $50\frac{0}{0}$  differirt.

In demselben Kreise erfennt man in einer andern Gegend — in Seelow — gerade in dieser Berschiedenheit der Lohnsäpe — welche abshängig ist von der Berschiedenheit der Arbeit — das Mittel, eine Concurrenz in der Thätigkeit der arbeitenden Classen zu erhalten und zu beleben. Ohne Concurrenz — heißt es — ist fein Botlschritt, ist fein Wohlleben denkbar, sie sei geistigen, merkantilischen oder ganz materiellen Ursprungs. Darum ist auch eine Bevormundung der Arbeiterverhältnisse, welche die freie Wahl der Arbeitgeber und Nehmer, gegenseitige Abkommen zu treffen, wie sie solche für beide Theile ersprießlich finden, aushebt, ein hemmniß im freien Verkehr, das nur nachtheilig auf die Thätigkeit und Fortbildung des Volks wirken kann. Wo die Arbeit die Mittel liesert, Menschen hinreichend zu beschäftigen,

wird sich auch der Lohn für die Arbeiter ihrem Lebensunterhalte angemessen gestalten, wo diese Mittel den Menschen nicht geboten werden, da wird er sich nicht erhalten; er wird die Gegend aufsuchen, wo er eine, seinem Lebensunterhalte angemessenre Beschäftigung sindet. Ist aber in einzelnen Landestheilen die Bevölkerung der arbeitenden Classen eine unverhältnismäßig dichte zu dem für deren Existenz nothwendigen Arbeitsverdienst, so ist es die Pflicht des Staates die Intelligenz zu beleben, um die nothwendige und erforderliche Beschäftigung für den Erwerb der arbeitenden Massen zu beschäftigung für den Erwerb der arbeitenden Massen zu beschäftigung für den Etaatsverwaltung in solcher Weise früher gewirft hat, hat sie segensreiche Früchte erzeugt, während die jest beliebte Proletariats zulnterstüßungen die Grundpseiler der Faulheit, der Unzusriedenheit und der Böswilligkeit zu werden drohen.

Im Zullichauer Kreise wurde man von der Auflösung bes Dresch gartner-Berhältnisses und der angemessenen Bernutzung ber Sparcassen für die besitzlosen Arbeiter eine wesentliche Verbesserung der Lage dieser erwarten.

Im Kreise Sternberg (Albrechtsbruch) wünscht man, daß bei etwaiger Parcellirung der Domainen besonders auf die Wirthe der dortigen Arbeiter-Colonien, durch Zutheilung von mindestens 2—3 Morgen Wiesen Rückscht genommen würde, damit es diesen möglich gemacht werde, aus den Mitteln der eigenen Wirthschaft eine Kuh durchbringen zu können. Die Grundlage einer Verbesserung der geistigen und moralischen Zustände dieser Leute erkennt man auch wesentlich und vor Allem in einer zweckmäßigeren Schulbildung.

Im Kreise Friede berg zeichnen sich, wie fast überall, die gut und sicher gestellten Dienstleute durch ein häuslicheres, sittlicheres Leben als bei den andern Arbeitern, die meistens fern von der Familie ihren Erwerb suchen müssen, gefunden wird, aus. Die Häuseler dagegen characteristen sich durch Liederlichseit, Arbeitoschen und Reigung zu unredlichem Erwerb (Defraudationen). Die gefährlichste — weil auch die am stärtsten sich vermehrende — Classe bilden die Heuerlinge. Soll — heißt es — die Lage dieser Leute besser werden, soll man nicht irländischen Zuständen entgegengehen, so muß dem leicht sinnigen, frühen Heirathen gesetzlich ein Damm gesetzt, vielleicht auch das Riederlassungsrecht und die Freizügigteit beschränft werden.

# D. Provinz Pommern.

I.

Was bedarf eine ländliche Arbeiterfamilie, deren Bestand im Onrchschnitt auf 5 Personen anzunehmen ist, nämlich Mann und Frau, zwei bis drei Kinder, die das 14te Jahr noch nicht er-reicht haben, oder etwa eine alte Person, Vater oder Mutter des Mannes oder der Frau, zu ihrem auskömmlichen Unterhalte nach der üblichen Lebensweise dieser Classe von Lenten in einer

bestimmten Gegend?

## Stettin.

| Kreis.                                   | 1. 2. Feue= rung Woh= (Er= nung. lench= tung). rtbl.fg. rtbl.fgr. |              | Rah= Rlei=     |                  | Vic<br>futi<br>mit | Unter   Bieh   Halti<br>futter   der S<br>mittel. beit<br>wer<br>zeuc |                 | der Ur= wür<br>beits= wür<br>werk= 3e) |                                             | ilz<br>ie=<br>ir=<br>). | Staat,<br>Schule<br>u. s. w. |                 | Sum=<br>ma.<br>rthl. fgr. |    |               |                            |                        |                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|----|---------------|----------------------------|------------------------|-----------------|
| Demmin<br>Treprowa T                     | 10                                                                | =            | 14             | 31               | 76                 | $27\frac{2}{1}$                                                       | 31 <sup>3</sup> |                                        | 9                                           | 10                      | 4                            | =               | 3 <sup>5</sup>            | 12 | 3             | $24^6$                     | 152                    | $4\frac{1}{2}$  |
| Anclam<br>Inflente                       | 6                                                                 | 15           | 14             | 20               | 93                 | 10                                                                    | 41              | ŝ                                      | 14 <sup>9</sup>                             | 11                      | 5                            | =               | 3                         | 22 |               | $2^{rac{1}{7}rac{0}{2}}$ |                        | $12\frac{1}{2}$ |
| Eintieger                                | $12^{1}$                                                          | =            | 14             | 20               | 106                | $25^{12}$                                                             | 41              | 8                                      | 14                                          | =                       | 5                            | =               | 3                         | 22 |               | $27\frac{1}{2}$            | 202                    | $12\frac{1}{2}$ |
| Uedermünde.                              | 12                                                                | =            | 1              | 18 <sup>13</sup> | $49^{14}$          | =                                                                     | 30              | =                                      | 18                                          | $^{15}_{20}$            | - 3                          | =               | 2                         | =  | 816           | =                          | 124                    | 8               |
| Randow                                   | 8 <del>-</del><br>12                                              | =            | 8 <del>-</del> | =                | 48—<br>60          | =                                                                     | 14—<br>18       | =                                      | 6-<br>9                                     | =                       | 2 <del>-</del> 3             | =               | 3 <b>—</b>                | =  | $\frac{1}{2}$ | =                          | 90 <del>-</del><br>120 | =               |
| Pyriß.                                   | 12                                                                |              | 12             |                  | 00                 |                                                                       | 10              |                                        | ľ                                           |                         | J                            |                 | 9                         |    | -             |                            | 120                    |                 |
| Schwochow.                               | 10                                                                | =            | 12             | 20               | 67                 | 158                                                                   | 12              | =                                      | $8_{9}$                                     | z i                     | 3                            | 15              | 2                         | =  | 3             | 10                         | 119                    | 3               |
| Mantin                                   | 10                                                                | =            | 12             | =                | $65^{20}$          | =                                                                     | 12              | =                                      | 2                                           | =                       | 4                            | =               | 2                         | =  | 3             | =                          | 108                    | =               |
| Langenhagen                              | 8                                                                 | =            | 12             | 4                | 42                 | 10                                                                    | 20              | 20                                     | 14                                          | 10                      | 4                            | =               | 2                         | =  | 3             | 7                          | 109                    | 21              |
| Greiffenberg<br>herrich.<br>Dienfileute. |                                                                   |              |                |                  |                    |                                                                       |                 |                                        |                                             |                         |                              |                 |                           |    | 3 1           | ĺ                          |                        |                 |
| Parpart                                  | 7                                                                 | =            | 6              | 161              | 78<br>85           | $20^{23}$                                                             | 7               |                                        | 21                                          | =                       | 3                            | 2               | 3                         | =  | 3<br>5        | 15                         | 129                    |                 |
| bänerl.<br>Arbeiter.                     | 10                                                                | 11           | 6              | $26\frac{1}{4}$  | 80                 | 10                                                                    | s               | ı                                      | <b>2</b> 6                                  | 11                      | 4                            | "               | 4                         | II | 0             |                            | 149                    | $6\frac{1}{4}$  |
| a) im contr.<br>Verhältniß               | =                                                                 | $^{24}_{20}$ | 3              | 3                | 51                 | 2 5<br>4                                                              | 33              | $\frac{26}{26}$                        | -                                           | =                       | 2                            | 291             | 1                         | 18 | 3             | 15                         | 96                     | $25\frac{1}{6}$ |
| b) freie                                 | 6                                                                 | =            | 11             | $18^7$           | 51                 | 4                                                                     | 33              | 26                                     | $2\overset{2}{\overset{6}{\overset{6}{4}}}$ | =                       |                              | $29\frac{1}{6}$ | 1                         | 18 | 3             | 15                         | 134                    |                 |
| e) Büdner mit<br>Land                    | $35^{29}$                                                         | 25           | 10             | 18               | 51                 | 4                                                                     | 33              | <b>2</b> 6                             | 48                                          | =                       | $_2$                         | $29\frac{1}{6}$ | 1                         | 18 | 3             | 15                         | 186                    | 20 <del>1</del> |

#### Bemerkungen.

1) 6000 Torf à 15 Sgr., 2 Rlafter hartes Knüppelholz 6 Rihl., Anfuhre 2 Rihl. 15 Sar., Erleuchtung 13 Quart Del à 6 Sar.

2) 26 Scheffel Roggen à 1 Rthl.  $7\frac{1}{2}$  Sgr., 6 bergl. Gerste à 1 Rthl., 1 besgl. Erbsen à 1 Rthl. 10 Sgr., 60 bergl. Kartoffeln à  $7\frac{1}{2}$  Sgr., Milch, täglich 1 Quart à 6 Pf. = 6 Rthl.  $2\frac{1}{2}$  Sgr., Butter, wöchentlich 1 Pfr. à  $7\frac{1}{2}$  Sgr. = 13 Rthl., Gartenland und Gemüse 1 Rthl., ein kleines Schwein 2 Rthl.

3) Im Allgemeinen: 10 Rthl., im Besondern: für Schuhzeug 8 Rthl., für  $1\frac{1}{2}$  Laken Leinwand à 4 Rthl. = 6 Rthl., für 2 Laken Leinwand à 3 Rthl. = 6 Rthl.,

für 2 Pfund Wolle 1 Rthl.

4) 4 Scheffel Erbsen à 1 Ribl. 10 Sgr., 4 bergl. Gerfte à 1 Ribl. (fur bas Schwein und einige Subner).

5) 60 Pfund Salz à 1 Sgr. = 2 Rthl., an Gewürz 1 Rthl.

6) Un Rirche und Schule: 1 Ribl. 9 Sgr., an ben Staat: Claffenfleuer 1 Ribl.,

an Gemeinbelaften 15 Egr.; außerbem (9) an Arzeneien 1 Mthl.

- 7) 20 Scheffel Roggen à 1 Ribl., 6 bergl. Gerfte à 25 Sgr., 5 bergl. Erbsfen à 1 Ribl., 8 bergl. Hafer à 20 Sgr., 72 bergl. Kartoffeln à 10 Sgr., 1 Schwein à 12 Ribl., 6 Gänfe = 5 Ribl., Ubnut ber Kuh 12 Ribl., desgl. ber Hühner 2 Ribl., Diverses 3 Ribl.
- 8) Für den Mann 11 Ribl., für die Frau 9 Ribl. 26 Sgr., für eine alte Frau oder Dienstmagd 6 Ribl., für 3 Kinder 14 Ribl. 12 Sgr.

9) 24 Centner Seu = 10 Rthl., 1 Schod Strob = 4 Rthl.

10) Claffenfteuer 13 Ribl., Rirche 223 Sgr., Schule 2 Rthl. 20 Sgr.

- 11) Auch 10, bei kleinerem Garten, und 15 Ribl. wenn eine Ruh gehalten werben barf.
- 12) Der Roggen ift mit 15 Sgr., Die Gerfte mit 5 Sgr., Die Erbfen mit 15 Sgr., böber berechnet.
- 13) Für Seidemiethe 18 Sgr., für Del, da meistens Kiehn gebrannt wirb, 1 Ribl.

14) Nach Abrechnung ber Biehnutung à 124 Rthl.

15) Für die Rub, incl. Baloftreu 12 Rthl. 20 Sgr., für 2 Schweine 6 Rthl.

16) Classensteuer 1 Athl., Schutzelb 1 Athl. 15 Sgr., Schulgelb 4 Athl., bem

Pfarrer 71 Ggr., Gemeindelaften 121 Ggr., Stubensteuer 10 Ggr.

- 17) Je nach ber Wohnung und Zubehör (Stall, Garten) ben Feuerungs= und Getreidepreisen, bem Umfang ber Biehhaltung, und je nachdem mehr oder weni= ger Gelegenheit Kartoffeln zu pflanzen u. f. w.
- 18) 20 Scheffel Brodforn à 1½ Rithl., 2 bergl. Erbsen à 1½ Rthl., 2 bergl. Gerfie à 1¼ Rthl., 2 Bispel Kartoffeln à 8 Rthl., 1 Schwein 10 Rthl., Heringe 2 Rthl., Mitch 4 Rthl.

19) 1 Wispel Kartoffeln.

- 20) 3) Scheffel Getreibe lund 5 Biepel Kartoffeln, jedoch ift hier auch ber Bedarf fürs Bieh einbegriffen.
  - 21) 26 Scheffel Getreide und 2 Bispel Rartoffeln.

22) Für Rrantheitsfälle u. f. w.

23) 48 Scheffel Roggen à 1 $\frac{1}{3}$  Athl., 30 — 40 bergl. Kartoffeln à 10 Sgr., 4-6 bergl. Gerste à 20 Sgr., Heringe 2-4 Athl.

24) Bon a und b find gewöhnlich 2-3 Familien in einer Stube.

25) Brodforn 24 Scheff. à  $1\frac{1}{3}$  Rihl., Grüßforn 2 Scheff. à 1 Rihl., 18 Scheff. Kartoffeln à 10 Sgr., Backgeld 2 Rihl. 4 Sgr., Fleisch  $\frac{1}{4}$  Kuh 4 Rihl., 50 Pfund Speck = 5 Rihl.

26) Für ben Mann: 1 Rod, 2 Paar Beinfleiber, 2 Jaden, 2 Beften, 1 Muge,

1 Paar Stiefeln und 1 besgl. Soblen, 3 Hemben, 2 Paar Strümpfe, 1 Halsiuch = 13 Ribl. 21 Sgr., für bie Frau 8 Nihl. 12½ Sgr., für ben Jungen 4 Nihl., für ein Mädchen 2½ Nihl. Das liebrige für bie Kinder und Wäsche.

27) Der Preis-Unterschied bes Feuerungsbebarfs beruht in ber Bezahlung bes Torfs; ber contractliche Arbeiter erhält feine 7500 - 9000 Loben für 1 Ribl.,

der freie Arbeiter und Budner bezahlt bafur 9 Ribl.

28) Der Berichterstatter berechnet ben Futterbedarf zu 71 — 72 Ctr. heuwerth a 10 Sgr. Bei bem freien Arbeiter ift eine Auh mit angesest, um ben Futterspreis anzugeben; in ber Regel wird keine gehalten.

29) Saus und Birthicaftogebaube ju einem Neubauwerthe von 500 Rthl. an=

genommen a 5 Proc., hierzu 2 Proc. Reparaturfosten und Fenercassengelber.

Siernach schwanft in viesem Regierungsbezirfe ver gewöhnliche Betrag für Wohnung zwischen 6-12 Athl. Biehfuttermittel zwischen 6-26 Athl. Teuerung =  $6-14\frac{2}{3}$  = Unterhalt ver Arbeitswerf= 3 euge . . . . . 3-5 = Rahrung =  $42\frac{1}{3}-106\frac{5}{6}$  = Salz zwischen . .  $1\frac{9}{15}-4$  = Aleidung =  $7-41\frac{4}{15}$  = Abgaben = . .  $1\frac{1}{2}-8$  =

Ueberhaupt aber ber gange Bebarf einer Familie gwifchen 90 - 1863 Rtbl.

#### Coslin.

| Kreis.                           | I.<br>Woh=<br>nung. | 2.<br>Feue=<br>rung<br>(Er=<br>leuch=<br>tung) | 3.<br>Nah=<br>rung.                  | Alei=<br>dung.                 |              | 6.<br>Unter=<br>halt.<br>derUr=<br>beits=<br>wert=<br>zeuge. | Gaiz<br>(Ge=<br>wür=<br>ze 2c.). | 8.<br>Ubga=<br>ben an<br>Staat,<br>Schule<br>u. f. w. | Sum=<br>ma.                                         |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                  | rthl fg.            | ribl.fg.                                       | ribl. fgr.                           |                                |              | rtbl.ig.                                                     | rthl.fg.                         | rthl.fgr.                                             | rthl. fgr.                                          |
| Schiefelbein .                   | 10 =                | 8 =                                            | 64 =                                 | $1\frac{1}{4}$ $12\frac{1}{2}$ | 21 =         | 3 =                                                          | 4 =                              | 2 243                                                 | $127 7\frac{1}{4}$                                  |
| Reinfeld .                       | 10 =                | 10 =                                           | 52 =                                 | 36 =                           | 11 15        | 2 =                                                          | 4 =                              | 3 = 8<br>7 15                                         | 136 =                                               |
| Schlawe<br>Rummelsburg<br>Stolpe | 12 =                | 5 =                                            | $59 3^{\frac{1}{7}0}_{\frac{7}{12}}$ | 13 =                           | 12<br>20 = 1 | 2 =                                                          | 4 15                             | 4 171                                                 | $\begin{vmatrix} 120 & 6\frac{1}{12} \end{vmatrix}$ |
| Lauenburg .                      | 13 =                | 4 =                                            | 31 10                                | 16                             | 10 25        | 1 =                                                          | = =                              | 2 16                                                  | 62 21                                               |
|                                  |                     |                                                |                                      |                                |              |                                                              |                                  |                                                       | $\frac{21 20}{84 11}$                               |

## Bemerkungen.

1) Bohnung und 60 DR. Garten. Die Leute befriedigen hiervon ihr Nahrungsbedurfniß vom halben Juli bis October, und faen oft noch einige Megen Lein.

2) 5 bis 8000 Torf = 6 Ribl., Erleuchtung 2 Ribl

- 3) 16 Scheffel Brootorn à 1½ Rthl., 60 Scheff. Kartoffeln à  $7\frac{1}{2}$  Sgr., 4 Scheffel Gerfte und Hafer, 1 Scheffel Erbsen, zusammen  $4\frac{1}{2}$  Athl., 1 Schwein 12 Rthl., 2 Schafe ohne Fell 2 Rthl., 6 Gänse 5 Rthl.,  $\frac{1}{4}$  Tonne Pering  $1\frac{1}{2}$  Athl.
  - 4) Leinwand ju 6 Semden 2 Rthl. 121 Ggr.; Die übrige Befleidung 12 Rthl.
- 5) Beibe für eine Ruh 2 Ribl., 1 Fuber Seu 5 Ribl., 2½ Schod Strob 10 Ribl., 4 Schafe 4 Ribl.
- 6) 50 Scheffel Kartoffeln à 15 Sgr., 12 bergl. Roggen à 1 Ribl., Gerfte zu Grübe 3 Scheffel à 1 Ribl., Fleisch 10 Ribl., Getränk: 1 Scheffel Malz zu Bier und Branntwein.

- 7) Beibe für eine Rub 3 Rthl., Binterfutter für bergl. 8 Rthl. 15 Sgr.
- 8) Für Fuhren find 3 Rthl., für Ungluddfälle, Krantheit, unvorhergesehene Ab- gaben 4 Athl. 15 Sgr. angeset.
- 9) Besteht in Stube und Kammer, Stallung für eine Ruh, 1 Schwein, 5 Ganfe und 3 Schafe.
- 10) 12 Scheffel Noggen à 1 Nthl.  $7\frac{1}{2}$  Sgr., 3 bergl. Gerste à 1 Nthl., 2 bergl. Hafer à 20 Sgr., 1 beegl. Erbsen à 1 Nthl. 10 Sgr., 80 Scheffel Kartoffeln, wo- von ein Theil zur Schweinemastung verwendet wird, à  $7\frac{1}{2}$  Sgr., Fleisch 8 Nthl.,  $\frac{1}{2}$  Uchtel Butter 3 Nthl., Milch täglich  $1\frac{1}{3}$  Quart  $= 410\frac{5}{3}$  Quart à 6 Pf. = 6 Nthl. 25 Sgr.,  $3\frac{3}{4}$  Pf., Gartengewächse  $\frac{1}{2}$  Scheffel Noggen  $18\frac{1}{4}$  Sgr.

11) 1 Paar neue Stiefeln und 1 Paar Sohlen 3 Ribl., Befleidung der Fa-

milie nebft Bafche 10 Rthl.

12) Für eine Ruh und 3 Schafe 16 Centner Beu 8 Ribl.

bergl. 3 Schod Strop 9 = bergl. Beibe 3 = 20 Nthl.

13) 1 Scheffel 8 Meten.

14) 10 Ribl. für Die Wohnung, 3 Ribl. für 1 Morgen Gartenland.

- 15)  $13\frac{1}{2}$  Scheffel Getreide aller Art = 11 Athl. 10 Sgr., 50 Pfd. Rindfleisch, 2 Märzschafe, 100 Stück Heringe, 4 Mehen Salz = 5 Athl., 60 Scheffeln Kartoffeln, welche, da den Leuten in der Hauptsache die Mittel zu dieser Erndte unentzgelblich gegeben werden, nur à 4 Sgr. berechnet sind, 8—12 Scheff. Getreide Drescherlohn = 7 Athl.
- 16) Sier fehlt der Anfat. Ein Theil der Kleidung wird aus felbst gewonne= ner Bolle und Leinwand bestritten.
- 17) Zu obigen 63 Ribirn. kommen 10 Ribl. baares Lohn und 11 Ribl. 20 Sgr. Tagelohn ber Frau, welchen die Familie zur Befriedigung ihres nothwendigen Bebarfs nicht entbehren kann, so daß bei sehr niedrigen Anschlägen der Gesammtbebarf einer solchen Familie auf 84 Ribl. 11 Sgr. steigt.

## Stralfund.

|                                                     | 1.            | 2.                                        | 3.                                  | 4.           | 5.                          | 6.     | 7.       | 8.                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|
| Areis.                                              | Woh=<br>nung. | Feue=<br>rung<br>(Er=<br>leuch=<br>tung). | Nah=<br>rung.                       |              | Bieh=<br>futter=<br>mittel. | ortat: | (30)     | Nbga=<br>ben an Sum=<br>Staat, ma.<br>Schule<br>u. s. w. |
|                                                     | rthl.fg.      | rthl.fg                                   | rthl.fgr.                           | rthi.fg.     | rthl.fq.                    |        | rthl.fg. | rthl.fg. rthl.fg.                                        |
| Franzburg<br>Severlinge<br>Greifswald<br>Severlinge | 10 = 8 =      | 10 =                                      | 76 <sup>1</sup> = 90 <sup>2</sup> = | 15 =<br>24 = | 10 =                        | 3 =    | 3 =      | 5 = 116 =<br>2 20 150 20                                 |

## Bemerkungen.

- 1) Und zwar: Miethe für Kartoffel- und Leinland 5 Athl., monatlich 2 Scheffel Roggen à 1 Athl. 15 Sax. und 1 Scheffel Gerfte = 48 Athl., Milch und Butter 20 Athl., ein Ferkel 3 Athl.
- 2) b. h. incl. des Biehmaftutters, 4 Scheff. Gerfte, 2 Scheff. Erbfen = 6 Athl. und 50 Scheffel Kartoffeln à 10 Sgr. Für die Familie selbst werden gerechnet: 24 Scheffel Roggen = 32 Athl., 8 dergl. Gerste = 6 Athl. 20 Sgr., 2 dergl. Erbsfen = 2 Athl. 20 Sgr.; ferner für Ankauf von Schweinen 8 Athl., für Milch und Butter 15 Athl., für Getränk 3 Athl.

#### H.

Ift der Arbeiter nach den dortigen Berhältniffen im Stande, für seine Bedürfniffe durch seinen Berdienst auskömmlich und nach= haltig zu-forgen?

1) Arbeiter, Die ohne selbst ein Grundeigenthum zu besitzen, in einem contractlichen Dienstverhältnisse zu einer Gutsherrschaft stehen und gegen gewisse Natural= Emolumente und einen firirten Tagelohn ausschließlich ihrer Herrschaft zur Verfügung stehen, also:

## Dienstleute oder Feldgefinde.

#### Stettin.

- 1. Demmin. Treptow a. T. Diese Frage fann für die in Rede stehende Arbeiterclasse — Hostagelöhner — unbestentlich bejaht werden.
- a) Dieselbe genießt an Emolumenten: Wohnung, 50 \( \square\) R. Garetenland, 40 \( \square\) R. Leinland, 40 \( \square\) R. Kartoffelland, 50 \( \square\) R. 16' Alder zu Roggen, Weide für 1 Ruh und 1 Fuder Heu, 6000 Torf.
- b) Hierfür leistet die Familie: 52 Frauentage à 3 Egr. = 5 Rthl. 6 Egr., Spinnen von 8 Pfd. Heede, für Kartoffel= und Leinland baar 5 Rthl., für Stechen und Aufringeln des Torfs 1 Rthl. 12 Egr., zus sammen nur 11 Rthl. 28 Egr. Der Werth der Emolumente ist, mäs sig veranschlagt,  $41\frac{1}{2}$  Rthl.
  - c) Der Tagelohn des Mannes beträgt 1 1 1/4 Rthl. pro Woche.
- d) Die Frau arbeitet jährlich 290 Tage à 3 Sgr. Hierbei ist ins beß zu bemerken, daß dieselbe sich in einem Dienstboten eine Stellvertresterin hält. Den Lohn des Lesteren, 10-12 Athl., verdient die Haussfrau größtentheils dadurch, daß sie während der Erndtezeit auch, entweder für gleichen, oder oft auch höheren Tagelohn arbeitet. Außerdem wird für diesen Hofgänger ohne alle oder eine geringe Entschädigung von der Gutöherrschaft noch 20-30 R. Kartossels und Leinland gegeben. Die Kinder, von 10-11 Jahren an, haben ebenfalls öfter Gelegenheit auf dem Gute etwas zu verdienen, namentlich in der Korns und Karstosselerndte.
- f) Die Hoftagelöhner besorgen ben Erdrusch gegen den 17ten Scheffel, und verdienen durchschnittlich 36 Scheffel Getreide aller Art zum Werth von 42 Rthl.

- g) Dieselben haben auch zuweilen Accordarbeit, und fommen dabei nicht seiten auf 15-20 Sgr. täglichen Berdienst, erhalten auch an manchen Orten in der Erndtezeit überhaupt  $1\frac{1}{4}$  bis  $2\frac{1}{2}$  Sgr. täglich Zulage zu ihrem gewöhnlichen Tagelohn.
- h.i) Sie halten nicht nur eine Ruh, sondern an vielen Orten auch einige Schafe, und durch Aufzucht von Ganfen haben fie überall Belegenheit zu einigem Nebenverdienfte.

Die Lage dieser Leute, — deren Gesammteinkommen auf 156 Rthl. 14½ Sgr. berechnet wird — stellt sich besonders durch die fast überall verbreitete Humanität der Gutsherrschaften und Gutspächter günstig. Der fleißige, ehrliche und treue Arbeiter hat aller Orten sein gutes Auskommen, so wie in Zeiten der Noth Rath und Hülfe, und est giebt viele solche Tagelöhnersamilien, die fleine Capitalien im Bestrage bis zu mehreren Hundert Thalern für die Tage des Alters oder des Mangels sammeln.

- 2. Unclani. Die Dienftleute begieben
- a) Natural-Emolumente: Wohnung mit Stube, Kammer und Küche, Bodenraum, Viehställen, durchschnittlich  $1\frac{1}{2}$  Morgen Gartenland,  $1\frac{1}{2}$  Morgen gen zu Kartoffeln und Leinsamen, Weide für Kuh, Ganse, Schweine, das benöthigte Wintersutter für eine Kuh, 10,000 Torf, 2 Klafter Holz, theilweise frei, theilweise zu 2 Athl. 15 Sgr. (bei freier Anfuhr); wenn nicht gedroschen wird, alle 14 Tage 1 Schessel Roggen zu 1 Rthl., die Gerste zu 25 Sgr., theilweise auch freie Schule.
- b) Diese Emolumente werden bezahlt, und zwar: 1) für Wohnung mit Gartenland, Weide für Kuh 2c. nebst Wintersutter 6 Rthl. 15 Sgr., 2) für den Torf pro mille 5 Sgr. Stecherlohn, 3) für 1½ Morgen Land zu Kartoffeln und Lein zusammen 8 Rthl. 5 Sgr.
  - c) Un Tagelohn erhält der Mann täglich 5 Sgr., die Frau 3 Sgr. 9 Pf.
- d) Außer dem Mann ift eine weibliche Arbeiterin zu bestellen. In der Regel werden auch andere Familienglieder beschäftigt, und zwar gegen das übliche Tagelohn von 5 Sgr. für den Mann und 3\frac{3}{4} Sgr. für die Frau. Leisten Kinder Arbeit, so bekommen diese nach Verhältniß ih= rer Kräfte 3 Sgr. 9. Pf. und 2 Sgr. 6 Pf.
- e) Es ift fein Geset vorhanden, nach welchem die Herrschaft verspflichtet ist, dem Manne täglich Arbeit geben zu muffen, dagegen leitet die Herrschaft solche Verpflichtung für sich aus dem langiährigen Gebrauch als bindend her. Die Frauen werden mehrentheils Winter und Somsmer täglich beschäftigt.

- f) Sie haben ben Erdrusch zu besorgen, und erhalten als Drescherslohn den 17ten Scheffel, und täglich eine Mepe Kaff ober Abfehr. Der Mann fann täglich ausdreschen:
- 1) Roggen 3 Scheffel, 2) Weißen 21 bergl., 3) Gerfte 33 bergl., 4) Hafer 5 bergl., 5) Erbfen 21 bergl. und verdient jahrlich ohngefahr 32 Scheffel = 32 Rthl.
  - g) Undre Ertrage-Untheile finden nicht Statt.

Minnahma.

- h) Sie halten sich 1 Ruh, Schweine, Banse, Suhner, theilweise auch 2 Schafe und 1 Ziege.
- i) Durch Graberarbeit, Torfstechen, Steinausbrechen, Holzschlagen 2c. können sie ein erhöhtes Tagelohn verdienen, auch durch Berkauf von Leinwand, Gansen, Schweinen, und durch den Abnut der Huhner noch etwas erwerben.

Hiernach stellt fich die Ginnahme und Ausgabe biefer Leute, wie folgt:

Mudaaha.

| Cinnahme:               |        | unogave: |            |           |      |     |      |                 |        |
|-------------------------|--------|----------|------------|-----------|------|-----|------|-----------------|--------|
| 1. Tagelohn dem Mann,   |        | 1.       | für Woh    | nung 2    | c.   | 6 t | ħl.  | 15              | fgr.   |
| nach Abrechnung der     |        | 2.       | für Feuer  | ung, E    | r=   |     |      |                 |        |
| Dreschtage und 21c=     |        |          | leuchtung  |           |      | 9   | 5    | 20              | 5      |
| cordarbeit              | 32 Rt  | hl. 3.   | Nahrung    |           | . 6  | 3   | =    | 10              | z      |
| 2. Tagelohn der Frau .  | 30 =   | 4.       | Kleidung   |           | . 4  | 1   | =    | 8               | =      |
| 3. Drescherlohn         | 32 =   | 5.       | Hausger    | äthe .    |      | 5   | =    | _               | =      |
| 4. Erhöhtes Tagelohn    |        | - 6.     | Salz .     |           |      | 3   | =    | 22              | *      |
| durch Accordarbeit .    | 5 =    | 7.       | Abgab. a   | n Staa    | t,   |     |      |                 |        |
| 5. Durch Abnutung des   |        |          | Rirche, S  | chule     |      | 4   | 5    | $27\frac{1}{2}$ |        |
| Flachses                | 12 =   | S.       | Rartoffel: | e u. Leir | 1=   |     |      |                 |        |
| 6. Durch Abnutung des   |        |          | land       |           |      | 8   | =    | 5               | ,      |
| Biehes                  | 10 =   |          |            |           |      |     |      |                 |        |
| 7. Verdienst der Frau   |        |          |            |           |      |     |      |                 |        |
| mit Spinnen             | 4 =    | :        |            |           |      |     |      |                 |        |
| 8. Ertrag aus dem Kar=  |        |          |            |           |      |     |      |                 |        |
| toffellande 72 Scheffel |        |          |            |           |      |     |      |                 |        |
| à 10 Egr                | 24 =   |          |            |           |      |     |      |                 |        |
| €umma ¯                 | 149 Rt | hl.      | (          | Summa     | 1 1. | 42  | thl. | . 17 1/2        | · įgr. |
|                         |        |          |            |           |      |     |      |                 |        |

Dieselben können also ihren Unterhalt auskömmlich und nachhaltig erwerben. Rechnet man noch hinzu, daß ihnen alle gemein ein freier Urzt gehalten und freie Medicin verabreicht wird, daß sie theilweise freies Holz, freie Schule haben, daß sie einige Schase haleten, sich ein Haupt Jungvieh ausziehen, Ganse verkaufen können, — eis

nes oder das andere ift in der Regel ber Fall — : fo ift dies um fo gewiffer; was auch der Augenschein bestätigt.

- 3. Ueckermunde. Der contractliche Arbeiter auf einem Domaisnen-Borwerf erhält:
- a) Wohnung, bestehend aus einer geräumigen Stube, einer Kammer, einen Rochheerd, Stallung, 1 Morgen Kartoffelland, 4 Morgen Wiesenwachs.
- - e) Die Herrschaft ift verpflichtet Arbeit zu geben.
- f) Der Arbeiter hat den Kornausdrusch und erhält den 16ten Schefsfel. \*\*) Er fann ausdreschen pro Tag
- 1) Weißen und Roggen eirea  $3\frac{1}{4}$  Scheffel, 2) Gerste 6 bergl., 3) Hafer 12 bergl., 4) Erbsen  $2\frac{1}{2}$  bergl., und würden also durchschnittlich an Tagelohn  $7\frac{1}{2}$  Sgr. verdienen.
  - g) Andere Ertragsantheile finden nicht Staat.
- h) Sie halten eine Ruh, zwei Schweine (bann eins zum Verkauf) zuweilen auch Hühner, eine Zuchtgans.
  - i) Durch den Verkauf von Ganfen, jungen Suhnern und Giern.
- Durchschnittlich ftellt fich das Verhältniß diefer Ar= beiteclaffe fo, daß fie ihr Bestehen hat.
- 4. Randow. Die herrschaftlichen Tagelöhner verdienen in der Regel ihre sub I. aufgeführte Bedarfssumme von 90 bis 120 Rthl. Sie erhalten:
- a) Wohnung, wie in den oben genannten Kreisen, 45 DR. Garten, 4 Megen Lein gesäet, 4 Scheffel ( $\frac{1}{2}$  Morgen?) Kartoffelland, Weide für Schweine, 1—2 Ziegen, und 1—2 Schafe, desgl Stroh, 8000 Torf gesgen Stecherlohn, alle Fuhren frei, und leisten

<sup>\*)</sup> Der Gutstagelöhner leiftet für Wohnung und Gartenland 50-80 Frauenarbeitstage. Die Frauen muffen ferner 5 Pfund Flachs oder 10 Pfd. Seede unentgeldlich spinnen. Baar zahlen diese Leute 1½ — 2 Athl. Sodann muffen sie,
für 5 Sgr. der Mann, und 3 Sgr. 9 Pf. die Frau, zu allen Jahreszeiten arbeiten.
— Alle 14 Tage erhalten sie 1 Scheffel Roggen für den bestimmten Preis von
1 Athl.; ferner bekommen sie ½ Leinsamen und 2 Scheffel Kartosfeln unentgeltlich
(in ihrem erübrigten Dung) ausgepflanzt, freie Feuerung (Torf, wo er ist, gegen
Stecherlohn), Den für ihre Kuh, dergleichen Weibe für diese, ein Paar Schweine 2c.

<sup>\*\*)</sup> Auf den Privatgütern auch den 20 — 22. Scheffel.

- b) pro Woche für Obiges: 1 Frauentag, bekommen auch, besonders die Männer, ein geringeres Tagelohn, als ohne Genuß solcher Emolumente üblich ift, nämlich
  - c) der Mann stets pro Tag 5 Egr., die Frau 33 Egr.
- d) Mann und Frau oder 1 Mädchen fommen täglich zur Arbeit; andere arbeitöfähige Familien, leider nach Belieben, aber gern für den Tagelohn von 2½ 5 Sgr. -
- e) Die Herrschaft ift verbunden, täglich Arbeit zu geben, und hat auch stets bergleichen.
- f) Der Erdrusch findet gegen den 20sten Theil Statt. Im Durchschnitt werden täglich gedroschen:
- 1) 4-6 Scheffel Moggen, 2)  $3\frac{1}{2}-6$  bergl. Weißen, 3) 5-7 dergl. Gerste, 4)  $3-4\frac{1}{2}$  dergl. Erbsen, 5) 8-12 dergl. Hafer.
  - g) Accordarbeiten finden nicht immer, aber doch ftatt.
  - h) Giebe ad a.
- i) Nebenverdienst haben sie durch den Verkauf von Federvieh, Giern, Mastschweinen.
  - 5. Pyrin. Schwochow. Die Dienstleute erhalten:
- a) Wohnung ic., Garten von 30—60 [M., Weidegerechtigfeit für ihr Bieh und Streumaterial, wenn der Herrschaft der Dung verbleibt, sonst Gelegenheit solches in den Brüchern und Forsten zu werben, wo dann der gewonnene Dung ihnen auf herrschaftliche Aecker gesahren wird und sie die erste Augung beziehen; Kartoffelland, sofern die Production auf eigenem Dung nicht ausreicht; Rasse und Leseholz oder Torf, freie ärztliche Hülfe und Medicin, und freie Fuhren.
- b) Wird ihnen eine Kuh gehalten, so thun sie dafür wöchentlich zwei Frauendienste; beschränkt die Biehhaltung sich auf ein Schwein, eine Ziege und etliches Federvieh: so leisten sie nur einen dergl. Dienstetag pro Woche.
- c) Tagelohn erhält ber Mann 5—6 Egr., in der Erndte Zulage von 1 Egr., die Frau  $2\frac{1}{2}$ —3 Egr., in der Erndte auch 4 Egr., die Kinder  $2-2\frac{1}{2}$  Egr.
- d. e) Die Herrschaften geben ben Mannern beständig Arbeit, ben Frauen nur, wenn sie gebraucht werden muffen; gemeiniglich aber wers ben lettere mehr gesucht, als sie geneigt sind, zu arbeiten.
- f) Die Männer besorgen vom Herbst bis Frühjahr, 7—9 Monate lang bas Dreschen jum 16ten auch 17ten Scheffel. Der Gesammtverstenst 30—40 Scheffel Winter= und 12—16 Scheffel Commersgetreibe.

- g) Andere Antheile vom Gutvertrage beziehen fie nicht.
- h) Wo viel Butung vorhanden, werden ihnen oft Ruhe gehalten; in der hiefigen Begend, wo es an Wiesenwachs und niederer Butung gebricht, ift dies feltener.
- i) Aus ihrer Biehhaltung verfaufen fie jährlich wohl ein fettes Schwein ju 10-15 Rthl., ober einige Ferfel und Banfe, und mo fie Rube haben, auch etwas Butter.

| Ginnahme und Ansgabe diefer       | Leute stellen sich wie folgt:      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Einnahme:                         | Ausgabe:                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Drescherlohn an Wintergetreide | 1. Für Wohnung nebft Garten leifte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 Schffl.                        | der Arbeiter 52 Frauendiensttage.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| davon Sausbedarf 20 Schffl.       | 2. Für Feuerung, excl. Raff = und  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bleiben jum Berfauf 10 Schffl. à  | Leselholz 4000 Soden Torf à        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| $1\frac{1}{2}$ Rthl 15 Rthl.      | 8 Sgr 1 Rthl. 2 Sgr.               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drescherlohn im Com=              | 3. Für Erleuch=                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| merforn 12 Schffl.                | tung 2 = — =                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| davon zur Haushaltung             | 4. Zwei junge                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Schiff.                         | Schweine à                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bleiben jum Berkauf 8             | 2 Rthl 4 = - =                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schffl. à 1\frac{1}{4} \Rthl 10 = | 5. Um 3 Wispel                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ein Schwein 10 =                  | Kartoffelzu er=                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Tagelohn bes Mannes            | zielen, hat der                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| auf 18 Wochen (niedri=            | Dienstmann 8                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ger Cat) 18 =                     | Scheffel, excl.                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tagelohn der Frau aufs            | Garten, in                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jahr (niedr. Sat) . 8 =           | Dungland ge-                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tagelohn der Kinder aufs          | pflanzt, und                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sahr 3 =                          | thut dafür 24                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| = 64 Rthl.                        | Tage à 6 Egr. 4 = 24 = .           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>,</b>                          | 6. Meg=u.Mahl=                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   | geld $2 = 26\frac{1}{4} =$         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   | 7. Für Beringe u.                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   | Milch 6 = — =                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   | 8. Für Kleidung 12 =               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   | 9. 10. Für Ar=                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   | beite u. Saus =                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   | geräthe 3 = 15 =                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   | 11. Salz 2 = 15 =                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   | 12. Abgaben . 3 = 10 =             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   | = 42 Rthl. 2½Sg.                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

hieraus erhellt, bag biefe Leute gut bestehen, ja noch etwas jurudlegen fonnten, wenn fie gur Sparfamfeit geneigt marren; aber bies ift nicht ihre Tugend.

Naulin. Die herrschaftlichen Tagelohner erhalten:

- a) Wohnung, ½ Morgen Gartenland, ½ Morgen mit Roggen besäet, und eirea 1 Morgen mit Kartoffeln bepflanzt; letteres richtet fich nach der Menge ihres Dungers; ferner Weide fur 2 Schweine und 2 Ganse, hinreichendes Wintersutter fur 1 Ziege, 2 Fuhren zu Holz aus den besnachbarten Forsten und 2 Fuhren Torf.
- b) Für vorstehende Leiftungen Seitens der Herrschaft arbeitet die Frau des Tagelohners wöchentlich einen Tag, dieser wird mit 3 Sgr. bestechnet, so daß dafür ein Geldbetrag von 5 Ribl. 6 Sgr. gewährt wird.

Rechnet man nun biese Gegenstände nach ihrem wirklichen Werthe, so fommt daraus:

= 43 Rthl. 25 Sgr.

Bierfur werden, wie vorstehend gegeben

Rest = 38 Rthl. 19 Egr.

5

welche schon in Abrechnung von der sub. I berechneten ganzen Bedarsesumme ber Familie von 108 Athl. fommen, so baß noch zu erwerben bleiben 69 Athl. 11 Sgr., oder bei Hinzurechnung von 2 Athl. für bas Pflanzen von 2 Scheffel Kartoffeln zur Ergänzung bes sehlenden 5ten Wispels 71 Athl. 11 Zgr.

- c) Der Mann erhalt stets pro Tag 5 Egr., die Frau 3 Egr. an Tagelohn, und sind beibe stets zur Arbeit verpflichtet.
- d. e) Dem Manne wird folche auch ftets gemahrt, mahrend bie Frau, namentlich im Winter, einige Tage, jedoch nur auf ihren Wunsch, zu Hause bleibt; die Kinder sind nicht zur Arbeit verpflichtet, kommen jedoch gerne in der Schulferien Beit zu Arbeiten, als Rapenachlesen, nachhare fen, beim Gartner und zum Kartoffelausnehmen, indeffen soll dieser Versbienst außer Rechnung bleiben, da er doch nicht als fest anzunehmen ift.
- f) Die Manner besorgen ben Erdrusch, und geschieht bieses nur um ben 17ten Scheffel. Nach einer Durchschnitts = Rechnung haben bie Drescher in Naulin verdient:

| 16  | Scheffel  | Weißen à        | 2 Rthi.   |           |          |              |        | 32  | Rthl. | _   | Ggr. |
|-----|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|--------------|--------|-----|-------|-----|------|
| 4   | =         | Roggen )        |           |           |          |              |        |     |       |     |      |
| 5   | =         | Gerste          | 02 24     | .E.( ). 4 | 00461    | r æ .        | _      | 0.0 |       | 0.5 |      |
| 8   | =         | Gerste<br>Hafer | 23 Sa)    | effeta 1  | ougi.    | o <b>©</b> g | τ      | 20  | ,     | 29  | =    |
| 6   | =         | Erbsen }        |           |           |          |              |        |     |       |     |      |
| Hie | erzu beda | irf der Mai     | in etwa   | 7 M       | onate i  | ) છે         | šaly=  |     |       |     |      |
| r   | es, es b  | leiben mith     | n noch    | 5 Mo      | nate à   | 1 9          | lthl.  | 20  | =     |     | =    |
| Die | Frau i    | st täglich zi   | ı arbeit  | ien ver   | pflichte | t, je        | doch   |     |       |     |      |
| ſ   | ollen im  | Commer, t       | a sie ein | nen Ta    | g bere   | its le       | istet, |     |       |     |      |
| i   | hr nur 4  | 1 Tage gew      | ährt we   | rden à    | 3 8      | ır. =        | 12     |     |       |     |      |
| (   | Sgr., füi | r ½ Jahr =      | 26 W      | ochen     |          |              |        | 10  | -     | 12  | =    |
| Di  | e Winte   | rmonde dag      | egen m    | ir wöc    | entlic   | 2 5          | Eage   |     |       |     |      |
| ž   | i 3 Sgr   | . pro Woch      | e 6 Sg    | r., auf   | 26 A     | Bocher       | ι.     | 5   | =     | 6   | =    |
|     |           |                 |           |           |          |              | =      | 94  | Rthl. | 13  | Egr. |
|     | Es bl     | eiben der F     | amilie a  | lso nac   | h Albz   | ug ol        | viger  | 71  | 2     | 11  | •    |
|     |           |                 |           |           |          | no           | dy =   | 23  | Rthl. | 2   | Egr. |

übrig, um fich beffer zu fleiden, und für Berlufte, als Krankheiten, Wochenhalten, wenn der Verdienst aufhört, etwas zu ersparen.

g) Sonftigen Antheil an bem Ertrage des Gutes haben die Leute nicht.

h) An Bieh halten sie sich, wie bereits angeführt, größtentheils 1 Biege, 1-2 Schweine und auch Ganse.

i) Der Nebenverdienst ist nur schwach, und besteht allenfalls im Berstauf eines Schweines und etlicher Ganse; allein auf beides ist mit Bestimmtheit nicht zu rechnen, da die ordentlichen Leute dies selbst schlachten. Außerdem erhalten sie bei Krankheitöfällen freie Aerzte und freie Arznei. Für ihren Unterhalt in solchen Fällen wird nach den Bedürsniffen, und auch dafür gesorgt, daß die alten Leute durch Ernährung gegen Sorgen geschüßt werden.

Langenhagen. Hier wird bei im Allgemeinen gleichen Anfäten der Verdienst einer solchen Familie auf 125—135 Athl. berechnet, woraus hervorgeht, daß die Eristenz dieser Arbeiterclasse durchaus gesichert ist. Leider aber findet sich bei ihr so wenig Reigung zur Sparsamseit, und der Genuß des Branntweins, welcher von den Weisten in starten Quantitäten getrunken wird, erfordert so viele Ausgaben, daß sie nichts erübrigen und kaum mit ihrem Verdienst aus ereichen können.

6. Greiffenberg. Barpart.

a) Die Natural-Emolumente der herrschaftlichen Dienstleute bestehen in Volgendem:

Wohnung, Stall 2c. Garten, ½ Morgen . 

Morgen Roggen,

3/4 Morgen Roggen, 3/4 = Gerste, 3/4 = Kartoffeln

Beisaaten, 18 □ R.

b) Für diese Emo= lumente leistet der Ar= beiter 100 Tage un=

entgeldlich.

mit Lein

- c) Der Mann erhält im Sommer 4 Sgr., im Winter außer ber Scheune 3 Sgr.; bie Frau resp. 3 und 2 Sgr.
- d) Die Frauen find verpflichtet jederseit für obigen Lohn zur Arbeit zu kommen,
- e) die Herrschaften in der Regel, der Arbeiterfamilie täglich Arbeit zu geben.
- f) Die Männer beforgen den Erdrusch gegen den 20 sten Scheffel. Auf einem Gute mit 14 Arbeistersamilien berechnet man den Jahresversbienst zu 28 Scheffel 3 Meten . . . .

7  $\mathfrak{Rthl}$ . —  $\mathfrak{Sgr}$ . —  $\mathfrak{Pf}$ . —  $\mathfrak{S}\mathfrak{Rthl}$ . —  $\mathfrak{Sgr}$ . —  $\mathfrak{Pf}$ .

4 : - : - : - 6 : - : - :

31 = - = - = - 43 = - = -

30 = 15 = - = - 30 = 15 = - =

| Transport                           | 728        | Rthl  | . 15 🤄 | 5gr | . —          | Pf.        | _ 8             | 7 Rth   | 1.15   | <b>S</b> gr | . — Pf.                                  |
|-------------------------------------|------------|-------|--------|-----|--------------|------------|-----------------|---------|--------|-------------|------------------------------------------|
| g) Andere Gr=                       |            |       |        |     |              |            |                 |         |        |             |                                          |
| tragsantheile finden                |            |       |        |     |              |            |                 |         |        |             |                                          |
| nicht statt.                        |            |       |        |     |              |            |                 |         |        |             |                                          |
| h) Sie haben                        |            |       |        |     |              |            |                 |         |        |             |                                          |
| 1 Ruh und 2 Schafe,                 |            |       |        |     |              |            |                 |         |        |             |                                          |
| welche die Herrschaft               |            |       |        |     |              |            |                 |         |        |             |                                          |
| weidet                              | 3          | =     | _      | =   | -            | =          |                 | 3 =     | 15     | =           | =                                        |
| Das sonstige Vieh-                  |            |       |        |     |              |            |                 |         |        |             |                                          |
| futter hat den Werth                | 0.4        |       |        |     |              |            |                 |         |        |             |                                          |
| von                                 | 21         | =     |        | =   |              |            | <b>—</b> 2      |         |        | =           | =                                        |
| Feuerung                            | 4          | =     | 20     | =   |              | =          | _               | 5 =     |        | =           |                                          |
| i) Nebenverdienst                   |            |       |        |     |              |            |                 |         |        |             |                                          |
| durch Verkauf von                   |            |       |        |     |              |            |                 |         |        |             |                                          |
| Butter, Ciern, Buh=                 |            |       |        |     |              |            |                 |         |        |             |                                          |
| nern 2c                             | 10         | =     | _      | 3   | _            | =          | <u> </u>        | 20 =    |        | =           | _ =                                      |
| k) Der Mann                         |            |       |        |     |              |            |                 |         |        |             |                                          |
| verdient nach Abrech=               |            |       |        |     |              |            |                 |         |        |             |                                          |
| nung von 50 Dienst=                 |            |       |        |     |              |            |                 |         |        |             |                                          |
| tagen im Sommer=                    |            |       |        |     |              |            |                 |         |        |             |                                          |
| halbjahr an 100 Ta=                 |            |       |        |     |              |            |                 |         |        |             |                                          |
| 9                                   | 13         | =     | 10     | E   | _            |            | - 1             | 3 =     | 10     | =           | _ =                                      |
| Die Frau erhält                     |            |       |        |     |              |            |                 |         |        |             |                                          |
| für 150 Sommertage                  |            |       |        |     |              |            |                 |         |        |             |                                          |
| 0                                   |            |       |        |     |              |            |                 |         |        | =           | =                                        |
|                                     |            |       |        |     |              |            |                 | 0 =     |        |             | _ =                                      |
|                                     | 499        | ithl. | . 15 @ | gr. | — 5 <u>.</u> | βf         | <b>—18</b>      | 0 Rth   | 1.10   | Sgr         | .—¥f.                                    |
| bleibt nach Albrech=                |            |       |        |     |              |            |                 |         |        |             |                                          |
| nung des auskömmli=                 | 0.0        |       | ٥.     |     |              |            |                 | 0       | _      |             | 0                                        |
| then Unterhalts von 1 die Summe von | .29<br>.00 | =     | 21     | =   | 3            | <i>=</i> - | $\frac{-14}{2}$ | 9 =     | 6      | =           | 3 =                                      |
|                                     | 199        | ithl. | 23 6   | gr. | 94           | ٠. اکا     | — 3.            | ւ ոււնլ | . 36   | ogr.        | 9 अप.                                    |
| übrig. — In                         |            |       | _      |     |              |            |                 | _       |        |             |                                          |
| Neuhof=Treptow                      | fte        | llt   | fich t | er  | Wer'         | dier       | ist e           | iner    | solche | ո Ծ         | amilie,                                  |
| wie folgt:                          |            |       |        |     |              |            |                 |         |        |             |                                          |
| a) freie Wohnung 1                  |            | Sta   | llung  |     |              |            |                 |         |        |             |                                          |
| Ruh und zwei Schweine               |            |       |        |     |              | •          | 8               | 3 Mthl  |        | ĕgr.        | $\frac{-\mathfrak{Pf}}{-\mathfrak{Pf}}.$ |
|                                     |            |       |        |     | La           | tus        | =               | 3 Mthl  | 🤄      | ègr.        | — Pf.                                    |

Transport 8 Athl. - Egr. Bf.

| •                                             |          |      |      |     | , ,            |
|-----------------------------------------------|----------|------|------|-----|----------------|
| ½ Morgen Gartenland zu                        |          |      |      |     |                |
| Kartoffeln und Bemuse                         |          |      |      |     |                |
| Morgen im Felde zu                            |          |      |      |     |                |
| Roggen=Aussaat,                               |          |      |      |     |                |
| mit freier Beftellung                         | 1        |      |      |     |                |
| Gerste-Aussaat,                               | 3        |      |      |     |                |
| 1 Morgen im Felde zu                          |          |      |      |     |                |
| Kartoffel = Aussaat,                          |          |      |      |     |                |
| 1 Morgen im Felde zu                          |          |      |      |     |                |
| Lein-Aussaat                                  |          |      |      |     |                |
| 2½ Morgen à 9 Rthl                            | 19       | F    | 3    | =   | 9 .            |
| 2 Scheffel 8 Megen Trinfgerste à 25 Egr       | <b>2</b> | =    | 2    | =   | 6 =            |
| Futter und Weide fur eine Ruh, excl. Stroh,   |          |      |      |     |                |
| welches der Dienstmann vom eigenen Erbau      |          |      |      |     |                |
| hergiebt                                      | 15       | =    |      | =   | :              |
| 1 Klafter Brennholz mit freier Anfuhr         | 4        | =    |      | =   | :              |
| 12000 Stud Torf, welche der Tagelöhner felbst |          |      |      |     |                |
| fticht, mit freier Anfuhr                     | 6        | =    |      | =   | :              |
| f) An Drescherlohn verdient der Tagelöh=      |          |      |      |     |                |
| ner in einem Jahre:                           |          |      |      |     |                |
| 2 Scheffel 8 Megen Weißen à 2 Rthl            | 5        | =    |      | =   | ;              |
| 15 = 8 = Roggen à 1 Rihl                      | 15       | =    | 15   | =   | <del>-</del> = |
| 1 = — = Gerste                                |          | *    | 25   | =   | =              |
| 21 Safer à 20 Sgr                             | 14       | =    |      | =   | =              |
| 1 = - = Erbsen                                | 1        | =    | 10   | =   | <del></del> =  |
| c.d) Tagelohn verdienen Mann und Frau 2c.     | 33       | =    | 10   | =   | - :            |
| =                                             | 1243     | rihl | . 00 | 2gr | . 3 ¥f.        |
| b) Die Naturalien merden den Leuten nich      | f 211    | (Sef | ne a | nae | rechnet.       |

- b) Die Naturalien werden den Leuten nicht zu Gelde angerechnet, und vom Lohne in Abzug gebracht, jedoch ist bei Feststellung des baaren Tagelohns darauf Rudsicht genommen.
- c) Der Tagelohn-Cat ift bas gange Jahr burch, fo lange er nicht mit Drefchen beschäftigt ift, 3 Sgr.
- d) Die Frau oder ein Stellvertreter ift verpflichtet, für die Adminisftration zu arbeiten, wenn fie gebraucht wird, in welchem Falle fie 2 Sgr. 6 Pf. erhält.
- e) Der Administration liegt die Verpflichtung auf, die Arbeiter fort= wahrend gu beschäftigen.

f) Sie sind beim Dreschen 7-8 Monate bes Jahres beschäftigt, und erhalten resp. ben 14ten und 17ten Theil als Dreschersohn. Nach einer möglichst richtigen Durchschnittsberechnung brescht ein Mann täglich

3 Scheffel Weißen,

31 = Roggen,

3½ = Gerste, 6 = Hafer.

3 = Erbfen.

- g) Andere Ertrage-Antheile finden nicht ftatt.
- h) Jeder Tagelöhner halt eine eigene Kuh, mastet auch ein Schwein zur eigenen Consumtion, mehrere derfelben auch wohl 2 Schweine, Feder- vieh wird nicht von Allen gehalten.
- i) Nebenverdienst erwächst den sparsamen Dienstleuten, mit nicht zu großer Familie, durch den Berkauf von Butter. Die gefertigte Leinwand wird zum eigenen Bedarf verwendet.

Die Lage der herrschaftlichen Tagelöhner ist hiernach eine befriedigende zu nennen. Bei weitem weniger bestriedigend erscheint die Lage der Arbeiter-Familien in den hiefigen Bauerndorfschaften, namentlich in den hiefigen Amtsdörfern.

Wenn der ganze jährliche Bedarf einer solchen Arbeiterfamilie auf 100 Rthlr. angenommen (vergl. sub I.) wird, so müßten von der Familie, Mann und Frau, täglich wenigstens 10 Sgr. 6 Pf. verdient werden, womit alsdann 100 Rthl. 3 Sgr. herauskommen. Den eingezogenen Erkundigungen zufolge beträgt aber der gewöhnliche Tagelohn in der Dorfschaft Triebs z. B. annoch (c) wie früher in der Zeit von Marien bis Michaelis, außer Essen und Trinken

Da ber Bebarf an Nahrungsmitteln auf jährlich etwas über 51 Rthl. in Ansatz gekommen ift, und bei dem Satze von 4 Sgr. 3 Pf. täglich auf 365 Tage = 51 Rthl. 21 Sgr. 3 Pf. herauskommt, so wird dieser Satz für das tägliche Bedürfniß an Nahrung anzunehmen sein. Der tägliche Verdienst ware baher 3 Sgr. 9 Pf. + 4 Sgr. 3 Pf. = 8 Sgr., und fehlten daher, wenn Mann und Frau arbeiten, an dem auskömmtlichen Tagesohn täglich 2 Sgr. 6 Pf.

| 197                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der ganze Arbeitsertrag stellt sich aber noch geringer, ba ber Mann von Michaelis bis Marien täglich nur |
|                                                                                                          |
| à 8 €gr = 39 Rthl. 18 €gr. — Pf.                                                                         |
| von Michaelis bis Marien 137½ Tag à 7 Ggr. 5 Pf. = 33 = 29 = 9½ =                                        |
| zusammen = 73 Rthl. 17 Egr. 9½ Pf.                                                                       |
| Die Vortheile, welche die Familie bei dem contractlichen Ver-                                            |
| haltniffe mit dem Wirthe hat, befteben barin, daß Diefelbe erhalt:                                       |
| b) Die Wohnung im Werthe zu 6 Rthl. — Sgr. für — Rthl. 20 Sgr.                                           |
|                                                                                                          |
| 9000 Stud Torf mit Anfuhre zu 5 = - = 1 = 15 =                                                           |
| 2 Fuder Dung ausgefahren zur                                                                             |
| Aussaat von 6-7 Megen Roggen                                                                             |
| und 2½ Scheffel Ertrag à 1 thl. 10 jgr. 3 = 10 = = - = 5 =                                               |
| 1 Lein gesätet zum Werth von . 1 = - = = - = 20 =                                                        |
| zusammen den wirklichen Werth von 15 Rthl. 10 Egr. für 3 Rthl Egr.                                       |
|                                                                                                          |
| und treten den obigen                                                                                    |
| noch zu 15 Rthl. 10 Sgr.                                                                                 |
| nach Abzug von 3 = — =                                                                                   |
| oder 36 Arbeitstage                                                                                      |
| fo daß der ganze Berdienst auch bei täglicher Ur=                                                        |
| beit nur betragen fann                                                                                   |
| an dem Bedarf von 100 , — = — =                                                                          |
| That not 1/19:61 0 5 - 01 05                                                                             |

aber noch 14 Rifl. 2 Sgr.  $2\frac{1}{2}$ Pf. fehlen, wobei noch bei Obigem angenommen ift, daß die ganze Familie mit Kindern und Allem bei dem Bauern mitzehrt und Mann und Frautägliche Arbeit haben sollen.

In der Wirklichkeit durfte die Sache sich jedoch noch viel schlimmer gestalten, indem sich außer den 78 Tagen in der Heu- und Kornernote, und etwa 14 Tagen zum Torstich, sowie einiger Hulfen beim Dreschen, wofür auch nur das gewöhnliche Wintertagelohn gegeben wird, kaum einige weitere Arbeit sindet.

In Sagenow bekommt die Tagelöhnersamilie, wenn sie fich beim Bauern verpflichtet, die ganze Erndte hindurch nur gegen Kost, sonst unentgelblich zu arbeiten:

| ben Torf, 9000 Stud zum Werth von                     | 5 N  | thl. —     | Sgr.  | — Pf.   |
|-------------------------------------------------------|------|------------|-------|---------|
| 3 Scheft. Kartoffelaussaat Land, 18 Scheft. à 10 Sgr. | 6    |            | =     | _ ;     |
| 3 Lein ausgefäet                                      | 3    | : <u> </u> | =     | :       |
| Effen in 78 Erndtetagen à 4 Egr. 3 Pf                 | 11   | = 1        | =     | 6 Pf.   |
| zusammen also den Werth von                           | 25 H | dihl. 1    | Egr.  | 6 43 f. |
| fo daß hier ein Tagelohn von eirea 9 Sgr.             | 6 1  | 3 f. pro   | a Tag | ver=    |
| dient würde.                                          |      |            |       |         |

Bu bemerten ift jedoch noch, daß in Triebs die Tagelöhnerfamilien gegen die gesicherten Bortheile stets zum Dienst bereit sein muffen, wo-hingegen in Hagenow keine andere Berpflichtung außer fur die Erndtezzeit haben.

### Résumé.

- a) Welche Natural-Emolumente beziehen diese Leute an Wohnung, Garten, Acterland, Weide, Wiesen oder Heu, Feuerung u. dergl. mehr?
  - aa) Wohnung überall, gemeiniglich bestehend aus Stube und Kammer, Rüche, Bodenraum, auch Stallgelegenheit für Kuh und Schwein. bb) Garten = und Acerland.

Anclam: 1½ Morgen Gartenland; 1½ Morgen Kartoffels und Leinland.

Ueckermunde: 1 Morgen Kartoffelland.

Randow: 45 N. Gartenland, Land zu 4 Megen Lein und 4 Scheffel Kartoffelsaat.

Phrip:

Schwochow: 30-60 DR. Gartenland.

Naulin: ½ Morgen Gartenland, 1 Morg. Kartoffelland, ½ Morg. Roggensaat.

Greiffenberg: ½ Morg. Gartenland, 1½ Morg. Getreide, ¾ Morg. Kartoffel-Beisaat, 18 [R. Leinsaat.

Neuhof-Treptow:  $\frac{1}{2}$  Morg. Gartenland,  $1\frac{5}{8}$  Morg. Getreide= und Kartoffelland.

cc) Weide, Wiesen ober heu:

Treptow a T .: Weide für 1 Ruh, 1 Fuder Beu.

Unclam: Weide fur Ruh, Ganfe und Schweine, und fur erftere bas benothigte Winterfutter.

Uedermunde: 4 Morgen Wiesenwachs.

Nandow: Weide für Schweine, 1-2 Ziegen und 1-2 Schafe.

Phris:

Schwochow: Weide, Futter 2c. für 1 Ruh nicht überall.

Naulin: Weide für 2 Schweine und Ganfe, hinreichendes Winterfutter für 1 Ziege.

NeuhofeTreptow: Futter und Weite für eine Ruh (ersteres excl. Stroh).

dd) Fenerung und Erleuchtung.

Treptow a T.: 6000 Stud Torf.

Anclam: 10000 Stud Torf, 2 Klafter Holz. Uedermunde: freien Torf gegen Stecherlohn. Randow: 8000 Stud Torf gegen Stecherlohn.

Phrip:

Schwochow: Raff= und Leseholz oder Torf.

Naulin: 2 Fuhren Torf und das nöthige Holz aus den benach= barten Forsten.

Neuhof-Treptow: 12000 Stud Torf, 1 Klafter Brennholz.

Der herrschaftliche Dienstmann hat überall die nöthige Wohnung nehst Gartenland (30 — 240? [R.] in der Regel das erforderliche Lein= und Kartoffelland, fast durch= gehends Gelegenheit und Mittel zur Haltung einer Ruh und diversen Kleinviehs, und erhält außerdem sein Be-dürfniß an Feuerung.

b) Werden diese Emolumente ihnen zu Gelde gerechnet und wird der Betrag an ihrem Tagelohn-Berdienst abgezogen, oder sind sie dafür zu gewissen unentgesolich zu leistenden Diensten und zu welchen verpflichtet?

Demmin: Der Werth der Gegenleiftung an Arbeit und baarem Gelde ift 41½ Rthl.

Unclam: Es wird gezahlt:

für Wohnung, Garten und Ruhhalt . . 6 Athl. 15 Sgr. Stecherlohn für Torf . . . . . . . . 1 = 20 =

Kartoffel= und Leinland . . . . . 8 = 5 =

= 16 Rthl. 10 Egr.

lledermunde: Der Dienstmann gahlt baar . 2Rthl.  $27\frac{1}{2}$  Egr. ferner für das Kartoffelland . . . . . 6 = \_ = für 4 Morgen Wiesenwachs à  $1\frac{1}{2}$  Rthl. . 6 = \_ =

-= 14 Mthl. 27 : Sgr.

Außerdem arbeitet die Frau 26 Tage, und muß fonst für 3 Sgr. 9 Pf. dienen; der Mann desgl. 3 Sommermonde durch für 6 Sgr. 3 Pf., in der übrigen Jahreszeit für 5 Sgr.

Randow: Die Frau thut wöchentlich 1 Tag für die Emolumente. Byrig:

Schwochow: Die Frau thut wöchentlich 2 Tage, wenn feine Kuh gehalten wird, aber nur 1 Tag.

Naulin: Die Frau arbeitet wöchentlich 1 Tag, macht & 3 Sgr. 5 Nthl. 6 Sgr.; ber Werth ber Emolumente aber beträgt 43 Nthl. 25 Sgr.

Greiffenberg: Die Emolumente find zu 42-57 Athl. zu veranschlagen; dieselben werden vom Dienstmann durch 100 Arbeitsstage bezahlt.

Neuhof=Treptow: Die Emolumente werden unentgeldlich gewährt; dagegen ift der Tagelohn niedriger gestellt, als sonst der Fall sein wurde.

In der Regel besteht das Aequivalent für die Emolumente in Arbeit, und zwar meist in Frauenarbeit. Es ist durchweg im Berhältniß zu dem wirklichen Werthe jener ein sehr mäßiges.

c) Welchen Tagelohn erhalten sie in dem einen oder dem anderen Falle?

Demmin: 1-14 Rthl. pro Woche.

Anclam: 5 Sgr. pro Tag.

lledermunde: in den 3 Sommermonden 61, fonft 5 Sgr.

Randow: 5 Sgr.

Phrip:

Schwochow: 5-6 Sgr.; in der Erndte 7 Sgr.

Naulin: 5 Sgr.

Greiffenberg: 4 Sgr., im Winter 3 Sgr.

Neuhof=Treptow: 3 Sgr.

Der gewöhnlichste Tagelohnfat ift 5 Sgr.; er steigt bis 7 und fällt bis 3 Sgr.

d) Sind auch die Frauen und sonstigen arbeitefähigen Familienglieder verpflichtet, für die Herrschaft zu arbeiten, und für welchen Tagelohn?

Demmin: Die Frau arbeitet 290 Tage à 3 Sgr.

Die Rinder finden in der Erndte Arbeit.

Unclam: Außer tem Manne ift eine weibliche Arbeiterin gu beftellen, deren Tagelobn in 33 Sgr. besteht.

Rinder erhalten 21 33 Egr.

Hedermunde: Vergl. b) Tagelohn 33 Egr.

Randow: Vergl. b) Tagelohn 33 Egr.

Sonstige Familienglieder befommen 21 - 5 Egr.

Pyris:

Schwochow: Bergl. b) Tagelohn 21/2, 3, 4 Egr.

Die Kinter erhalten 2-21 Ggr.

Naulin: Die Frau ift fiets gur Arbeit verpflichtet und erhält 3 Sgr. Greiffenberg: Die Frau muß im Sommer fur 3 Sgr., im Winter für 2 Sgr. arbeiten.

Neuhof=Treptow: Die Frau oder ein Stellvertreter muß für  $2\frac{1}{2}$  Sgr. arbeiten.

Die Frauen find überall zur Arbeit verpflichtet, und erhalten gewöhn= lich entweder 3 oder  $3\frac{3}{4}$  Egr. Tagelohn. Der gewöhnlichere Kinder= tagelohn ift  $2\frac{1}{2}$  Egr.

e) In die Gerrichaft verbunden, ihnen und ihren Frauen täglich Arbeit zu geben, oder ift dies nicht der Fall?

In den mehrsten Fallen liegt der Herrschaft diese Berpflichtung ob, in anderen Fallen leitet dieselbe lettere aus dem langjahrigen Gebrauche für sich her.

- f) haben die Dienstleute auch den Erdrusch zu besorsgen? Welchen Dreicherlohn empfangen sie in diesem Falle? Wie viel von jeder der Hauptgetreidearten pflegt der Manntäglich auszudreschen? Wie hoch etwa beläuft sich der Verzbienst für einen Arbeiter im Jahre?
  - aa) die herrschaftlichen Arbeiter besorgen überall den Erdrusch.
  - bb) Dreicherlohn:

Demmin: 17 Scheffel, Anclam: 17 dergl., Nedermunde: 16, auch den 20—22sten Scheffel, Randow: 20 dergl., Byris, Schwoschow: 16—17 dergl., Naulin: 17 dergl., Greiffenberg: 20 dergl., Reuhof-Treptow: 17 dergl.

cc) Täglicher Ausdrusch in Scheffeln:

| _             | Weißen             | Roggen         | Gerfte         | Bafer | Erbsen           |
|---------------|--------------------|----------------|----------------|-------|------------------|
| Unclam:       | $2\frac{1}{2}$     | 3              | $3\frac{3}{4}$ | 5     | $2\frac{1}{2}$   |
| Uedermunde:   | 31/4               | 31/4           | 6              | 12    | $2\frac{1}{2}$   |
| Randow:       | $3\frac{1}{2} - 6$ | 46             | 5 7            | 8-12  | $3-4\frac{1}{2}$ |
| Greiffenberg: | 3                  | $3\frac{1}{2}$ | $3\frac{1}{2}$ | 6     | 3                |

dd) Jährlicher Verdienft:

Demmin: 36 Scheffel Getreide aller Art (= 42 Rthl.) Anclam: 32 = = = (= 32 Rthl.)

Pyrig: 4 Scheffel Beigen, 16 bergl. Roggen, 5 bergl. Gerfte, 8 bergl. Safer, 6 bergl. Erbien.

Greiffenberg: 2½ Scheffel Weißen, 15½ dergl. Roggen, 1 bergl. Gerfte, 21 dergl. Hafer, 1 dergl. Erbfen.

Die herrschaftlichen Dienstleute haben also überall ben Erdrusch zu besorgen; die gewöhnlichere Dreschquote ist der 17te Scheffel, seltener wird der 16te und 20ste Scheffel gegesben; der tägliche Ausdrusch variirt deim Winterforn von  $2\frac{1}{2}$  (Weißen) zu 6 (Roggen — Randow), bei der Gerste von 3 zu 7, bei Hafer von 6 — 12; bei Erbsen von  $2\frac{1}{2}$  —  $4\frac{1}{2}$  Scheffel — der jährliche Verdienst aus dem Erdrusch von 32—41 Scheffel Getreide aller Art.

g) Sind die Dienstleute in irgend einer andern Beise auf einen Antheil an dem Ertrage gesett?

Rein!

h) Salten die Dienstleute fich in der Regel eine Ruh, eine Ziege, ein Schwein und Federvieh?

Un den meisten Orten findet das Erstere Statt; Schafoder Ziegen- fowie Schweinehaltung ift dem Dienstmann überall, die Haltung von Federvieh wenigstens in manchen Gütern gestattet.

i) Saben fie noch irgend einen Nebenverdienft, 3. B. burch Verfauf von Leinwand, Butter oder Gänsen, Giern, jungen Hühnern, und dergl. mehr?

Weniger durch Berfauf von Leinwand, als aus ihrer Schweine= und Federviehhaltung, stellenweise auch durch den Berfauf von Butter.

Im Allgemeinen leidet es feine Frage, daß die Stel= lung der herrschaftlichen Dienstleute im hiesigen Regie= rungsbezirfe eine ganz gute ist. Fleißige, ordentliche und sparsame Familien werden ihre Bedürfnisse nicht nur aus= kömmlich, sondern auch nachhaltig befriedigen, in manchen Berhältnissen auch sogar im Stande sein, einen Rothpfen= nig zurücklegen zu können.

#### Cöslin.

| 1. Schiefelbein. Die herrschaftlichen Tagelöhner erhalten a) folgende Natural-Emolumente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wohnung und Garten zum Werthe von 10 rihl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Feuerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| schaft 2 Weiteganse erhalt, Netto) jum Werth von 5 .<br>1 Morgen Roggen, 5 — 10 Scheffel Er=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| druschwerth 6 rthl. 20 fgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 Morgen Hafer oder Gerste, 8 Scheffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grdrusch 5 = 10 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 Morgen Kartoffeln = 60 Scheffel 15 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 Megen Erbsen = 12 Megen 1 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 Megen Lein 2 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Netto=Nutung einer Kuh 10 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 Hammel 4 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gewinn aus den Schweinen 9 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Federvieh (Suhner= Gier-) Berkauf 1 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 54 rthl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| b) Für Wohnung und Garten find die Leute in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Regel verpflichtet 14 Rthl. zu dem ad c. bemerkten Ta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| gelohn abzuarbeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| c) Der Mann erhalt im Sommer 4 Sgr., im Win=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ter 21/2 Egr.; die Frau resp. 21/2 und 2 Egr. Ersterer geht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| refp. 140 und 84 Tage, lettere 120 und 60 Tage zu hof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Siernach ift ber Gesammtverdienft am Tagelohn 39 rtht. 20 fgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| d) Siehe oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| e) Die meisten Guter find verpflichtet, den auf ihnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| contractlich wohnenden Tagelöhnern täglich Arbeit zu ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| for Older Danistation with a state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the st |

- contractlich wohnenden Tagelöhnern täglich Arbeit zu geben. Dieser Verpflichtung wird auch gern nachgekommen, weil erstens in biesiger Gegend die Bevölkerung eine verhältnismäßig dunne, zweitens aber die Cultur des Bodens hier dergestalt im Fortschritt begriffen ist, daß bei einigermaßen gunstigen Conjuncturen die Nachfrage höberen Lohn der Arbeitsfraft bedingt.
- f) Der Erdrusch wird gewöhnlich um ben 21ften Scheffel ausgeführt, und ift durchschnittlich anzunehmen:

Transp. 114 rthl. 20 fgr.

7-9 Scheffel Roggen à 1 rthl. 10 fgr. 9 rthl. 10 fgr.

10 = Hafer à 20 fgr. . . . 6 = 20 =

2 = Gerste à 25 fgr. . . . 1 = 20 =

2 = Erbsen à 1½ rthl. . . 3 =

20 rthl. 20 fgr.

Säufig findet fich unter den Dreschfrüchten auch der Rübfen mit inbegriffen, welcher hier in ziemlicher Ausdehnung gewonnen wird, und oft eine verhältnismäßig leicht erworbene Einnahme bildet.

Der Dreschergewinn ift mit der Einführung befferer Getreidearten gegen früher bedeutend im Werthe gestiegen.

Eumma der Einnahme des Dienstmannes 135 rthl. 10 fgr. Die Familie bedarf 124 = 17\frac{1}{4} =

bleibt leberschuß 10rthl. 22\frac{3}{4} sg.

Dieser an sich flein scheinende baare Ueberschuß wird dadurch aber besonders gehoben, weil in dem Bedürfniß=Etat (sub I.) die Stroh= erträge zu Gelde gerechnet sind, und die Ruhungen daraus hier annähe= rungsweise veranschlagt wurden. Es ist dies ein schwieriger Punct; die größere oder geringere Ausnuhung dieser Materialien hängt mehr oder weniger von der Eigenthumlichkeit der Familienglieder, deren Fleiß und Sorgfalt bei der Wartung des Viehes ab.

Reinfeld. Das Einkommen einer herrschaftlichen Zagelöhners familie wird hier auf zusammen auf 150 Athl. berechnet, wonach dieser bemnach auch ein kleiner Ueberschuß — 14 Athl. — verbleibt.

Bei Mäßigfeit und Sparsamfeit find diese Leute in der Lage durch ihren Verdienst ausfömmlich und nachhaltig zu eriftiren; benn an Arbeit sehlt es benselben fast nie, und in Zeiten der Noth und Bedrängniß ebenso wenig an Gulfe und Unterstüßung.

- 2. Schlawe, Rummelsburg, Stolpe. Als Regel fann in dies sen Kreisen nachstehendes Berhältniß angenommen werden:
- a) Die Dienstleute beziehen die Natural-Emolumente an Wohnung, Garten, Ackerland, Weide, Wiesen, Feuerung, die in der Bedurfniß-Rechnung sub I. zum Ansaß gebracht sind.
- b) Sie find in der Regel zu gewiffen, unentgeldlich zu leiftenden Diensten, und zwar zu 110 bis 130 Mannstagen verpflichtet.
  - c) Sie erhalten in diesem Fall an Tagelohn: für den Mannstag 3 4 Sgr., für den Frauentag 2 2½ Sgr.

- d) Die Frauen, wenn die Tagelöhner feine Dienstmagd halten, was jedoch im Allgemeinen anzunehmen ist, sind für die Herrschaft gegen das sub c aufgeführte Tagelohn zu arbeiten verpflichtet. In Betreff der sonstigen arbeitöfähigen Familienglieder sindet feine besondere Verpflichtung zur herrschaftlichen Arbeit statt, obgleich selbige mährend der dringenden Arbeitözeiten sehr gern angenommen werden.
- e) Geradezu bestimmt ist in der Regel wohl selten contractlich die Berpslichtung der Herrschaft ausgesprochen, daß ihnen und ihren Frauen täglich Arbeit gegeben werden muß; indessen kann man es wohl für einen Ausnahmefall annehmen, wenn ein Arbeitsangebot ihrerseits von dem Arbeitgeber zurückgewiesen werden sollte. Als Regel ist vielmehr auzunehmen, daß Seitens der Tagelöhner eher die Dispensation von der Arbeit nache gesucht wird, als daß sie solche nicht erhalten sollten.
- f) Sie haben den Erdrusch zu besorgen, und bewegt sich die ihnen hieraus zustehende Tantieme zwischen dem 14 und 18ten Scheffel, nach Berhältniß der Ergiebigkeit der betreffenden Gegenden. In einem Mittelgute kann man den Verdienst eines Tagelöhners durchschnittlich annehmen auf 5 Scheffel Roggen, auf 5 dergl. Hafer, 3 dergl. Gerste, 2 dergl. Erbsen.
- g) Mit Ausnahme ber großen Heugüter, wo eine Antheilswerbung an Heu zum 3ten und 7ten Haufen stattfindet, sind anderweitige Arbeiten auf einen Antheil nicht gebräuchlich.
- h) Als normaler Viehstand ist derjenige anzunehmen, wie er in der Bedürfniß-Rechnung (sub I.) in Ansatz gefommen ist. An vielen Orten halten sich die Tagelöhner auch 2 Kühe, mit denen sie gleichzeitig ihr Ackerland bestellen; den sehlenden kleinen Theil an Futter beschaffen sie durch Ankauf.
- i) In den besseren Gegenden haben sie Nebenverdienst durch Berfauf von Leinwand, und fast überall durch den Berkauf von Butter, Ganfen, Giern, sowie zum Theil von Schweinen.

herausstellt.

1. Naturalien:

| a) Wohnung, wie angegeben                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| f) 2 Morgen Acker benutt mit 1 Morgen zu Kartof-                                                                                    |
| feln, Ertrag nach Abzug ter Saat, 60 Schef=                                                                                         |
| fel à $7\frac{1}{2}$ Egr                                                                                                            |
| 1 Morgen mit Roggen, 8 Stiegen Ertrag und<br>3 Scheff. Erdrusch, sind 6 Scheff., Saat ab, bleiben 5 Scheffel 6 = $7\frac{1}{2}$ sg. |
| Strohwerth von 1 Morg. 2 Schock & 3 rthl. 6 = =                                                                                     |
| $\frac{27}{27} \text{ thl. } 7\frac{1}{2}$                                                                                          |
| Hiervon ab die Bestellungskosten mit 1 = bleiben 26 rthl. 7½ fgr.                                                                   |
| g) Ertrag von einer Kuh 3 Duart Milch tägl. zu 6 Pf. 18 = 15 =                                                                      |
| h) Ertrag von 3 Schafen à 2 Pfund Wolle                                                                                             |
| = 6 Pfund à 10 Egr 2 = - =                                                                                                          |
| i) Die Ausnutung eines zu 10 Athl. zu verkaufen-                                                                                    |
| den Schweines, welches zu 3 Rthl. angefauft worden . 7 = - =                                                                        |
| k) Dergl. einer Buchtgans, die 6 junge Ganse liefert 4 =                                                                            |
| 1) Dergl. von 4 Megen Leinaussaat 2 = - =                                                                                           |
| 2. Berdienst an Korn und Geld:                                                                                                      |
| a) Drescherlohn nach obigem Anschlage, 15 Scheffel Getreide aller Art                                                               |
| b) Baarer Verdienst                                                                                                                 |
| Nach Abzug der Sonn= und Festtage find jährlich                                                                                     |
| 300 Arbeitstage zu rechnen.                                                                                                         |
| Hiervon fommen in Abrechnung: für Abnuhung der                                                                                      |
| Wohnung und der vorstehenden Emolumente<br>200 Tage, bleiben 100Tage à 3\frac{3}{4}  Egr 12 = 15 =                                  |
| Für die Frau können auf 100 Tage Arbeit gerech=                                                                                     |
| net werden à $2\frac{1}{2}$ Egr 8 = 10 =                                                                                            |
| Grgiebt die Summe von*) 138 rthl. 25 fgr.                                                                                           |
|                                                                                                                                     |

<sup>\*)</sup> Gine bem Berichte beigelegte, aus ben landschaftlichen Acten bes bortigen

- 3. Butow. Die Dienstleute beziehen:
- a) Freie Wohnung, bestehend aus Stube, Kammer, Küche, Boben-raum, Stallung für 1-2 haupt Rindvieh, 3-4 Schafe, 2 Schweine und einiges Federvieh, 2-3 Morgen Gartenland, Weideland für ihr Bieh, 20 Ctr. heu, Feuerung, und haben diese Gegenstände in hiefiger Gegend folgenden Werth:

die Wohnung 2c. und Gartenland 20 Athl., die Feuerung 10 Athl., das hen und die Weide 10 Athl.

- b. c) Die Emolumente werden in der Art verrechner, daß sie für die Wohnung und die Gärten eine Miethe von 10 11 Rthl. zahlen, und außerdem an Tagelohn erhalten pro 1 Mann täglich 3 Sgr. 9 Pf., 1 Frau 3 Sgr., und 1 Mädchen  $2\frac{1}{2}$  Sgr., unentgeldliche Dienste werden hier nirgends geleistet.
- d) Die Frauen und sonstigen arbeitsfähigen Familienglieder haben allerdings wohl die Verpflichtung, gegen obiges Lohn auch zur Arbeit zu fommen, fie fommen aber nur höchstens in der Erndtezeit.
- e) Die Gerrschaft ift verbunden, ihnen täglich Arbeit zu geben, und hat auch stets so viel Arbeit, daß die ganze Familie beschäftigt werden könnte.
- f) Der Erdrusch geschieht meist gegen ten 16ten Scheffel, und verztient ein Tagelöhner jährlich gewöhnlich 12-16 Scheffel Roggen, 2-3 tergl. Gerste, 2-3 tergl. Erbsen, 2 tergl. Hafer. Der Verdienst pro Woche ist im Durchschnitt 1½ Scheffel Roggen, 2 tergl. Hafer, 1 tergl. Erbsen, 1½-2 tergl. Gerste.
- g) Auf eine Antheils Wirthichaft will hier noch fein Tagelöhner eingehen, weil fie wohl ben Antheil an den reichlichen Erndten, nicht aber an dem Berluft bei schlechten Erndten theilen wollen.
- h) Sie halten sich eine Ruh, 1-2 Schweine, 5-6 Schafe und Federvieh.
- i) Un Nebenverdienst haben sie Verfauf von Butter, Giern, jungen Suhnern. Ginnahme und Ausgabe einer folchen Familie stellt sich im Ganzen, wie folgt:

Cinnahme: Ausgabe:

1. Wohn. und Gar= 1. Wohnung, Garten,
.ten, werth . . . 20 thl. — fgr. Fenerung, Viehfutter 11 Rthl.

2. Fenerung . . . 10 = - = 2. Grleuchtung . . . 2 =
Latus = 30 thl. — fgr. Latus = 13 Rthl.

Departements extrahirte Nachweisung ergiebt bas factische Tagelöhner-Berhältnis in 31 Gutern, welche feit dem Jahre 1838 landschaftlich abgeschätzt worden find.

|    |          | 7       | Transp.          | 30  | tht. | 1   | ſgr. | Transp. 13               | Rtht. |
|----|----------|---------|------------------|-----|------|-----|------|--------------------------|-------|
| 3. | Nahrui   | ng:     |                  |     |      |     |      | 3. Kleidung 25           | =     |
|    | 16 Sd    | heff. S | Roggen           | 16  | =    |     | =    | 4. Unterhaltung des In=  |       |
|    | 2        | = (     | Gerfte           | 2   | £    |     | =    | ventarii 2               | =     |
|    | <b>2</b> | = (     | Erbsen           | 2   | =    | _   | =    | 5. Salz 1/2 Tonne 6      | =     |
|    | 2        | = ,     | Hafer            | 1   | =    | _   | =    | 6. Classensteuer 1 Rthl. |       |
| 1  | 100      | = 3     | Rartof=          |     |      |     |      | Schulgeld 20 Sgr.        |       |
|    |          | 1       | feln .           | 25  | £    |     | =    | Kirche 10 Sgr 2          | =     |
| 4. | Viehfu   | tter,   | Hen u.           |     |      |     |      | 7. Confumtion ad 3 der   |       |
| 9  | Weide    |         |                  | 10  | =    | _   | =    | Einnahme 46              | =     |
| 5. | Tagelo   | hn:     |                  |     |      |     |      | Summa 94                 | Rthl. |
|    | 300 Ta   | ge à    | 3¾ fgr.          | 37  | =    | 15  | =    |                          |       |
| ;  | 300 =    | à       | $2\frac{1}{2} =$ | 25  | =    | _   | =    |                          |       |
| ;  | 300 =    | à       | 3 =              | 30  | =    | _   | =    |                          |       |
| 6. | Wird     | den     | Tage=            |     |      |     |      |                          |       |
| ]  | löhnern  | no      | och der          |     |      |     |      |                          |       |
|    | Düngei   | r an    | iögefah=         |     |      |     |      |                          |       |
| :  | ren, zu  | Ra      | rtoffeln,        |     |      |     |      |                          |       |
| 1  | womit    | au      | f diese          |     |      |     |      |                          |       |
|    | Weise    | gen     | oöhnlich         |     |      |     |      |                          |       |
|    | 1 Morg   | gen t   | befahren         |     |      |     |      |                          |       |
|    | und be   | eftellt | t wird,          |     |      |     |      |                          |       |
|    | und be   | trage   | en diese         |     |      |     |      |                          |       |
|    | Rosten   | auch    | noch .           | 2   | r    | 15  | =    |                          |       |
|    |          | @       | iumma -          | 181 | thl  | . — | fgr. |                          |       |

Jene 181 Rthl. Einnahme werden aber beswegen nicht immer erreicht, weil die Tagelöhner nicht immer Lust haben, zur Arbeit zu kommen, und namentlich, weil die Frauen so sehr faumselig sind; und hierin liegt auch die Verschiedenheit der Verhältnisse dieser Familien.

Die Dienstleute oder das Feldgesinde hat in den Misjahren nies mals von dem Staate Unterstüßung erhalten, weil dazu die Besißer selbst verpflichtet erachtet wurden. Ihre Lage ist aber auch außerdem dadurch gesichert, daß sie fast die Hälfte ihres Lebensunterhalts in Naturalien beziehen, während die andere Hälfte in baarem Gelde bezahlt wird. Die Schwankungen in den Getreidepreisen, welche in hiesiger Gegend, wie überhaupt in allen uncultivirten Gegenden sehr bedeutend sind, treffen diese Arbeitsseute nicht. Andererseits ist aber auch nicht zu vergessen, wie der bedeutendste Theil ihrer Einnahme — das Drescherlohn und der Ertrag von Kartosseln — wesentlich von dem Culturstande des Gutes abs

hängig ift. Mit ber Höhe ber Cultur steigt aber auch die Nachfrage nach Arbeit, und mit der Nachfrage auch der Preis der letteren, und eine Verbesserung der Lage der Tagelöhner erfolgt also auch immer uns mittelbar mit der Verbesserung der Lage der Gutsbesitzer.

- 5. Lauenburg. Die fragliche Arbeiterclaffe genicht
- a) Emolumente: Wohnung, 1 Morgen Gartenland, 1 Fuber Heu, welches der Dienstmann sich selbst werben muß, Weide für 1 Kuh, einige Schafe, 1—2 Schweine und 1 alte Gans mit Zuwachs, endlich Kartoffelacker.

Der Geldwerth dieser Naturalien wird auf zusammen 33 Rthl. be= rechnet.

- b) Dieselben werden in der Regel nicht zu Gelde gerechnet und vom Tagelohn abgezogen, sondern mit durch die zu zahlende Wohnungs=miethe liquidirt, indem sie als ein Acquivalent für die von dem Dienst=mann übernommene Verpflichtung gelten, sich stets, wenn es gefordert wird, gegen einen mit Rücksicht hierauf normirten geringen Tagelohn, nämlich
- c) der Mann im Sommer für 4 Sgr., im Winter für 3 Sgr., die Frau resp. für 2½ und 2 Sgr., erwachsene Kinder nach Umständen 2 bis 2½ Sgr., zu stellen. Der Gesammt Erwerb an Tagelohn wird zu 50 Mthl. 10 Sgr. veranschlagt.
- e) Contractliche Verpflichtung des Gutsberrn zum täglichen Arbeitzgeben er ftirt nicht, indessen gehört es zu den Ausnahmen, wenn hier und da Fälle eintreten, wo die Gutsarbeiter nicht anhaltend Arbeit finden. Es fommen dergleichen wohl auf Pachtgütern vor; die hierdurch betroffenen Arbeiter sind aber deshalb nicht schlechter daran, indem sie entweder außer ihrem Garten noch einige Morgen Acter im Felde haben, worauf sie sich beschäftigen, oder in der Nachbarschaft Arbeit finden.
- f) Das Preichen wird in der Negel von den Frauen gegen den 13ten Scheffel verrichtet, und dürfte anzunehmen sein, daß eine Familie jährlich 8 10 Scheffel von den verschiedenen Getreidearten verdient. Den Geldwerth dieses Verdienstes rechnet man zu nur 7 Rthl.
- g) Ausnahmsweise findet wohl eine Beschaffung der Kartoffel- und Heuerndte auf Untheil statt.
- h) Eine Ruh hat der Arbeiter überall; wo es nicht an Weide und Kutter sehlt, werden deren auch 2 gehalten. Außerdem halt er mehrere Schafe (1-8), 1-2 Schweine und Ganse.
- i) Nebenverdienst ermachft durch den Berfauf von Butter, Ciern, auch Gansen und Schweinen.

Rechnet man von obigem baaren Tagelohn-Berdienst, die Ausgaben für Miethe (12½ Athl.), Hüterlohn (1 Athl.), Nachtwächterlohn (6 Egr.), Brennzins (25 Egr.), Abgaben und Schulgeld (1½ Athl.), Unterhaltung der Arbeitswerfzeuge (1 Athl.) und Spinnlohn (10 Egr.) zusammen mit 17 Athl. 1 Egr. ab: so bleiben 34 Athl. 14 Egr. zur Bestreitung des Halts, den Erwerb durch Nebenverdienst nicht mitberechnet, welcher da, wo der Arbeiter 2 Kühe halten kann — was wohl durch Zupachtung einiger Morgen Acker möglich gemacht wird — namhaft steigt.

# Réfumé.

- a) Welche Natural-Emolumente beziehen diese Leute an Wohnung, Garten, Acterland, Beide, Wiesen oder Heu, Feuerung und dergl. mehr?
  - aa) Wohnung in der Regel aus Stube, Kammer, Ruche, Bo- benraum und Stallung bestehend, überall;
  - bb) Garten= und Aderland.

Schiefelbein: Garten, 2 Morgen gu Halm-Getreibe, 1 Morgen gu Kartoffeln, außerdem Acter gu 2 Meg., und 4 Meg. Leinsaat.

Schtawe Mummelsburg 1 Morgen Gartenland, 2 Morgen Acfer zu Gescholpe

Butow: 2-3 Morgen Land.

Lauenburg: 1 Morgen Gartenland und Kartoffelader.

cc) Beide, Biefen oder Ben.

Schiefelbein: Weide fur eine Ruh, bergl. Winterfutter.

Schlawe Rummelsburg Beide für 1 Kuh und 3 Schafe; 1 Wiefe à 16 Stolpe

Butow: Weide und Ben für 1-2 Haupt-Rindvieh, 3-4 Schafe. Lauenburg: Weide und Futter für 1 Ruh und einige Schafe.

dd) Feuerung und Erleuchtung:

Schiefelbein: Feuerung im Werth von 6 Rthlr.

Schlawe Rummelsburg dergl. à 5 Athlr. Stolve

Butow: bergl. à 10 Rthl.

Es werden demnach auch hier die Haupt = Lebensbedürf = niffe des herrschaftlichen Dienstmanns, mittelft Gewährung

von Wohnung, Demuje und Rartoffel: auch Leinland, Ruhund Schafhaltung und Fenerung befriedigt.

b) Werden Dieje Emolumente ihnen gu Belde gerech. net, und wird der Betrag an ihrem Tagelohn=Verdienfte abgezogen, ober find fie dafür zu gemiffen, unentgeldlich zu leiftenden Dienften, und zu welchen verpflichtet?

Schiefelbein: Die Emolumente werden durch Arbeit im Werthe von 14 Rthl. bezahlt.

Schlame

Rummelsburg ber Dienstmann leistet bafur 110-130 Arbeitstage.

Stolpe

Butow: Wohnung und Garten werden bezahlt, und gwar mit 10-11 Rthl. Die Berpflichtung, ju gewiffen Lohnfagen gu arbeiten, gleicht bas llebrige aus.

Lauenburg: Bier finder daffelbe Berhaltnif ftatt. Die Miethe beträgt 121 Mthl.

Es werden alfo die Emolumente entweder durch Ur= beit, oder neben derfelben gum Theil auch mit Geld bezahlt. Der niedrige Preis ber ersteren gleicht fich burch die festge= stellten (niedrigeren) Lohnfage aus.

c) Welchen Tagelohn erhalten fie in bem einen ober an= beren Kalle?

Schiefelbein : im Commer 4 Sgr., im Winter 2 ! Egr.

Echlane

Rummelsburg 3-4 Egr.

Stolve

Bütow 33 Ggr.

Lanenburg: im Commer 4 Ggr., im Winter 3 Ggr.

Der Tagelohn ftellt fich im Allgemeinen auf 3-4 Egr.

d) Gind auch die Frauen und fonftigen arbeitefähigen Kamilienglieder verpflichtet, für die Berrichaft zu arbeiten, und zu welchem Tagelohn?

Schiefelbein: Die Frau arbeiter im Commer (120 Tage) fur 21 Ggr.,

im Winter fur 2 Egr.

Schlame Die Frau, oder beren Stellvertreter (Dienstmagt) für verpflichtet, für 2½ Sgr. (im Sommer) und 2 Sgr. (im Winter) zu arbeiten.

Butow: Die Frauen muffen fur 3 Ggr. gu Bofe fommen.

Lauenburg: Die Frau arbeitet im Sommer für 2½ Sgr., im Winter für 2 Sgr. Tagelohn.

Die Frauen sind in der Regel zur Arbeit verpflichtet, und zwar meift im Sommer zu 2½ Egr., im Winter zu 2 Egr.

- e) Ift die Herrschaft verbunden, ihnen und ihren Frauen täglich Arbeit zu geben? Eine eigentliche Berpflichtung findet nicht überall Statt, auch bedarf es deren nicht, da Arbeitsmangel Seitens der Herrschaften nur als Ausnahme von der Regel vorkommen möchte.
- f) Haben die Dienstleute auch den Erdrusch zu beforzgen? welchen Drescherlohn empfangen sie in diesem Falle? Wie viel von jeder der Hauptgetreidearten pflegt der Mann täglich auszudreschen? Wie hoch beläuft sich der Verdienst für einen Arbeiter im Jahre?
  - aa) Der Erdrusch wird von diesen Leuten besorgt, und zwar:
  - bb) in Schiefelbein: gegen den 21ften Scheffel,

in Schlawe in Rummelsburg achn Derhaltniß ber Ergiebigfeit bes Getreibes in Stolpe gegen ben 14—18ten Scheffel,

in Butow: gegen ben 16ten Scheffel,

in Lauenburg: gegen den 13ten Scheffel (von Frauen)

cc) Der Drescherverdienst beträgt in Scheffeln:

|                 | Roggen: | Gerfte:    | Hafer:    | Erbsen:  |
|-----------------|---------|------------|-----------|----------|
| Schiefelbein    | . 7-9   | 2          | 10        | <b>2</b> |
| Schlawe )       |         |            |           |          |
| Rummelsburg } . | . 5     | 3          | 5         | <b>2</b> |
| Stolpe )        |         |            |           |          |
| Bütow:          | 12-16   | 2 - 3      | <b>2</b>  | $^{2}$   |
| Lauenburg:      | 8 – 10  | Getreide a | ller Art. |          |

Der Erdrusch wird gegen ben 13-21sten Scheffel beforgt, und ber Berdienst steigt von 8-30 Scheffel Getreide aller Art.

g) Sind die Dienstleute in irgend einer anderen Beise auf einen Antheil an dem Ertrage gefett?

Ausnahmsweise bei der Beu- und Rartoffelerndte.

h) Halten die Dienstleute fich in der Regel eine Rul, eine Ziege, ein Schwein und Federvieh?

Ja! und zwar an einigen Orten fogar 2 Rühe, außer= bem mehrere Schafe, Schweine und Federvieh (Ganfe.) i) haben fie noch irgend einen Rebenverdienft, 3. B. durch Berfauf von Leinwand, oder Butter, oder Ganfen, Giern, jungen huhnern, und dergl. mehr?

Ramentlich durch den Berfauf von Butter, Schweinen,

Federvieh und Giern.

Aus Allem geht hervor, daß die Lage ber herrschaft= lichen Dienstleute eine gute und sichere ift.

### Stralfund.

1. Franzburg. Die Lage dieser Tagelöhner hat zwar vor der der nicht contractlich gebundenen wesentliche Borzüge, nämlich, daß sie die Sicherheit haben stets Arbeit zu finden, und daß sie sich eine Kuh halten können. Die Nachtheile ihrer Stellung dagegen sind: 1) daß sie der Willführ schlecht denkender Herrn in hohem Grade Preis gegeben sind; 2) daß sie hier und da, wenn sie nicht mehr rüstig sind, gefündigt werden, und dann nirgends ein Untersommen als in den Miethswoh-nungen der Dörfer und Städte sinden, wo sie nur zu oft in Dürstigkeit versinken. — Ihre öconomische Lage ist keinesweges durchgehends gleich; die gewöhnlichere dürste die in folgender llebersicht detaillirte sein:

| die gewohnlichere durfte die in folger | ider lleversicht detaillitte sein: |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Einnahme:                              | Unsgabe:                           |
| 1. Naturalien: Wohnung, Garten,        | 1. Getreide, monatlich 2 Scheffel  |
| 60 Muth. Kartoffelland, auch           | Roggen à 1 Rthl. 5 Sgr. und 2      |
| mehr, Aussaat von 1 Scheffel           | Schffl. Gerste à 25 Sgr. 48 Rthl.  |
| Leinsamen, Weide und Futter für        | 2. Brennmaterial 5 =               |
| 1 Kuh und Gänseweide.                  | 3. Ein Schwein 4 =                 |
| 2. Mannstagelohn für 150 Tage          | 4. An den Schufter,                |
| à 5 Egr 25 Nthl.                       | Schneider, Beber,                  |
| 3. Mehrverdienst bei                   | Kaufmann 2c 22 =                   |
| Uccord 5 =                             | 5. Deffentliche Lasten 5 =         |
| 4. Drescherverdienst 150               | = 84 Nthl.                         |
| Tage à 10 Ggr 50 =                     |                                    |
| 5. Frauentagelohn 150                  |                                    |
| Tage à 3 Sgr 15 =                      |                                    |
| 6. Holzgeld 3 =                        |                                    |
| 7. Für verkaufte Gänse 4 =             |                                    |

= 102 Rthl.

84

18 Rthl.

ab Ausgabe

bleibt Neberschuß

So gestellte Tagelöhner find im Stande, bei ordentlicher und sparsamer Wirthschaft einen fleinen Reservesonds für Unglücksfälle zu sparen, und ihre Kinder mit Wäsche ze. einigermaßen auszustenern, auch sich so zu nähren, daß sie ihre schwere Arbeit ohne frühzeitige Abnuhung der Kräfte zu leisten vermögen. Wenn diese Leute, selbst diesenigen, welche noch vortheilhafter gestellt sind, nur selten ein fleines Capital ersparen: so liegt dies wehl theils darin, daß sie selten lange von Krantheiten, Biehsterben und dergl. versschont bleiben, welches einen Theil des Verdienstes wegnimmt, theils darin, daß ihnen oft der Sinn für das Sparen sehlt.

| darin, daß ihnen oft der Sinn für das Spare           | en f  | e h l | t.    |      |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2. Greifswald. a) Die Emolumente der herrsch          | aftli | hen   | Inftl | eute |
| bestehen in folgendem:                                |       |       |       |      |
| Wohnung frei, im Werth                                | 8 9   | Rthl  | . — 🤄 | ≧gr. |
| Land: zu Garten 80 DR. im Werth                       | 4     | z     | _     | =    |
| 108 M. Kartoffelland tragen 80 Scheffel Kartoffeln    |       |       |       |      |
| à 10 Ggr                                              | 26    | z     | 20    | =    |
| 54 MR. zu Leinsaat, tragen 6 Pfo. Flachs à 2 Rthl.    | 12    | 3     | _     | =    |
| Weide für Ruh und Schaf frei, Werth                   | 5     | =     | _     | =    |
| freie Wiesennutung jur Werbung eines Fuders Beu       | 8     | =     | _     | =    |
| freie Feuerung, werth                                 | 8     | =     |       | 1    |
| b) hierfür werden resp. geleiftet und bezahlt:        |       |       |       |      |
| Hoftage für Wohnung und Garten 5 Rthl Egr.            |       |       |       |      |
| für Kartoffel= und Leinland 4 = - =                   |       |       |       |      |
| an Hirtenlohn — = 15 =                                |       |       |       |      |
| c. d) Die Einnahme an Tagelohn beträgt:               |       |       |       |      |
| bes Mannes auf 26 Wochen                              | 13    | =     | -     | =    |
| und 13 Scheffel Roggen à 1 Athl. 10 Sgr               | 17    | =     | 10    | 5    |
| der Frau 40 Wochen & Tag 3 Sgr                        | 24    | 5     | -     | #    |
| e) Obgleich fein Geset vorhanden, nach welchem        |       |       |       |      |
| die Herrschaft verpflichtet wäre, den Tagelöhnern     |       |       |       |      |
| täglich Arbeit zu geben, fo leitet die Gutsherrschaft |       |       |       |      |
| doch ein solches für sich aus dem langjährigen Ge=    |       |       |       |      |
| brauche, jenes zu thun, ab.                           |       |       |       |      |
| f) Der Erdrusch wird für den 17ten Scheffel           |       |       |       |      |
| beforgt. Gesammtverdienst 40 Scheffel                 | 40    | =     |       | =    |
| i) Rebenverdienst aus Schweinen, Schafen, Ban-        |       |       |       |      |
| fen und Hühnern                                       | 12    | =     | _     | =    |
| Hierzu die Augung der Kuh mit                         | 15    | 3     | _     | =    |
| beträgt die Gesammteinnahme                           | 193   | Kit   | )l. — | Sgr. |

|             |      |       |         | Γ          | rans | port | 193 | Rthl. | <u> </u> | ĕgr. |
|-------------|------|-------|---------|------------|------|------|-----|-------|----------|------|
| und         | nach | Abzug | obizier | Leistungen | noa  |      | 9   | =     | 15       | =    |
| W. 46.11.14 |      |       | . (*    |            |      |      | 153 | Rthl. | . 15 🤄   | ≧gr. |

2. Personen, die zwar ein fleines Grundeigenthum besitzen, Haus, Garten, etwas Ackerland u. s. w., von dem Ertrage allein aber sich nicht ernähren können und des halb noch Arbeit für Geld suchen müssen, also:

## Sausler und Colonisten.

#### Stettin.

- 1. Demmin. Treptow a. T. Co giebt A. hier Tagelohner mit fleinem Eigenthum von Haus und 2—5 Morgen Acker, welche
- a) ebenfalls in einem contractlichen Verhaltniß zur Gutsherrschaft stehen, und bei berfeten das gange Jahr durch Arbeit finden.

Sie bekommen in der Regel Alles, mas die Hoftagelöhner erhalten, und ihr Acker wird ihnen von der Gutsberrschaft bestellt. — Sie halten sich gewöhnlich eine Kuh und haben feine Miethe zu bezahlen. Sie stehen sich also besser als die Hoftagelohner (Classe 1.) um die Wohnungsmiethe = 5 bis 7 Rihl., und den Ertrag ihres Ackers = 6 bis 15 Rihl; dagegen ist hiervon wieder abzurechnen: für Unterhaltung ihres Hause fährlich etwa 4 Rihl., und für höhere Staatsabgaben und Gemeindelasten etwa 2 Rthl.

Es giebt ferner B. Eigenthümer mit haus und 8-10-12 Morgen Alder — Budner, Colonisten, Cossäthen ic. Bur Bestellung ihres Alders halten sich Manche ein Pferd, andere lassen die Gespannarbeit für baares Geld aussühren. Dieselben haben nicht nur einen unbestimmten, oft sehr geringen Ackerertrag, sondern können auch durch Tagarbeit wenig erwerben, weil sie in der Zeit der Erndte, wo ein hohes Tagelohn zu verdienen ist und die meisten Arbeiter gebraucht werden, mit ihren eigenen Feldarbeiten beschäftigt sind. Auf der andern Seite stellen sie sich gern über die Tagelöhner, und mögen nicht gerne Tag für Tag arbeiten; sie ergeben sich nicht selten der Trägheit, betreiben bisweilen ein Hand-werk, worin sie — die Grobschmiede ausgenommen — in der Regel

Pfuscher bleiben, und nicht viel zu thun haben, oder ein anderes Nebengeschäft, das wenig Arbeit fordert, bafür auch wenig Verdienst bringt.

Diefe Claffe von Eigenthümern lebt häufig in drüdenben Bermögene-Umftanden.

- 2. Anctam. Bei Kornpreisen, wie sie sub. I (bei Berechnung bes Lebensbedarfs einer Arbeitersamilie) angenommen, verdient in hiesiger Gegend der Arbeiter dieser Classe in der Regel seinen Unterhalt. Zedoch bei höheren Kornpreisen, bei Mismachs der Kartosseln und bei Krantsbeiten, ist dies nicht wohl möglich; deshalb trifft man in dieser Classe um so mehr Arme, als es ihnen oft nicht möglich wird, das benöthigte Land zu Kartosseln und Leinsamen zu beschaffen, oder als sie dieses wenigstens theuer bezählen müssen. Untengbar ist es, daß feit die bäuerlich en Wirthe speciell separirt sind, diese Arbeiter dadurch, daß sie jest Schweine und Gänse gar nicht mehr, Kühe nur selten halten können, nicht nur bedeutend schlechter, sondern auch unsicherer gestellt sind, anderer Uebelstände nicht zu gedenken.
- 3. Udermunde. (a-d) Ein Arbeiter fraglicher Art erwirbt in hiefiger Gegend durchschnittlich einen Tagelohn von 7½ Egr., die Frau 5 Egr. Sie haben Arbeit in der Heite, auf den Gütern, oder gehen auswärts auf Accord-Arbeit. (e) Im Winter flechten sie theilweise Körbe, machen Futterschwingen, Mulden, binden Besen 2c. —
- 4. Rardow. In hiefiger Gegend finden sich in den meisten Dörsfern einige kleine Eigenthümer, meistens solche, die früher von den Gutscherrschaften vor dem Gulturedict die Erlaubniß bekamen, ein Häuschen sich zu erbauen, oder das Haus selbst, und die Freiheit erhielten, sich kleines Wich halten zu dürsen, westür sie dann einige Thaler pro Jahr Grundsgeld gaben. Diese sind später bei der Separation gut gefahren, da sie einige Morgen Land für ihr Weiderecht bekamen. Der es sind solche, die sich später ein kleines Stück Land gekauft und sich aufgebauet haben.

   Lestere bezahlten natürlich mehr, waren aber bemittelter, haben Lust zur Arbeit und stehen sich daher nicht schlecht. Erstere hingegen, welche nicht genug Land besitzen, um davon leben zu können, denen andererseits die Arbeit ungewohnter, unbequemer ist, fallen nicht selten da, wo nicht Gelegenheit ist, wenig zu thun bei guter Bezahlung, in Immoralität und Dürsttigkeit.
- 5. Lyrin. Schwochow. Diese Classe hat gemeiniglich ein fleis nes Hand nehft Garten, bisweilen auch etwas Land und Wiese. Sie

treiben meistens ein Gewerbe (Weben, Schneidern, Schustern, Zimmern ic.) und tagelöhnern nur, wenn ihr Geweibe siockt, oder wenn sie als Gegenstienst — für Fuhren — dazu verpflichtet sind. Leute in diesem Bestsverhältniß sind nicht besser gestellt, als die Einlieger und Henerlinge. Ihr Land ist nicht hinreichend, um Gespann darauf zu halten, oder es ist bequemer, solches sich vom Ackerwirth pflügen und eggen zu lassen, wosgegen sie sich verpflichten in der Erndte für 3—4 Sgr. pro Tag, neben Beköstigung zu arbeiter, oder dem Bauern Mähetage thun, auch die Frau (für überlassense Leinland) Kartosselland hacken und andere Dienste thun muß. Ihnen sällt serner die Reparatur ihres Hauses, Feuerkassenbeitrag, höhere Classensteuer zur Last, so daß ihr einziger Vorzug vor den Miethern darin besteht, daß ihnen die Wohnung nicht gekündigt werden fann.

Es würde fich diese Classe besser ftehen, als in der Wirtlichteit der Fall ift, wenn es ihr nicht an Betriebsamkeit und Sparsamkeit gebräche.

6. Greiffenberg. Parpart. Diese Leute find in hiesiger Gegend, wo mehrere Guter die Erndte bedeutender Wiesenstächen verstieitiren und ihnen so auf eine billige Weise bas nothige Futter fur ihr Bieh wird, ziemlich gut situirt.

Durch Handel mit Victualien nach Stettin erwächst ihnen ein besteutender Nebenverdienst; außerdem sichern sich manche durch Ausübung einer Prosession ihren Unterhalt, und noch Undere haben durch Accordsund Tagelohn: Arbeit auf den Gütern einen sichern Verdienst.

# Résumé.

Aus Obigem erhellt, daß die Lage dieser Arbeiter, je nach dem Umfange ihrer Besitzung und nach ihrer Persön- lichteit, mannigsach abweichender Art ist. Wo der Besitz nicht so beschränft, daß er die nöthigste Ausviehhaltung gestattet, wo er andererseits nicht so ausgedehnt ist, daß er die Haltung von Zugvieh nöthig macht und den Eigenthümer von fremdem Arbeitsverdienst abhält, wo Gelegensheit und Neigung zu letterem genügend vorhanden: dasteht es auch mit dieser Classe nicht schlecht. Leider ist es aber eine sehr gewöhnliche Erscheinung, daß eigener Grundbesitz den Thätigseitstrieb des Arbeiters erlahmt, und statt, wie man wünschen möchte, zur Besestigung des Wohlstandes, zur Untergrabung dessehrt.

#### Cöslin.

- 1. Schiefelbein. In günstigen Jahren, wo die Conjuncturen den Geldumlauf befördern, wo Capitalien und Culturmittel durch Arbeit geschaffen werden, haben diese Leute ihr reichliches Brod, indem sie, eine thätige Arbeiterclasse, sich c. d) besonders an größere Meliorations-Arbeiten macht, welche ihnen in der Regel 10—15, ja mehrere Silbergroschen Tagelohn abwersen. e) Im Winter erwerben sie dann durch Holzschlagen, und oft durch fleine gewerbliche Productionen ihren Unterhalt.
- 2. Schlawe, Rummelsburg, Stolpe. Diejenigen, welche kleine Grundstücke besitzen und in der Rähe großer Ackergüter wohnen, sinden daselbst ausreichend gesicherte Arbeit; entsernt liegende, auf Forstgrund angebauete Colonisten befinden sich in einer schwierigeren Lage diese müssen zum Theil ihren Erwerb in der Viehzucht suchen, durch Ans und Verkauf von Schweinen und Butterverkauf, in letterer Beziehung besonders in den Gegenden, wo sie Gelegenheit haben, Wiesen zu pachten, und so im Stande sind 2 Kühe zu halten.

Im Allgemeinen ift anzunehmen, daß die eigentlichen Büdner den boppelten c) Tagelohn gegen den Gutstagelöhner erhalten. Sie find indessen jedenfalls in einer schlechteren Lage als die Dienstleute.

Bei mehreren Erbverpachtungen haben sich die Erbverpächter beftimmt abgemeffene, unentgeldliche Dienste vorbehalten, obgleich dies nur als ein Ausnahme = Berhältniß anzunehmen ist.

- 3. Butow. Die Unlust zur Arbeit ist insbesondere bei den sogenannten Häuslern und Einliegern, so groß, daß von ihnen immer
  nur dann Arbeit geleistet wird, wenn die Noth gerade vorhanden ist. Es ist deswegen auch nicht auffallend, daß in den letten
  Jahren, wo die Preise der Lebensmittel sehr billig waren, die Preise
  des Tagelohns sich viel höher stellten, als in denen, wo erstere theuer
  waren.
- 4. Lanenburg. Die Zahl dieser Leute ist im Ganzen geringe. Ihr Besitsstand besteht in der Regel aus einem Wohnhause nebst Stalslung und einigen Morgen Alder, welche nicht ausreichend sind, um Gesspann darauf zu halten. Sie sind also auf Handarbeit angewiesen, und behalten neben der Bestellung ihrer kleinen Wirthschaft noch Zeit übrig, auf Tagelohn zu gehen, was sie auch wohl thun, mehrentheils aber nicht in dem Maaße, als sie es könnten, indem sie es vorziehen,

sich in ihren Bedürfnissen zu beschränken und weniger zu arbeiten. Solchergestalt stehen sie sich denn auch mit wenigen Ausnahmen nicht besser als die besitzlosen Arbeiter.

# Résumé.

Es geht aus Obigem hervor, daß der besitsende Arbeiter gegen den besitzlosen, namentlich den Dienstmann, im Allgemeinen nicht im Vortheil ift, ja, daß sich dieser, trot des dem Häusler zufließenden höhern Verdienstes, in einer um so bessern Lage befindet, als er nicht nöthig hat, nach Arbeit zu suchen, und die Gewöhnung an regelmäßiger Thätigkeit seine Arbeitslust stets rege erhält.

### Stralfund.

- 1. Greiswald. a) Die meisten dieser Leute finden auf den Gütern den Sommer über (d. h. von Marien bis Martini) Arbeit, theils durch Torsstechen, theils bei der Erndte der Feldsrüchte, wobei bemerkt werden muß, daß sie hierbei oft durch Accord Arbeiten einen Tagelohn von 15 bis 20 Silbergroschen verdienen. Sollte aber die Zahl der Colonisten in dem Maaße zunehmen, wie dies in den letzteren Jahren, namentlich durch die Parcellir Speculationen einiger Anclamer Juden geschehen ist: so wurde sich baldigst auch hier ein wirklicher Arbeitsmangel herausstellen.

  Ju bemerken ist noch, daß diese Leute, die auf den Hösen den Winter über nicht in Arbeit bleiben können, jederzeit in den Königlichen Forsten mit Roden und dergl. beschäftigt werden, sofern sie sich darum bemühen.
- b) Die Frauen und Rinder aber haben nur in den feltenften Fällen Berdienft, wo nicht durch Weben, Befenbinden, Korbflechten oder dergl.
- c. d) Der Tagelohn ist sehr verschieden. Wo die Leute den ganzen Sommer hindurch arbeiten, stellt sich derselbe gemeinhin auf 5 Sgr. und vollständige Beföstigung, wo sie bloß in der Erndte helfen auf 7½--10 Sgr. mit Beföstigung.
- e) Nebenverdienst fann wohl im Allgemeinen nicht angenommen werden, außer, wo solcher durch ein Sandwerf geschafft wird.
- f) Es ift ichon unter a darauf hingewiesen, daß durch die Parcellir= Speculationen eine großartige Bermehrung und somit Verarmung ber herrenlosen Arbeiter in Aussicht fieht.

3. Arbeiter, die weber in einem festen Dienst = Berhalt= niffe stehen, noch auch ein eigenes Grundstück besigen, son= bern in ben Dörfern oder Colonien zur Miethe wohnen und sich ganz durch Arbeit, welche sie fuchen müffen, zu ernähren haben, also:

# Ginlieger und Seuerlinge.

#### Stettin.

1) Demmin. Treptowal T. Diefe Arbeiter find hier im Ganzen am schlechtesten gestellt, und kann ihr Verdienst höchstens auf 100 Athl. berechnet werden, weshalb sie denn oft auch in der größten Dürftigkeit leben, und Mangel an den nothwendigsten Bedürfnissen leiden. Die Kinder manscher solcher Arbeiter sind in ärmliche Lumpen gekleidet, und erbetteln für die Familie das Brod. Es ist natürlich, daß ihrer manche den Gemeinsden noch in den Jahren des frästigen Alters zur Last fallen, und geistig wie sittlich auf einer tiesen Stuse stehen.

Im Einzelnen find die betreffenden Fragen folgendermaßen zu be- antworten:

- a) Es ist nicht immer für diese Leute Arbeit vorhanden, sie muffen oft lange nach Arbeit suchen, ohne sie, namentlich in der Rähe ihres Wohnorts, zu finden, und werden in der Regel nur in der Erndtezeit gebraucht.
- b) Es ift höchst felten, daß auch die Frauen Arbeit und Verdienst finden; einige spinnen wohl Flache, Heede und Wolle, andere werden in der Kornerndte gebraucht; am sichersten finden sie und die Kinder auf furze Zeit in der Kartosselrendte Arbeit.
- c) Vom Winter ab steigt der Tagelohn für den Mann von 6 Sgr. 3 Pf. bis auf 10 Sgr., und sinkt dann wieder ebenso herab; die Frau bekommt im Sommer 5-7½ Sgr.
- d) Für die guten Arbeiter giebt es da, wo ihrer nicht zu viele vorshanden find, auch Accordarbeit, namentlich Modern, Mergeln, Torfftechen, Grabenmachen, Steinbrechen, Steinfprengen, und kann ein fleißiger Arsbeiter 10—15 Sgr., beim Steinfprengen selbst bis 20 Sgr. verdienen.
- e) Zu gewerblichem Nebenverdienste ist um so weniger Gelegenheit, als es in hiesiger Gegend noch an aller Industrie fehlt; einige binden wohl Besen und flechten Körbe, wozu das Holz in der Regel gestohlen wird.

- f) Die Zahl bieser herrentoser Arbeiter mehrt sich leiber in ben Bauerdörfern und Colonien, weil die jungen Lente gar früh heirathen, und, ohne rechte Gemeindes Ordnung, überalt leicht Wohnung sinden, wozu die Büdner und Colonisten durch Erbauung vieler Miethswohnungen Gelegenheit geben.
- 2. Anclam. a) An Arbeit gebricht es bem Heuerling im Sommer nicht; er findet fie auf ben Torfmooren, in den Ziegeleien, in der Erndte 2c. Den Winter über ift nicht immer Arbeit vorhanden, es beschränft sich solche aufs Dreschen, Moderfarren, Holzfällen und Brettschneiden, und Chausseearbeit.
- b) Auch für Frauen und Kinder giebt es Gelegenheit zum Verdienft burch Sammeln von Waldfrüchten, beim Torf, bei Erndtearbeiten, durch huten.
- c) An Tagelohn erhält ber Mann täglich 10 Egr. im Sommer und 61 Sgr. im Winter.
- d) In der Regel werden alle sub a. aufgeführten Arbeiten in Accord gethan; täglich fann ein fleißiger Mann 15 bis 20 Sgr. verdienen, im Winter beim Holzhauen 7½ Sgr.
- e) Durch Korbmachen, Besenbinden, Hotzarbeiten, leider auch durch Contrebandiren, findet sich Gelegenheit zum Nebenverdienst.
- f) Unscheinend vermehrt sich die Classe dieser Arbeiter im Verhaltniß zu den Dienstleuten, und zwar besonders, seit die banerlichen Wirthe speciell separiren.
- 3. Ueckermunde. a. Der irgend Arbeitoluftige findet alle Zeit Arbeit in der Nahe und Ferne, fei es auf den Gütern, im Walde, oder bei Accordarbeiten.
- b) Auch die Frauen und Kinder finden, namentlich zu gewiffen Jahreszeiten ftets, bei einigem guten Willen, Arbeit.
- c) Der Tagelohn beträgt durchschnittlich 7½ Egr. fur den Mann, und 5 Egr. für die Frau.
- d) In hiefiger Gegend haben viele es zu 11, 13 bis 15 Sgr. in neuerer Zeit gebracht.
  - e) Gewerblichen Nebenverdienst haben die Ginlieger, wie die Sausler.
  - f) Sie vermehren fich in unverhältnismäßiger Beife.
- 4. Randow. a) Arbeit hat auch diese Classe, und zwar vornehmlich bei den meliorirenden Gutsbesitzern, bei Bauern meist in der Erndte, sonst auf der Eisenbahn, Chaussee.
- b) Die Frauen und Kinder finden nur im Frühjahr bei dem Tabad Arbeit; indessen wollen und können dieselben meist nicht arbeiten.

- c) Der Einlieger ethält in ber Ernbte 10-12½ Egr. Tagelohn, außer berselben im Sommer 10 Sgr., und nur in den furzen Tagen 7½ Sgr.
- d) Accordarbeit, 3. B. Torfstechen, findet sich, und hat er, wenn er steißig ist, dabei 15 Sgr. Verdienst.
- e) Gelegenheit jum Nebenverdienft bietet fich nur durch Spinnen der Frauen dar.
- f) Die Vermehrung Dieser herrenlosen Arbeiter ift nicht von Besteutung.
- 5. Pyrin. Schwochow. Diese Arbeiterelasse erhält ihren Zuwachs aus folchen Leuten, die eine besondere Fertigkeit in Arbeiten befigen, welche zu Zeiten gesucht und höher gelohnt werden, als Dachdecken, Leinklappern 2c., aus schlechten Arbeitern, die von Herrschaften nicht angenommen werden, hauptsächlich aber aus solchen, deren Frauen nicht arbeiten wollen oder können.
- a—d) Diese Leute verdienen im Sommer oft das Doppelte, was die herrschaftlichen Tagelöhner (Dienstleute) erhalten, indem der Wirth (Bauer) in misticher Erndtewitterung Alles bewilligt, was sie verlanzgen, um nur seine Früchte nicht verderben zu sehen. Gemeiniglich ist der Lohn für den Mann um diese Zeit 10 Sgr., was sich bis 15 Sgr. steigert. Im Frühjahr und Herbst arbeiten sie, sosern sie keine Accordzarbeit haben, gern für 5 Sgr., im Winter stockt der Verdienst oft ganz, wenn sie nicht Holz hauen, Vesen binden, und grobe Körbe flechten können. Im Frühjahr ist der Torstich, wobei sie auf 7—12 Sgr. Verzbienst sommen, im Herbst das Grabenräumen und Mergelfarren, wobei sie 5—8 Sgr. verdienen, ihre Hauptbeschäftigung. Obgleich die Frauen bei diesen Arbeiten den Männern sehr gut zur Hand gehen könnten, so sieht man dies doch höchst selten.

In der Erndtezeit aber muß der Miethomann seinem Wirth für jeden ausgepflanzten Scheffel Kartoffeln 4 Mähetage, und für jede Mete Leinaussaat ½ Mähe= und 2 Frauen=Erndtetage leisten, ebenso muß er alle Kuhren, wie auch die gestattete Freiheit, 1 Schwein mit auf die Weide zu jagen, abarbeiten. Hieraus ergiebt sich, daß der Einlieger noch mehr als die sub I. specificirten 119 Rihl. zu erschwingen hat. Da er nichts zu ersparen pflegt, und die Gemeinde in Fällen der Noth nicht eben rasch zu ihrer Hülfe bereit ist, so bringt eine Erfrankung ihn gemeinhin schnell ins Elend.

Naulin. a) Der Henerling findet hier im Frühjahre, Sommer und Herbft hinreichend Arbeit, namentlich durch Torfstechen, Mergel=

farren, Mahen, Kartoffelausnehmen. Im Winter ist die Arbeit nur mäßig, und besteht barin, baß er seinem Wirth beim Treschen hilft, Häcksel schneibet 2c. b) Die Franen und Kinder arbeiten bei ben Bauern nur mährend der Getreites und Kartoffelerndte. cd) Die Eristenz dieser Leute ist fast ganz auf Accordarbeit gegründet, denn durch diese nur können sie so viel verdienen, um sich und ihre Familie ernähren zu können. Der geringste Verdienst dabei ist nämlich 10 Sgr. pro Tag; er steigert sich aber bei einem tüchtigen Arbeiter auf 20—25 Sgr. Arbeiten sie in Tagelohn, z. B. in der Erndte, so erhalten sie 10—15 Sgr. e) Zu gewerblichen Nebenverdiensten ist teine Gelegenheit, namentlich wird das Weben in hiesiger Gegend nur ausnahmsweise betrieben, und hat f) feine bemerkbare Vermehrung dieser Classe von Arbeitern statt.

Langenhagen. Die Eriftenz dieser Leute ift freilich — gleich benen der Colonisten — nicht in der Urt gesichert, wie die der in constructlichem Verhältnisse siehenden Arbeiter. Wenn indessen die Preise des Getreides nicht zu hoch, der Winter nicht zu hart und arbeitslos ist, so können sie sich, wenigstens in dieser Gezgend, bei Fleiß und Sparsamfeit ganz gut nähren. — Besser sechanden, und die Franen weniger träge waren. Betriebsame Familien können 100 Athl., nämtich der Mann so und die Frau 20 Athl. verstenen; haben sie dann außerdem Gelegenheit einiges Bieh zu halten, Kartosseln in dem selbst gewonnenen Tünger zu banen, schafft die Frau die erforderliche Leinwand zur Bekleidung, so sind sie geborgen.

6. Greiffenberg. Treptow a | R. a) Die ganz freien Arbeiter haben bisher mahrend des Frühjahrs bei den Tünenbauten Arbeit und Berdienst gesunden, indessen hielten viele nur wenige Tage dabei aus. Auch auf den hiesigen Königlichen Remonte-Depot-Borwersen haben Einige aus den benachbarten Dörsern manchen Thaler verdient\*), und ebenso ist mit Chausseebauten im hiesigen Kreise vorgegangen, die jedoch allerdings nur langsam vorschreiten. — Taß alle diese Hülsen bei der großen Anzahl von Arbeitersamilien jedoch nicht ausreichen, den Bedarf zu erschwingen, dürste baraus hervorgehen, daß notorisch manche Familie sich den Winter über rein vom Besenbinden ernährt, wozu bas Material da genommen wird, wo es sich findet; serner auch durch's Spinnen noch

<sup>\*)</sup> Es erbalt bert ber Mann 7½ Sgr., tie Frau 6 Sgr. Tagelobn pro Tag. Bei Accordarbeiten kommen fie auch mohl noch auf höheren Berbienfi.

immer Hulfe gefucht wird, obgleich die Leute versichern, bag fie fur bas Stüd gesponnenes Garn incl. Material jest nicht mehr wie 1 Sgr. 6 Pf. erhalten, wiewohl der Faden im Stück die Länge von 4320 Ellen enthält.

## Résumé.

a) Findet sich für diese Arbeiter in allen Jahreszeiten Arbeit und welche?

Im Frühjahr, Commer und Herbst fehlt es in den mehrsten Begenden an Arbeit nicht; sie finden diese wenn nicht im Felde, auf den Mooren, bei Bauten 20.; aber im Winter sieht es nicht selten mit dem Verdienste mißlich aus.

b) Db auch ihre Frauen und Kinder Gelegenheit zum Berdienste haben, und welche?

Ja, aber nur in gemiffen Jahredzeiten, namentlich in ber Getreide= und Kartoffelerndte.

c) Welchen Tagelohn fie in den verschiedenen Jahres= reszeiten erhalten?

Der Mann 5, 61, 7, 10, 12 bis 15 Egr.

Die Fran 5 bis 7½ Egr.

d) Findet fich auch Accord-Arbeit für fie und welche? und zu welchem Tagelohn fann ein fleißiger Arbeiter es dabei bringen?

Gewöhnlich schlt es daran nicht, namentlich bieten die Arbeiten bes Moderns, Mergelns, Grabenzichens, Torfstechens, Steinsprengens, Holzsschlagens 2c. dazu Gelegenheit. Dabei verdient ein fleißiger Mann im Sommer 10, 15, ja selbst bis 20 Sgr.

e) Bit auch Gelegenheit zum Nebenverdienst, insbesondere zu gewerblichem Nebenverdienste vorhanden, und zu welchem?

Der Nebenverdienst beschränft sich im Allgemeinen auf den Erwerb durch Spinnen, und mehr durch Besenbinden, Korbstechten zc. (im Winster), wozu das Material entwendet zu werden pflegt.

f) Vermehrt sich die Zahl dieser herrenlosen Arbeiter im Verhältniß zu den Dienstoten?

Häufig!

#### Coslin.

- 1. Schiefelbein. Zum Glücke für biese Gegend ift bie Classe ber Einlieger nicht so zahlreich, der Arbeiterbegehr im Allgemeinen groß genug, daß sie noch immer ein dürftiges Auskommen finden kann.
  - 2. Schlawe, Rummelsburg, Stolpe.
- a) In der Regel ift anzunehmen, daß die Einlieger im Laufe des Sommers Arbeit finden; in den Wintermonaten ift dies nur in Holzgegenden der Fall.
  - b) Gine Beschäftigung ber Frauen findet nur in seltenen Fallen statt.
- c) In Betreff tes von ihnen zu beziehenden Tagelohns wird besmerkt, daß es einzelne Fälle giebt, wo selbige mit den größeren Gutsbesißern im contractlichen Berhältniffe stehen, und dassenige Tagelohn erhalten, was die Gutstagelöhner bekommen. Wo ein solches contractsliches Verhältniß nicht besteht, ist anzunehmen, daß ihre Arbeit nur in der dringenden Arbeitszeit beansprucht wird.
- d) Die vorbemerkten forstlichen Arbeiten, sowie auch das Grabenmachen werden in der Regel im Accord geleistet, und kann man den taglichen Verdienst hierbei auf 8-12 Sgr. veranschlagen.
- e) In einigen Fällen, wo Glashütten, Ziegeleien, Brennereien und bergleichen Fabriken bestehen, ift auch Nebenverdienst ju finden.
- f) Die Zahl dieser herrenlosen Arbeiter im Berhältniß zu ben Dienstleuten, hat sich vermehrt, da die Verheirathungen derselben, ohne die geringste nachhaltige Sicherung für die Zukunft, auf eine grausen= erregende Weise zunehmen, und den eigentlichen Proletarierstand her- vorbringen.
- 3. Butow. Diese Leute gehen nicht die Galfte des Jahres auf Arbeit; sie leiden nur, wenn die Erndten sehr
  schlecht sind, nehmen aber dann Staatshülse um so mehr
  in Anspruch. Sie sind mit den Localitäten außerordentlich befannt, wissen genau Bescheid, wie die Felder bestellt sind, und wie die
  Feldwächter ihr Umt versehen. Das ungebundene, sogenannte freie Leben
  scheint ihnen sehr zu gefallen, und halten die anderen Tagelöhner diesen
  Zustand auch für das Iveal ihrer Wünsche. Es läst sich hossen, daß
  ein bessere Schulunterricht auch dieses Uebel mit der Zeit austotten
  wird, wie denn auch strengere Aussicht auf das Eigenthum, und eine
  fürzere Prozessührung gegen die Angrisse auf dasselbe dazu beitragen
  werden.

- c) Die arbeiten ben Einlieger richten ben Preis ihrer Arbeit immer ganz genau nach ber Nachfrage.
- 4) Lauenburg. Arbeitsfähigen Leuten dieser Art fehlt es in der Regel an Gelegenheit zur Arbeit nicht, wenn anders sie nur arbeiten mögen. Aber wie gering ihr Trieb dazu im Allgemeinen ist, beweist, daß sie lieber schlecht leben, als etwas mehr thun, demnach auch nur ungern zu Accordarbeiten sich verstehen.

### Stralfund.

1. Franzburg. Die Lage der zur Miethe wohnenden Tagelöhner (auch der fleinen Handwerfer) ift geradezu schlecht.

In einer Einnahmeberechnung berselben ist ber Männertagelohn-Berbienst (à 10 Sgr. pro Tag) zu 93 Athl. 10 Sgr., der Frauen-Berdienst zusammen zu 16 Athl. 20 Sgr. angenommen. Das sett voraus, daß der Mann, die Sonn- und Festtage abgerechnet, nur 20 Tage im Jahre mußig sei; häusig dauert die Arbeitslosigkeit länger.

c) Der Tagelohn beträgt im Herbst und Winter keinesweges immer 10 Sgr., in der Erndte aber gewöhnlich 12 Sgr. bei Kost, und in den längsten Sommertagen auch bisweilen 11 und 12 Sgr., auch Accordarsbeiten bieten öfter Gelegenheit dar, so viel zu verdienen; 10 Sgr. können daher füglich als Durchschnittssaß angenommen werden.

Wenn früher (sub I.) die Ausgabe einer solchen Familie zu 116 Rthl. (mit den niedrigsten Säpen) veranschlagt worden, so muß also unter solchen Umständen eine Ersparung eintreten, und diese geschieht theils im rechtlichen Wege dadurch, daß man sich mit schlechterer Nahrung behilft, und statt Brod, Butter und Fleisch, nur Kartosseln, Häring und Cichorien-Kassee genießt, theils aber auch auf unrechtliche Weise, indem man das Brennmaterial, statt es zu fausen, stiehlt, auch wohl nebenher Bedürsnisse mittelst Schleichhandels erwirbt. Doppelt nothwendig wird die äußerste Einschränfung, und doppelt groß die Versuchung zum Unrecht, wenn Kransheit oder Verdienstlosigseit den Erwerb schmästern, oder eine ungewöhnliche Theuerung der nothwendigsten Nahrungssmittel eintritt.

#### III.

Schilderung der Lebensweise — Charakteristik der physischen, geisti= gen und sittlichen Zustände der arbeitenden Classen.

Vorschläge zur wesentlichen und nachhaltigen Verbefferung dieser letteren.

#### Stettin.

Das vorliegende Material zu Diesen Tableaus ift im Ganzen fein reichhaltiges. Um ausführlichsten bat der Berein zu Treptow a | R. fich über die Ursachen ber theilweise ungunstigen Lage ber arbeitenden Classen, und die Mittel und Wege zur Abhulfe dieser geäußert.

Was zunächst den Demminer Kreis betrifft, so ist der dortige Arzbeiterstand im Allgemeinen ein gesunder und fräftiger Menschensschlag; sein geistiger und sittlicher Zustand wird dagegen nicht so zusfriedenstellend genannt, was theils in mangelhaftem Schulbesuch von Seiten der jungeren Generation, theils im allgemeinen Geiste dieser Zeit — der keineswegs ein Geist der Frömmigkeit und Gottesfurcht sei, seinen Grund habe.

Aus lledermunde heißt ed: Die Lebensweise der Arbeiter= familien ift hier fehr einfach. Rartoffeln, Brod, Grube, Fifche, Speck, Milch und Branntwein find wirkliche Bedürfniffe fur fie und dienen gur gewöhnlichen Nahrung. 3m gewöhnlichen Buftante fonnen fie biefe auch in hinreichendem Maage beschaffen. - Gin großer und fraftiger Men= schenschlag ift hier nicht heimisch, und nur die Bewohnheit gur Arbeit fraftigt bie Leute gu berfelben. Mit ihren geiftigen Fahigfeiten ift es auch nur schwach bestellt - nothourftig lefen und die Namen schreiben, ift Alles, mas fie aus der Schule mitnehmen. Auch ihre Moralität fann nicht gerühmt werden. - Die fich aufdrängende Frage: ob es gerathen fei, von Staatswegen in Die Berhaltniffe Diefer Claffen gang allgemein einzugreifen, wird entschieden ver= neint, indem fein Mittel befannt fei, wodurch practifch die Aufgabe einer allgemeinen Berbefferung ihrer Lage geloft werden fonnte. Dort lage auch in der That eine folde Nothwendigfeit überall nicht vor, da es bis jest in gewöhnlichen Zeiten feinem orventlichen Arbeiter an ge= nugendem Berdienft gefehlt habe. Ronne und folle indeffen von Geiten bes Staate etwas fur bieje Bolfeclaffe gethan werden, jo mochte bagu 1) ber Erlaß der Waldftreumiethe und der Abgabe vom Sammeln ber Balberdbeeren, 2) bie Ueberlaffung von einigen

(etwa 2) Morgen Land, wo die Localität dies irgend gestattet, in Beitvacht, 3) Erlaß des Schulgeldes, vornehmlich aber 4) Fort= räumung aller hemmniffe für die Arbeitgeber geeignet fein. Andere Magregeln - heißt es weiter - durften wenig fruchten, da bie täaliche Erfahrung lehrt, daß diese Art Leute stets verbrauchen, was sie verdienen. Saben fie außergewöhnlichen Berdienst, fo ergeben fie fich der Bollerei, ift der Erwerb geringe, richten fie fich auch ein; erubrigt wird nur in feltenen Fallen etwas. Bur Demoralifirung die= fer Boltsclaffe trägt befonders der wohlfeile Branntwein und der Luxus bei. Dem Letteren haben fich namentlich die weiblichen Dienst= boten ergeben. Diefe, welche gulept fast immer die Frauen von Arbeitern werden, übertragen ihn in die Familien, der Stols - Begleiter des Luxus - macht fie arbeitoschen; auf diese Beise tragen fie viel bagu bei, daß ber Tagelöhner felten zu einigem Wohlftande gelangt, und fomit haben Kranfheiten ober andere Unglücksfälle gleich bittere Armuth und Bloge im Gefolge.

Der Phriper Arbeiter ift meift fraftiger Ratur, aber weni= ger arbeitoluftig als arbeitofabig. Bon einer Seite werden als tadelnswerthe Cigenschaften beffelben genannt: Mißtrauen und Indiffereng gegen die Berrichaft, Nichtachtung des fremden Gi= genthume, und Mangel an fittlichem Betragen bei Unverheiratheten. Bon anderer Seite (aus Naulin) schildert man diese Boltsclaffe ausführlicher, wie folgt: Die arbeitenden Claffen leben, je nachdem ihr Verdienft ift, beffer oder schlechter, einige Familien fparen bedeutend, andere leben von der Sand in den Mund. Erftere wurden wahrscheinlich in größerer Angahl vorhanden sein, wenn die Frau mehr Berrin ihrer Zeit ware, um gehörig für die Sauswirthschaft forgen zu können, anstatt diese den Rindern zu überlaffen, woher denn mancherlei Nachtheile entstehen, zu denen vorzüglich zu rechnen ist, daß sie nicht gehöriges Effen tochen fonnen, diefer Mangel aber dann durch Branntwein erset wird. Die Reigung, fich Rleinigkeiten, als Dbft, golz, Stroh anzueignen, ift vorherrichend. - Grofere Bildung, als Ergebniß eines regelmäßigen Schulbefuchs, wird als das geeignetfte Mittel erachtet, bier eine Befferung herbeizuführen. Die Moralität ift bei dem weiblichen Gefinde eine fchwächere als bei dem männlichen; mit Erfolg hat man dies durch die Einrich= tung von Sandarbeit-Schulen zu heben gefucht.

Aus der Zusammenftellung des Bedarfs der Arbeiter im Greiffen= berger Kreise läßt fich schon zur Genüge abnehmen, mit welcher Be-

Scheidenheit und Benügsamfeit bie Unsprüche berselben an bas Leben gemacht merben. Fleisch und Fett fand babei nicht Ermahnung. und auf die desfallfige Bemerkung ward von den betreffenden Kamilienwätern erwidert, daß fie feit langem außer Brod, nur Mehl in Baffer, bagu etwas Calg, genoffen hatten. - Es verfteht fich, bag bier nicht von herrichaftlichen Tagelohnern Die Rede ift. - Weientlich liegt ber Grund bes Migverhaltniffes gwifchen Berbienft und Bedarf bei ben Arbeitern in ter übergroßen Ungabl von Tagelöhnern gegen Die Bahl ber bauerlichen Wirthe. In ben 28 Umteborfichaften Treptow a | R. fommen im Durchiconitt auf jeden Wirth 2, 60 Tagelobner. Daß biefe Ungahl Tagelöhner bei ten Wirthen allein nicht volle Beschäftigung finden fann, läßt fich schon daraus abnehmen, daß bie Bauern selbft ichon fo viel ftebendes Befinde halten, baß fie ber Tagelohner hauptfächlich nur in ber Ernote ober bei außerordentlichen Arbeiten bedurfen. - Die Berbefferung ber Lage Des Arbeiterftandes betreffend, fo ift man vor Allem Der Unficht, Daß Diefe mesentlich geforbert merben wurde, wenn wieder burch Wefpinnft, oder fonftige weibliche Bandarbeiten, etwas ju verdienen mare, alfo folde Magregeln ergriffen murben, daß entweber tas Spinnrad wieder gu Ehren gebracht, oder ftatt beffen, nach Drt und Gelegenheit, andere häusliche Arbeiten eingeführt murden. Ein anderes Mittel, ben Arbeiterftand gu beben, und mas bem gleich ift, benfelben weniger abhängig von ben Arbeitgebern ju machen und einen hoberen Tagelohn zu erzielen, murde, nach bem Berichterstatter (2) darin zu finden fein, wenn man es ihm nach Möglichfeit erleichterte, felbit zu einigem, wenn auch nur pachtweisen Grund befit ju gelangen, um wo möglich die nothwendigften Le= bensbedurfniffe felbit erzielen, und wenn es fein fann, auch ein Grud Mildvieh halten zu fonnen.

Bon besonderer Wichtigkeit zur Aufhülse der Arbeiterclasse halt man ferner (3) die Einrichtung und Berbreitung von Arbeits = und Gartenbau = Shulen, in Berbindung mit den Elementarschulen. Es wird hier die Entwickelung und Verbreitung einer alle gemeinen Arbeitsgeschicklichkeit und Handsertigkeit, die Ausbildung einer größern Anstelligkeit und Vorgeschicklichkeit für jedes Gewerbe, überhaupt eine Erziehung zur Arbeit beabsichtigt, die sich in ihrer Grundlage der gewöhnlichen Elementar=Schule anschließen soll. Seitens des Treptower Vereins ist ein solches Unternehmen bereits ins Leben gerufen. — Die (4) Veranstaltung größerer öffentlichen Bauten und Mesliorationen, wie Straßens, Weges, Lands, Tünens und Wasserbauten,

bergleichen Ent= und Bemäfferungen, murden namentlich auch gur Bebung augenblicklicher Roth gereichen, jedoch hauptfächlich nur aledann, wenn für gemeinschaftliche Rochanstalten auf Rechnung ber Arbeiter felber, fowie fur leichtes Unterfommen berfelben geforgt werde, weil fonft ber Sauptverdienst ber Leute auf der Bauftelle felbst bleibe, und fur die Kamilie nichts erübrigt werde. - Alls weitere Mittel gur Bebung und Erleichterung ber Arbeiterclaffen werden dann noch genannt: (5) Die nabere Berücksichtigung der Arbeiterclaffen bei Umgeftal= tung bes Schulmefens, auch ber Schulverfaffung. (Es wird namentlich auch über den Schulzwang vielfältig geflagt.) (6) Die Erleichterung und zwedmäßige Ginrichtung des gangen Ab= gabemefene bezüglich ber Arbeiterclaffe. (7) 3medmäßige Cinrichtung der Armenyflege, die jedoch ohne Berbreitung einer größern Arbeitogeschicklichkeit faum ju begrunden fein mochte. (8) Beförderung veränderter Einrichtung und Abschaffung nach= theiliger Gewohnheiten in den bauerlichen Wirthschaften. (Bei Bauten fommen g. B. die Rachbarn gum Richten und Rlehmen gur Burden Tagelohner genommen, fo verdienten diefe, und die Birthe felbft famen wohlfeiler dabei fort.) (9) Beforderung von den Bereinbarungen unter den fleinen Leuten felbft, als Sparcaffen, Sterbecaffen, gegenseitige Berficherungen und Beihulfen, Rranfen-Unterstüßungevereine, Ruhgilden 20.; desgleichen Rlein-Rinder-Bewahranstalten, Milchwirthschaftsvereine, gemeinschaftliche Roch = Cin= richtungen, Arbeitszimmer und Arbeitsunternehmungen, als: ein gemein= schaftlicher Rauf= und Berkauf von Flache und Gefpinnsten.

Eine nähere Untersuchung der wirflichen Zustände der kleinen Leute in den Bauern-Dorfschaften scheint den ersprießlichsten Nugen herbeiführen zu können. Aber dazu wären gemischte Commissionen von Gutebessigern, bäuerlichen Wirthen und rechtschaffenen Männern aus der Mitte der kleinen Leute selber und die Wahl der Glieder dieser Commissionen von den Standesgenossen selbst wünschenswerth.

### Cöslin.

Hier wird in dem Schiefelbeiner Kreise, wo bekanntlich die Lage des ländlichen Arbeiters durch Gelegenheit zum Berdienst durch= gehends hinlänglich gesichert ist, den physischen und moralischen Zustänz den dieser Classe im Allgemeinen ein rühmliches Zeugniß ertheilt. Nicht auf dem Wege der speciellen Gesetzgebung glaubt man, daß die Hinveg=

räumung noch bestehender Uebelstände zu erreichen sei; aber Bieles erwartet man in dieser Beziehung von Freigebung des Schulunterrichts, Gründung von Sparcassen, und (im Gegensatzu der
aus dem Kreise Greissenberg geäußerten Ansicht, wonach eine Beschränfung der Freizügigkeit wünschenswerth erachtet wird, damit namentlich
die größeren Güter sich der älteren und schwächeren Leute nicht so leicht
entledigen könnten) weitester Ausdehnung der Freizugigigkeit, wodurch
es in des Arbeiters Macht stehe, ein ihm nicht mehr zusagendes Verhältniß alljährlich auszulösen, und ein besseres zu gewinnen, während
umgekehrt dem Arbeitgeber die Möglichkeit werde, einen sur ihn wieder
passeneren an seiner Statt zu engagiren.

Die Rreife Schlame, Rummeleburg und Stolpe betreffend. jo ift ichon früher die vielfach erfreuliche Beschaffenheit ber physischen Buftande der arbeitenden Claffen angedeuter. Diefelbe beruht mesentlich barauf, daß die Gelegenheit zu einer gum Lebensbedarf genügenden Arbeit vollkommen ausreichend vorhanden ift, und baß, wenn in den Wintermonden nicht alle vorhandenen Arbeitofrafte von den Ur= beitogebern follten in Thatigfeit gefest werden fonnen, auch die fleinfte Saushaltung Spinnerei und Weberei gur lohnenden Beschäftigung bat, und der Mußiggang völlig ausgeschloffen bleiben fann. Dennoch hat der Lettere und die Reigung jum Trunk manche Diefer Leute fo ergriffen, daß fie lieber betteln, felbft ftehlen wollen, ale arbeiten. Dies find denn auch die Ungufriedenen, welche die trube hoffnung begen, bei Unarchie und Communismus dem Rechtlichen und Fleißigen jo viel zu rauben, daß fie noch eine Zeit lang ihr elendes Leben weiter führen tonnen. Collte aber den Gutsherrn und Gemeinden die Bflicht auferlegt werden, mit diesen arbeitoscheuen Leuten zu theilen und fie zu er= nahren: wie - fragt man - wird es dann mit ben armen Kruppeln, Schwachen und Kranken, wie mit den armen Wittiven und Waisen werden? Es ift eine große, und oft schwere Obliegenheit der Arbeit= geber, für folche mahrhaft Gulfsbedurftige Dboach, Kleidung und Nah= rung ju beschaffen; bann aber wurde völlige Unmöglichkeit eintreten, derfelben nachzukommen ; darum bleibe die Regel fest fteben: "Wer nicht arbeiten will, joll auch nicht effen!" - Aber auch bei allem Bleife des Arbeiters wird der beffere oder ichlechtere Buftand beffelben fehr wefent= lich von der Wirthlichfeit und Ordnungsliebe ter Frau bedingt; und da drängt fich in diefen Gegenden die traurige Beobachtung auf, daß der größte Theil der Frauen unordentlich und schmubig ift, fie auch weber naben noch ftriden konnen. - Wenn - heißt es weiter -

in diefer Beziehung abhülfliche Maßregeln getroffen, die Schulen werbesfert, und gute Gesetze zur Beförderung der Mora-lität gegeben werden, außerdem für die Bildung von Unterstützungs-und Sparcassen Sorge getragen werden wird, dann werden auch die wohlthätigen Folgen für die Arbeiter sich bald und fühlbar herausstellen.

Im Kreise Butow giebt man zu, daß es den Arbeitern mit unter an Gelegenheit fehlt, ihre Thätigkeit productiv zu verwenden; über-wiegend wird aber auch hier die Ursache der Noth, wo sie in der Arbeits-classe vorhanden, in dem Mangel an Arbeitslust und verständiger Ber-wendung ihrer Thätigkeit erfannt. Als Radicalhülfen werden genannt und erörtert: bessere Ginrichtung der Schulen und Anersen-nung der Freiheit der Arbeit Seitens des Staats.

Im Rreife Lauenburg hofft man, bag mit ber fichtbaren Steige= rung des Ginnes fur Wohlstand und beffere Lebensweise auch der Trieb jum Fleiß und Mehrerwerb zunehmen werde, wozu es an Gelegenheit bei der dunnen Bevölferung nicht fehlen könne, wenn die im Borschreiten begriffene Cultur durch außere Umftande (wie jest durch die politischen Wirren) nicht zurudgehalten werde. Sierbei wird bemerkt, wie es als ein großer Uebelstand, als ein nicht zu rechtfertigender Migbrauch ber Breffe und Redefreiheit betrachtet werden muffe, wenn jeder Schreibluftige fich berufen fühle, die Arbeiterfrage nach unhaltbaren Theorien zu befprechen, die Cache von Ginem Gefichtspunft aus, ohne Rudficht auf die fo mannigfach verschiedenen Verhältniffe gu behandeln, und fo die landlichen Arbeiter in das Bereich der öffentlichen Erörterung zu giehen, ale ob fie mit denen der größeren Städte oder Fabriforte in einer Rategorie ftanden, da im Gegentheil doch ihre Lage und Verhaltniffe himmelweit verschieden von einander seien. Denn jo unbestreitbar es fei, daß in großen Städten und Fabriforten durch ju große Anhäufung von Arbeitern bei eintretender Stockung einzelner Gewerbobranchen, oder bei entftehender Theuerung der erften Lebensbedurfniffe, Buftande eintreten, Die große Calamitaten hervorbrächten, und Abhülfe von Seiten des Staats oder der Gefellschaft nothwendig machten, fo fei dies bei den ländlichen Arbeitern gang anders, weil: 1) eine Unterbringung ber Arbeiter und Mangel an Erwerbsmitteln auf dem platten gande nie fo plöglich und allgemein einträten, mithin nie eine auf einen Bled gusammengebrangte große Maffe zu gleicher Zeit bavon berührt werden fonne, alfo eine gegenseitige Aushulfe mehr oder weniger möglich bleibe; 2) jeder land= liche Arbeiter den größten Theil feiner Bedurfniffe, namentlich den Bedarf am allgemeinften Nahrungemittel, an Kartoffeln, in ber Regel felbst producire und, wie z. B. durch Drescherlohn, in natura erwerbe, mithin durch eine Mißerndte oder sonst entstehende Theuerung der ersten Lebens=mittel nie so plößlich und gänzlich in Noth gerathen könne, als der Städzter, der für den baaren Groschen aus der Hand in den Mund lebe; 3) aber jeder Gutsbesißer, so lange er selbst nicht Noth leide, selbst da, wo der aus allgemeiner Menschenpflicht entspringende gute Wille sehlen sollte, aus eigenem Interesse seine Arbeiter durch Vorschüsse, Erlaß der Nahrungsmittel unter dem Marktpreise und dergleichen Hülfsmittel, zu unterstüßen nicht unterlassen werde — wie solches auch die lestwerstossenen, durch die Kartosselfrankheit herbeigesührten Nothsahre hinlänglich erwiesen hätten.

Factisch sei: daß die Arbeiter der dortigen Gegend — solle ihr Loos auch keinesweges als ein vorzügliches und beneidenswerthes gerühmt werden — noch keineswegs am schlechtesten, sondern vielmehr besser als ihres Gleichen in manchen anderen Gegenden, sogar besser als manche kleine Eigenthümer gestellt seien; daß man als Regel annehmen könne, daß jeder Arbeitsfähige, der den Willen habe zu arbeiten, stets Arbeit sinde, es im Gegentbeil sehr bäusig vorkomme, daß beim Eintritt irgend außergewöhnlichen Bedarfs es an Arbeitern sehle; daß wenn es einzelne Orte und Individuen gabe, die hiervon eine Ausnahme machten — dies zu den Tingen gehöre, welche von localen und person-lichen Berhältnissen herrühren, wogegen Gesehe noch sonstige Einrichtungen niemals ausreichen würden; daß daher freie Concurrenz zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ganz allein im Stande sei, diese Berhältnisse zu reguliren und im nothe wendigen Gleichgewicht zu erhalten.

Bei Vorschlägen zur Verbesserung des Zustandes der ländlichen Arbeiter durfte zunächst der bisherige Mangel einer gesetlichen Beststellung des eigentlichen Verhältnisses dieser Volkseclasse ins Auge zu fassen und dessen Abhülfe dringend zu wünschen sein, indem nichts so sehr zu Aufreizungen und zur Unzufriedenheit führe, als ein gesetloser Zustand, der jedem und auch dem Richter eine versschiedene Ansicht der Sache gestatte.

Fast alles Obige wird von anderer Seite bestätigt: Es solle feisnesweges behauptet werden, daß auch der Zustand dortiger Arbeiter nicht noch in mancher hinsicht einer Berbesserung fähig wäre. Wer aber Geslegenheit gehabt habe, diese Zustände in den letten 20 bis 30 Jahren zu beobachten: der musse einräumen, daß durchgängig in Wohnung, Kleidung und Lebensweise, wie nicht minder der Schulbils

bung, und ebenso in ber Behandlung von Geiten ber Bor= gefetten gegen die Arbeiter ein fehr bedeutender Fortichritt jum Befferen eingetreten fei, und wie dies bisher ohne außere Unregung durch die Beitläufte hervorgebracht fei: fo merbe es ohne 3meis fel auch ferner um jo mehr geschehen, wie die öffentliche Aufmerksamfeit barauf gerichtet fei. Solches aber plöglich und gewaltsam erzwingen zu wollen, konnte nur ichablich wirken. - Immer werde es barauf hinaus fommen, bag die Verhältniffe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu denjenigen gehören, die der freien Concurreng überlaffen werben muffen, und daß jede durch Befete und Bereine erzwungene Einwirfung darauf, Die weiter gebe, ale eine auf Abstellung offenbarer Digbrauche, nur Berwirrung und Unheil hervorbringen fonne, jumal, da gerade diese Berhaltniffe taufend Gelegenheit ju nicht zu verhindernder Umgehung folder Gefete gebe, weil unter Umftänden die Arbeiter felbft hierzu die Sand bieten murben. liege es in der Natur der Cache, daß jeder Butobenger außerdem ein dringendes Intereffe habe, feine Arbeiter in ernährungefähigem Stande gu erhalten, und die letten, fast beispielosen Rothjahre hatten bewiefen, daß folches theils durch Erlaß der Nahrungsmittel unter dem Markt= preife, bei Undern durch temporare Erhöhung des Tagelohns, durch Berabreichung von Borichuffen, und auf manche andere Beife ausreichend gefchehen fei, und nur in einzelnen Fällen Ausnahmen ftattgefunden hatten, wo die Butebesiger felbst fich in fo gedrückter Lage befanden, daß ihre Leute mitunter genothigt gewesen, Die Wohlthätigfeit ihrer Nachbarn in Anspruch zu nehmen, wo fie auch feine verschloffenen Thuren gefun-Begen diefe einzelnen Ausnahmen aber murde auch fein Gefet Ab= hülfe gewährt haben.

# Stralfund.

Fassen wir zunächst die Resultate der Schilderungen zusammen, welche sich auf den Franzburger Arbeiterstand beziehen, so ergeben sich solgende Thatsachen: Die öconomische Lage der Hoftagelöhner ist im Großen und Ganzen befriedigend, und nur ein fleiner Theil ist so gestellt, daß er nicht ohne große Mühe und Entbehrung sich erhalten fann, bei Kranssheiten und Unglücksfällen aber erliegen muß. Für die Tage des Alters und der Schwäche bedürfen sie aber einer größeren Sicherung ihrer Lage. Schon früher ward bemerkt: daß die Lage der Mieths-Tagelöhner und fleinen Handwerfer geradezu schlecht

genannt werden muß. Dieselbe bedarf bringend ber Befferung, um nicht in ein Unheil verbreitendes Maffen - Proletariat auszuarten.

Die bei den Hoftagelöhnern zu beseitigenden Uebelstände durfeten folgende sein: 1) Unzureichender Verdienst bei einem fleinen Theil derselben, 2) Mangel an Neigung und sicherer Gelegenheit zur Capitalisirung fleiner Ersparnisse, 3) fehlende Sicherung gegen die Folgen von Unglücksfällen, 4) mangelnder Schutzgegen Obdachslosigfeit und Verarmung, Alter und Schwäche.
— Eine Abhülfe glaubt man in Volgendem zu sinden:

Buvorderft will man fich gegen die Unterschiebung ber communifti= fchen Lehre vermahren, daß ber Staat durch 3mangegefete bas Berhaltniß des Capitale jur Arbeit regeln muffe. Die Uebereinfunft zwischen Arbeitgebern und Arbeitern über die Sohe des Lohns - heißt es - muß der Natur der Cache nach eine freie fein und bleiben. Dies schließt aber nicht aus, daß nicht die Behörde und einflugreiche Organe der öffentlichen Meinung auf indirectem Wege, alfo burch die Macht der Ueberzeugung auf die Abstellung offenbarer Difftande hinwirken muffen. Gine Erhöhung des in Gelde gereichten Tagelohns erscheint in der gegenwärtigen Zeit aus mehrfachen Grunden fehr bedenflich: das Steigen des Zinsfußes, das Fallen des Preifes aller Grundstücke und geldwerthen Bapiere, auch berer, welche anscheinend ficher find, zeigt, daß gegenwärtig der Tauschwerth des Geldes im Steigen begriffen ift, und ein folcher Moment ift wenig zu Lohnerhöhungen geeignet. Ferner ift es fast mit Sicherheit vorauszusehen, daß der Landwirth in der nachsten Bufunft schwere Opfer ju bringen haben wird. Nicht nur wird das Steigen des Binofuges dem, der mit geliebenem Gelde gefauft oder gepachtet bat, einen großen Theil feiner Ginnahme, Manchem vielleicht Die gange rauben, sondern auch die Bermehrung der Staatslaften, welche namentlich den Grundbefit treffen wird, die Stockungen im Sandel, in der Fabrikation und im Geldumlauf, welche die nothwendigen Folgen jeder politischen Erschütterung find, werden den Landmann nöthigen, mit dem baaren Gelde haushalterisch umzugehen. Burde der Arbeitslohn erhöht, und es trate bei dem Arbeitgeber Geldmangel ein, fo ware die naturliche Folge Die, daß er weniger Arbeiter beschäftigen konnte; - Die bei ihm bleibenden wurden freilich etwas beffer leben, die außer Thatigfeit gefenten waren aber dem Mangel völlig Breis gegeben, und die allgemeine Broduction murde verringert, weil er Meliorationen und Gulturen beschränfen ober unterlaffen muffe.

Stellt sich hiernach die Vermehrung des Geldlohns nicht als empfehlenswerth heraus: so glaubt man desto mehr der Vermehrung der Natural=Einnahme das Wort reden zu müssen, und zwar vorzugsweise durch Vermehrung des Kartoffellandes, daneben auch wohl durch Mehraussaat von Lein, Halten von Gänsen und Schafen und dergl. und besonders durch Bewilligung des Brodforns zu billigen Preisen.

Eine Erleichterung in Benugung von Sparcaffen, Die Unnahme, auch der fleinften Beträge in diefelben, und eine höhere Berginfung fleiner und namentlich erfter Ginlagen, mare ale Ermunterung jum Sparen empfehlenswerth. ad 3) hat man Affecurangvereine gegen Biehfterben, Kranten- und Todten-Caffen im Auge, und wünscht benfelben eine möglichst allgemeine Verbreitung. - ad 4) endlich: fo liege auf der hand, daß weber der Gutoherr noch der Tage= löhner in dem freien Rundigungerecht beschränft werden durften; fonft würde man ein Stud Leibeigenschaft wieder einführen. Sier muffe und fonne nur indirect geholfen werden. Gutoberrn - heißt es - welche fich fein Bewiffen baraus machen, Leute, die arbeiteunfähig zu werden anfangen, von fich fortzuschicken, fonnen dies moralisch verdammliche Verfahren auch deshalb durchseben, weil nach der jegigen Lage unferer Befeggebung feine Be= meinde das Recht hat, Jemandem die Niederlaffung innerhalb derfelben zu verfagen, der für den Augenblick fich noch ohne öffentliche Unterftugung durchhelfen fann. hierdurch werden die Städte und Dörfer traurige Ablagerungspläte des Proletariats. Diefem muß dadurch gefteuert merben, daß man den Gemeinden das Recht einräumt, Reuan= giebende abzuweisen, wenn fie fich voraussichtlich nicht redlich ernähren fonnen, und ihren Regreß an den früheren Wohn= ort des Angezogenen zu nehmen, wenn derfelbe ohne den Eintritt befon= berer Umftande innerhalb einiger Jahre verarmt.

Bas die Classe der Miethstagelöhner betrifft: so brückt sie nicht sowohl die Unzulänglichkeit ihrer Einnahme zur Bestreitung der nothwendigsten Bedürfnisse, als vielmehr die unverhältnismäßige Söhe der Ausgaben, weil sie sich fast alle Lebensbedürfnisse im Kleinen kaufen müssen. Diesen Leuten ist nach dortiger Ansicht nur badurch zu helsen, daß man ihnen Gelegenheit giebt, sich ihre Lebensbedürfinisse wohlseiler zu verschaffen, d. h., daß man sie nach und nach auf Parcellen von 6 bis 8 Morgen ansäßig macht, und zwar als Erbpächter, oder in dem Verhältniß wie die Miether der Bersliner gemeinnüßigen Baugesellschaft.

Mus dem Greifsmalber Kreise wird berichtet, daß die Lebens= weise der Instleute eine geregelte und nüchterne sei, daß fie es jedoch mit der größten Dankbarfeit erfennten, wenn ihnen von der Berrschaft jährlich einige Mal ein Tangvergnügen im Orte veranstaltet werde, wobei dann allerdings der Branntwein eine große Rolle spiele. Der phyfische und fittliche Zustand der Leute werde fich meift auf den Character der Herrschaft guruckführen laffen. Wo diese die Lente plage und fcbinde, wie es leider noch mitunter vorkomme, finde man träge, schwache auch unredliche Arbeiter. Gei aber die Berrichaft gutig und helfe den Nothleidenden: jo zeige fich der gemeine Mann auch willig zur Arbeit und fonne dieselbe auch gut burchseben, weil er seine gute Nahrung habe. - In einem viel minder gunftigen Lichte erscheinen im Allgemeinen die Zustände bei den Colonisten. Man läßt sich hierüber nicht naher aus, bemerkt jedoch, daß in einem Colonistendorfe fast nie das Wirthshaus fehle, und der Benger deffelben gewöhnlich der wohl= habenofte Mann des Ortes fei.

# E. Provinz Schlessen.

I.

Was bedarf eine ländliche Arbeitersamilie, deren Bestand im Durchschnitt auf 5 Personen anzunehmen ist, nämlich Mann und Frau, zwei bis drei Kinder, die das 14te Jahr noch nicht erreicht haben, oder etwa eine alte Person, Vater oder Mutter des Mansnes oder der Frau, zu ihrem auskömmlichen Unterhalte nach der üblichen Lebensweise dieser Classe von Leuten in einer bestimmten Gegend?

# Breslau.

| Kreis.        | Bo<br>nur    | h=<br>1g.  | ru<br>(C<br>leu<br>tur | ue=  <br>ng<br>Er=<br>(h)=<br>(g). | ru              | ah=<br>ng.                                 | RI       | 4.<br>lei=<br>ng.<br>l.ig. | g<br>fu<br>to<br>m<br>t | o.<br>ieh=<br>it=<br>er=<br>it=<br>el.<br>l.sg | Un<br>hal<br>ber<br>bei<br>mi | ter=<br>tung<br>Ur=<br>its=<br>ert=<br>uge.<br>.fgr. | 800 m         | 7.<br>alz<br>Be=<br>ür=<br>e).<br>I.ig. | Sto<br>Sto<br>u. j. | ga=<br>an<br>at,<br>ule<br>w. |            | nma.<br>fgr.                    |
|---------------|--------------|------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|
| Namslau .     | 6            | =          | s                      | =                                  | 60              | 1                                          | 15       |                            | 6                       | 1                                              | 3                             | =                                                    | $\overline{}$ | 10                                      | 2                   | 20                            | 105        | -                               |
| Wartenberg    | 4            | =          | 3                      | 151                                | 40              | 15²                                        | 16       | =                          | =                       | _ 3                                            | $^2$                          | =                                                    | =             | = 4                                     | $_2$                | 15                            | 68         | 15                              |
| Dels          | $\mathbf{s}$ | =          | 6                      | =                                  | 485             | =                                          | 18       | =                          | =                       | =                                              | 3                             | =                                                    | 3             | =                                       | 46                  | =                             | 907        | =                               |
| Bielguth .    | 7            | =          |                        | <b>s</b> 8                         | 61              | 20°                                        | 14       | $3\frac{1}{2}$             | <b>j</b> = ,            | <sub>=</sub> 10                                | 1                             | $19\frac{5}{12}$                                     | 2             | 8                                       | 1                   | $25\frac{1}{6}$               | 88         | $16\frac{1}{12}$                |
| Wohlau .      | 4            | =          | 9                      | =                                  | 40 <sup>1</sup> | =                                          | 15       | =                          | =                       | = 12                                           | 2                             | =                                                    | 2             | 5                                       | 6                   | =                             | 78         | =                               |
| Neumarkt      |              |            |                        |                                    | ,,              |                                            |          |                            |                         |                                                |                               |                                                      |               |                                         |                     |                               |            |                                 |
| Serrnprotid   | 6            | =          | 6                      | =                                  | 498             | =                                          | 24       | =                          | =                       | =                                              | 3                             | =                                                    | 3             | =                                       | $\frac{2}{6^{14}}$  | =                             | 99         | =                               |
| Ingramsborf*) | 6            | =          | 9                      | 10                                 | 60              | $3^{\frac{1}{2}}_{\frac{1}{1}\frac{5}{6}}$ | 26       | ıs                         | =                       | =                                              | 2                             | 3 <u>1</u>                                           | 3             | 19                                      | 7                   | 6                             | 114        | 29 <del>3</del>                 |
| Stufa         | 6            | =          | 10                     |                                    | 74              | 10                                         | 10       | =                          | 7                       | $25^{17}$                                      | 2                             | 20                                                   | 6             | =                                       | 1                   | 15                            | 118        | 10                              |
| Stephanedori  | =            | •          | -                      |                                    | 2               | =                                          | 4        | =                          | Ξ                       | =                                              |                               | =                                                    | =             | 3                                       | =                   | =                             | 110<br>120 | =                               |
| Nimptsch .    | 3—           | =          | 2_                     | =                                  | 52              | =                                          | 9        | =                          | =                       | =                                              | 1                             | 2                                                    | =             | $22\frac{1}{2}$                         | 3                   | =                             | 70         | 221                             |
| Reichenbach   | 6            | =          | 6                      | =                                  | 58              | $2^{\frac{1}{1}\frac{8}{2}}$               | 10       | =                          | 19                      |                                                | 4_                            | =                                                    | 2             | 3                                       | 3                   | 2                             | 74<br>89   | $22\frac{1}{2}$ $2\frac{1}{12}$ |
| Striegau .    | 5            |            | s                      | =                                  | 60              | =                                          | 12       | 3                          | 8                       | =                                              | $\frac{5}{2}$                 | =                                                    | 1             | $_{22}$                                 | 4                   | 14                            | 90         | $2\frac{1}{12}$                 |
| Sabelichwert. | 2            | 20         | 6                      | =                                  | 57              | 15                                         | 20       | =                          | =                       | =                                              | 3                             | 3-                                                   | =             | =                                       | 1                   | 6                             | 101        | 6                               |
| Glat          | 3<br>4       | <b>1</b> 6 | 4<br>6                 | =                                  | $\frac{37}{40}$ | =                                          | 15<br>19 | 15<br>10                   | 11                      | = =                                            | 1                             | 25<br>15                                             | 11            | 11                                      | $\frac{1}{4}$       | 11 11                         | 90<br>61   | 11<br>26                        |
|               | <b>i</b> '   |            | ĺ                      | -                                  |                 |                                            |          | -                          |                         |                                                |                               |                                                      | Ī             |                                         | 620                 |                               |            | 25                              |

<sup>&</sup>quot;) Liegt im Rreife Schweidnig.

#### Bemerkungen.

1) Die geringen Solzsorten find in diesem Kreise febr billig.

2) 16 Scheffel Roggen à 1 Ribl., 4 bergl. Kuchelspeise à 1 Ribl., 48 bergl. Kartoffeln à 7½ Sgr., Fleisch 2 Ribl., Butter und Milch 4 Ribl., Salz 2½ Ribl.

3) Biehnahrungsmittel geben die Abfälle von Roggen, Ruchelspeise und Kartoffeln für ein Schwein, welches sich ber Arbeiter, das von obigem Fleischgelbe als kauft und groß macht.

4) S. sub 3.

5) 20 Scheffel Noggen à 1½ Ribl., 40 bergl. Kartoffeln à 7½ Egr., Butter und Mich 4 Ribl., Fleisch sonntäglich und an Festiagen pro Tag ½ Pfb. = 30 Pfb. à 2 Sgr., für Speck und Mächsel 6 Ribl., für Getränke 3 Ribl.

6) Inclusive Arznei= und Curkosten (1 Ribl.).

7) Hierunter befinden sich für Lebensmittel und Salz 51 Rthl., für Bohnung und Holz 14 Rthl. = 65 Rthl., durchschnittlich also über 70 Proc. des Ganzen für Bedürfnisse, welche dem in Hof= oder Felddienst stehenden männlichen Arbeiter aus der Guts= oder Vorwerks=Wirthschaft in Natura verabreicht werden, wobei noch das Weib durch das Nachrechen, die Kinder auch durch das Aehrenlesen auf den Stoppeln den Brodforn-Bedarf ergänzen.

8) Bird von dem Manne beim Solzichlagen oder burch Ginsammeln Seitens

der Frau und Rinder beigeschafft.

9) Brodforn wöchentlich 20 Sgr. = 34 Athl. 20 Sgr., wöchentlich 2 Meten Mehl zu Klößen und Suppen à 3 Sgr. = 10 Athl. 12 Sgr., 15 Sack Kartoffeln à 8 Sgr. = 4 Athl., 1 Scheffel gestampste Hirle à 2 Athl. 20 Sgr., 1 dergl. Graupe à 1 Athl. 18 Sgr., allsonn= und festäglich ½ Pfd. Fleisch à 4 Sgr. das Pfund = 4 Athl., allwöchentlich ½ Quart Butter, das Duart à 10 Sgr. = 4 Athl. 10 Sgr.

10) Die Einlieger halten bier fein Bieb. Ermöglicht es der Eine oder Undere, ein Schwein zu faufen, fo muß die Ersparniß an den Ausgaben für Fleisch und

Butter die Rutterungsfoften beden.

11) 25 Scheffel Roggenwerth und 15 Ribl. für ein Schwein.

12) Futtermittel für das Schwein werden durch Jaten 2c. gewonnen.

13) 26 Scheffel Getreibe à 1 Ribl., 30 Sad Kartoffeln à 15 Sgr., Butter und Fleifch 8 Ribl.

14) Für unvorhergesehne Fälle.

15) 26 Scheffel Brodgetreite = 26 Athl., 3 Schff. 4 Meten Gerste zu Kuchelspeise à 25 Sgr. = 2 Athl. 21 Sgr. 5 Pf., 1 Schff. 10 Meten Erbsen = 1 Athl.  $21\frac{1}{4}$  Sgr., Bier und Branntwein 1 Athl.  $12\frac{1}{2}$  Sgr. und 28 Sgr., Fleisch zu den 5 Festen à 2 Pfund = 10 Pfund à 3 Sgr. = 1 Athl., für ein mageres Schwein 5 Athl., zu bessen Fütterung 10 Sack Kartosseln à 10 Sgr. = 3 Athl. 10 Sgr., Extartosseln 15 Sack = 5 Athl., 39 Quart Butter à 10 Sgr. = 13 Athl.

16) Täglich 3 Sgr. = 36 Ribl. 5 Sgr., 60 Sad Kartoffeln à 10 Sgr. = 20 Ribl., Gemuse 8 Ribl., Butter 26 Duart à 8 Sgr., für ein mageres Schwein

3 Rihl. 15 Sgr.

- 17) Für bas Schwein: 10 Sad Kartoffeln, 9 Scheffel Rleien à 15 Sgr.
- 18) 30 Scheffel Mehl à 1 Ribl., 30 bergl. Kartoffeln a 12 Sgr., 26 Duart Butter à 10 Sgr., 365 Duart Milch à 5 Pf., Fleisch, resp. Ankauf eines Schweins 4 Ribl. 10 Sar.
  - 19) Berben mittelft bes felbftgewonnenen Düngers erzeugt.
  - Extraordinaria.

## Oppelu.

|                | . 4   |               |               | _    |        | )     | 1 4. 1 5. 1 |                  |      |       | 6. 7.  |     |        |     | 8.               |      |       |                  |
|----------------|-------|---------------|---------------|------|--------|-------|-------------|------------------|------|-------|--------|-----|--------|-----|------------------|------|-------|------------------|
|                | 1     | •             | $\frac{2}{2}$ |      | ١ ،    | 3.    | 1           | 4.               | 3    | ٠     |        |     | l '·   |     |                  |      |       |                  |
|                |       |               | Fei           |      | l      |       | !           |                  | m:   |       | Unter= |     | Salz   |     | Abg              | u=   | چ.    |                  |
| 6 12           |       |               | rui           |      |        |       |             | 64 .             |      | Bieh= |        |     |        | e=  | ben an<br>Staat, |      |       |                  |
| Areis.         |       | 0 <b>.</b> j= |               |      |        | ah=   |             | lei=             |      |       | der?   |     | wü     |     |                  |      | n     | a.               |
|                | ทเม   | ng.           | leu           | . /  | ru     | ng.   | DI          | ıng.             | mit  | tet.  |        |     | 20.20  |     | Эψ.              |      |       |                  |
|                | ļ     |               | tun           | g)   | ļ      |       |             |                  |      |       | wer    |     | 3      | ,   | น. โ.            | w.   |       |                  |
|                |       |               |               |      | ١      |       | ١.,         |                  |      | _     | zeu    | ge. |        |     |                  | .    |       | ·                |
|                | rthl  | ſg.           | rthl          | ٠ſg٠ | ribl   | .fgr. | rtl)        | Lfgr.            | rthl | ıg.   | rthl   | īg. | irthl. | ig. | ribl             | .1g. | rthl. | igr.             |
| Oppeln .       | =     | =             | =             | =    | =      | =     | =           | =                | 2    | =     | =      | =   | =      | =   | =                | =    | =     | =                |
| Rosenberg      | =     | =             | =             | =    | =      | =     | =           | =                | =    | =     | =      | =   | =      | =   | =                | =    | =     | =                |
| Gr. Strehlit   | =     | =             | =             | =    | =      | =     | =           | =                | =    | =     | =      | =   | =      | =   | =                | =    | =     | =                |
| Cosel          | =     | =             | =             | =    | =      | =     | =           | =                | =    | =     | =      | =   | =      | =   | =                | =    | =     | =                |
| Toft <1        | =     | =             | =             | =    | =      | =     | =           | = .              | =    | =     | =      | =   | =      | =   | =                | =    | =     | =                |
| Lublinit .     | =     | =             | =             | =    | =      | =     | =           | =                | =    | =     | =      | =   | =      | =   | =                | =    | =     | =                |
| Beuthen .      | =     | =             | =             | =    | =      | =     | =           | =                | =    | =     | =      | =   | =      | =   | =                | =    | =     | =                |
| Pleß           | =     | =             | =             | =    | =      | =     | =           | =                | =    | =     | =      | =   | =      | =   | =                | =    | =     | =                |
| Rybnick .      | =     | =             | =             | =    | =      | =     | =           | =                | =    | =     | =      | =   | =      | =   | =                | =    | =     | =                |
| Sbipto bei Dp: |       |               | l             |      |        |       |             |                  |      |       |        | 1   | l      |     |                  |      |       |                  |
| peln           | 6     | =             | 10            | =    | 90     | =     | 20          | =                | 6    | =     | 2      | =   | 4      | =   | 3                | =    | 141   | =                |
| Jajdykowit in  | l     |               |               |      |        |       |             |                  |      |       | Į      |     | •      |     | ļ                |      | l     |                  |
| Oppeln .       | 6     | =             | 14            | =    | 50     | =     | -8          | =                | 18   | =     | 3      | =   | $^{2}$ | =   | 6                | =    | 107   | =                |
| Cjarnowant in  |       |               | l             | j    |        |       |             |                  | i    | Ì     | l      | ĺ   |        | İ   |                  | ĺ    |       | İ                |
| Oppeln .       | 5     | =             | 7             | =    | 59     | 102   | 32          | $4\frac{1}{12}3$ | 11   | 23    | $^{2}$ | 1   | 3      | 14  | 2                | 2    | 122   | $24\frac{1}{12}$ |
| Neustadt       |       |               |               |      | l      |       | 1 '         |                  |      |       | l      | 1   | l      |     | l                |      |       | 1                |
| Nofinodau .    | 3     | =             | 4             | =    | 36     | =     | 12          | =                | 34   | =     | 5      | =   | 3      | =   | 1                | =    | 67    | =                |
| Chrzelig.      |       | 1             | ļ             |      | ļ      | ļ     | ļ           | 1                | !    |       | ļ      |     | ļ      |     | ļ                |      |       |                  |
| Häusler .      | $2^5$ | =             | 10            |      | $15^6$ | =     | 20          |                  | 8    | =     | 5      | =   | 5      | =   | 4                | =    | 69    | =                |
| Einlieger .    | 6     | =             | 8             | =    | 40     | =     | 20          |                  | 10   | =     | $^{2}$ | =   | 3      | =   | $^{2}$           | =    | 91    | =                |
| Rybnick        | 4     | =             | 3             | =    | 177    | =     | 16          | 3                | =    | =     | =      | =   | =      | =   | 1                | =    | 8     | =                |
| Ratibor:       |       |               | 1             |      | ł      |       | ١           |                  | 1    | 1     | ı      |     | 1      |     | 1                |      |       |                  |
| Gr. Peterwit   | 6     | =             | 10            | =    | 30     | =     | 20          |                  | 29   | =     | $^{2}$ | =   | 1      | =   | 1                | =    | 72    |                  |
| Reiffe         | 4     | =             | 6             |      | 42     | 2010  | 16          | 5                | =    | =     | =      | =   | 1      | 22  | 1                | 20   | 73    | 1711             |
|                |       | 1             | 1 1           | 110  | )      |       | 1           |                  |      | İ     | l      | 1   | 1      | 1   | i i              | 1    | l     |                  |

#### Bemerkungen.

1) Eine Familie, wie die in Rede stehende, gebraucht in den genannten Kreisen: a) zur Bohnung eine Stube von eirea 1000 Kubiffuß Raum, nebst einer Kam=

mer halb fo groß;

b) zur Feuerung 3 Klafter à 75 Kubitfuß Riefern (fester Solzmaffe) ober 15 Fuhren (zweispännige à 25 Kubitfuß) Raff- und Lesebolz, und außerbem zur Er-

leuchtung & Rlafter fiefern Stecholg;

c) zur Nahrung: 12 Scheffel Noggen zu Brod, i. e. 3 Pfb. pro Tag, 3 Scheffel Gerfte zu Graupe und Klößen, 40 Scheffel Kartoffeln, 80 Pfund Fleisch und Speck an Sonn- und Festiagen, 26 Pfd. Butter, 26 besgl. Schmalz und Fett, 300 Quart abgesahnte Milch, 60 bergl. gute Milch; oder es wird eine ober die andere Sache durch etwas Hillenfrüchte, Gartengewächse, Käse ersetzt;

d) jur Rleidung, ba biefe bier gang einfach ift, jahrlich 10 Ribl.;

e) Biehfuttermittel, wenn eine Kuh gehalten wird von landüblichem kleinen Schlage von 300 bis 400 Pfund lebend Gewicht: aa) Winterfutter, durch 200 Tage à 6 Pfund Heu und an Burzelwerk und Futterfiroh soviel als 9 Pfd. Den an nährender Kraft enthalten, daher durchschnittlich: Heu 10 Ctr., Kartoffeln 20 Scheffeln, Futterfiroh 2 Schock, bb) durch 165 Sommertage an Weideanger mittlerer Art circa 3 Morgen;

f) zur Unterhaltung bes Arbeitswerkzeuges und bes Sausgeräths: Anschaffungs= fosten überhaupt 12 Athl., die Instandhaltung 25 Proc., also jährlich 3 Athl.;

- g) Salz, 2 Pfund wöchentlich, jahrlich 104 Pfund;
- h) Abgaben an Staat, Kirche und Schule.
- 2) 25 Scheffel Getreibe zu Brobinicht und Ruchelspeisen = 33 Ribl. 10 Sgr., 50 Scheffel Kartoffeln = 25 Ribl., Kraut 1 Ribl.
- 3) Für ben Mann: 7 Ribl. 15 Sgr. 9 Pf., für bie Frau 8 Ribl. 4 Sgr. 6 Pf., für einen Knaben 5 Ribl. 3 Sgr. 4 Pf., für zwei Mätchen 11 Ribl. 10 Sgr. 6 Pf.
  - 4) Rur für Stud Comargnieb.
  - 5) Unterhaltung ber Wohnung.
  - 6) Reben bem Gelbfterbaueien.
- 7) Rämtich: 15 Scheffel Diveries Getreibe und 1 Morgen Canb zu Kartof- feln a 2 Ribl.
  - 8) Das Minimum bes Berarfs mird auf gufammen 54 Ribl. veranichlagt.
  - 9) Bum Unfauf eines Gerfels.
- 10) 52 Scheffel Kartoffeln a 10 Sgr. = 17 Rthl. 10 Sgr., 26 tergl. Brotz getreite à 20 Sgr. = 17 Rthl. 10 Sgr., Kraut ic. 1 Rthl., 1 Schwein 5 Rthl., Getränf 2 Rthl.
- 11) Diese Rechnung andert fich bedeutent, wenn bie Kartoffeln fehlen und burch Getreite ersett werten muffen. Es trin bann eine Mehrausgabe beim Les bensunterhalt von 26 Ribl. ein und fiellt fich die Haupfumme auf 99 Ribl. 17 Sgr.

### Liegnit.

|                      |                    | _         | 1                               | _                                  | , ,                |            |                 | _                                       |                | 5.                                      | 1 6          |                                        | _             | 7.                       |                         |                                     |          |                 |
|----------------------|--------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------|
| Kreis.               | Bo<br>nun<br>rthl. | h=<br>1g. | Feu<br>run<br>E:<br>leuc<br>tun | re=<br> 1g<br> r=<br> th=<br> g  . | rui                | 1h=<br>1g. | Rl              | i.<br>ei=<br>ng.                        | Bi<br>fu<br>mi | ieh=<br>tter=<br>ittel.                 | wer          | er=<br>1.<br> r=<br> s=<br> f=<br> re. | (()<br>m<br>3 | alz<br>ve=<br>ur=<br>e). | ab<br>ber<br>St<br>U. 1 | ga=<br>1 an<br>aat,<br>bule<br>. w. | m        | ı.              |
| Bunzlau:             |                    | J.        |                                 |                                    | <u> </u>           |            | 1               | Ī                                       | 1              |                                         | i            | ···                                    | ı             | 1                        | [                       |                                     |          |                 |
| Hänsler Einlieger    | [1<br>4            | =         | 12<br>6                         | =                                  | $\frac{31^2}{48}$  | 2<br>224   | $\frac{24}{15}$ | =                                       | 9=             | 103                                     | 5<br>3       | =                                      | 3<br>1        |                          | 5<br>2                  | 18<br>28                            | 90<br>81 |                 |
| Schönau Bottenhain   | 5<br>5-<br>S       | =         | 7<br>4—<br>6                    | 11 11                              | <b>5</b> 0         | e<br>n     | 15<br>4 —<br>6  | :                                       | 11 11          | ======================================= | 2<br>2-<br>3 | :                                      | 1 = 7         | 20                       | 6<br>=                  | z<br>z 8                            | St:      | 20              |
| Liegnit (Fürften=    | _                  | =         | 6                               | 15                                 | 48                 | 99         | 1               | 3                                       | ò              | $20^{10}$                               | 4            | 11                                     | 1             | 22                       | 3<br>8                  | 25<br>= 12                          | 102      | s               |
| Jauer                | 5                  | =         | s                               |                                    | 57                 | 15         | 10              | =                                       | =              | =                                       | 2            | =                                      | =             | 20                       | 4                       | 24                                  | \s       | 9               |
| Grung, Säneler       | 7 13               | _         | $17^{14}$                       | =                                  | 67                 | 5          | 31              | 5                                       | =              | =                                       | 6            | =                                      | 5             | $2^{\frac{1}{4}^{7}}$    | 29                      | $2^{18}_{4}$                        | 163      | $_{28}$         |
| Cohri Fronificentori | 6<br>4             | 11 11     | 12<br>10                        | 11 11                              | - <u></u> 2°<br>79 | 20<br>1013 | 29<br>20        | ======================================= | =              | = =                                     | 5<br>3       | п п                                    | 3             | =                        | 5<br>5<br>21<br>5       | н н                                 | 138      | 13 <del>1</del> |

### Bemerkungen.

- 1) Das Saus hat gefofiet 60 Athl., barauf find bezahlt 40 Athl., 20 Athl. werben intereinrt mit 1 Ribl.
- 2) 2 Morgen Ader sind gemiethet à 3 Ribl.; davon wird ber britte Theil mit Kartoffeln in Dünger bestellt, gewährt 30 40 Schoffel, ber britte Theil mit Roggen und Gerfte, und der dritte Theil mit klee u. s. w.

Wöchentlich  $\frac{1}{2}$  Scheffel Brodgetreide, aufs Jahr 26 Scheffel; davon selbst erbauct 6 Scheffel, bleiben zum Anfauf 2) Scheffel à 1 Rthl. =20 Rthl. - Auf Erbsen, Graupen u. s. w. 5 Rthl.

3) Sen 10 Centner à 15 Sgr., Kleie, Schmarzmehl eirea 3 Rthl., 10 Schef-

fel Kartoffel à 4 Sgr. = 1 Ribl. 10 Sgr.

- 4) Täglich 3 Meten Kartoffeln, macht jährlich 68 Scheffel 7 Meten à 6 Sgr. = 13 Rthl. 22 Sgr., zu Brodgetreide, Mehl, Graupe, Grüße, Milch, Butter 35 Rthl.
- 5) Unterhält eine folche Familie eine Auh, so treten zu der berechneten Summe noch 15—16 Rihl. für Viehfuttermittel hinzu, dagegen würden von den 50 Rihln. für Nahrungsmittel eirea 22 Rihl. für die Rutung der Auh in Abgang zu bringen sein.

6) Man rechnet im niedrigsten Sat, außer ber Ernährung an Kartoffeln, auf

den Ropf 6 Scheffel Brodgetreide.

7) 4-6 Megen.

8) Außer der Classensteuer im Personensteuersat eristiren feine Abgaben an den Staat; die an die Kirche, außer bem Kirchenstandsgeld von 5-10 Sgr., dürften nur sehr mäßig sein; am empfindlichsten ist die des Schulgeldes, je nach der Zahl der dorthin zu sendenden Kinder.

9) 33 Scheffel Getreibe aller Art zu Auchen, Brod, Auchelspeise; 24 Quart Butter, Milch wöchentlich 2 Sgr., Kartoffeln 30 Scheff. à 8 Sgr. = 8 Athl., Fleisch

wird burch bas gemäftete Schwein (vergl. Biehfuttermittel) erfett.

10) Jum Ankauf eines Schweins 3 Ribl., 10 Scheffel Kartoffeln zur Maffung 2 Ribl. 20 Sgr.

11) Siervon 1 Ribl. 22 Sgr. zu Geife.

- 12) Für außerorbentliche Fälle (Krankheitsfälle 2c.) 3 Rthl., für Schnaps, Tabad 2c. 5 Rthl.
- 13) Zur Inftandhaltung des Gebäudes. Das Besitzthum enthält 4 Morgen tragbares Kornland und 2 Morgen Biesen= und Grasgartenland.

14) Holz 12 Rihl., Torf 3 Rihl., Del 2 Rihl.

15) 24 Scheffel Brodgetreibe = 36 Athl., Einquirlmehl 2 Athl. 15 Sgr., Gemüse 3 Athl., 36 Scheffel Kartoffeln à  $7\frac{1}{2}$  Sgr. = 9 Athl., 104 Pfund Butter = 16 Athl. 20 Sgr.

16) Für den Mann 10 Ribl., für die Frau 8 Ribl. 11 Sgr., für 3 Kinder

12 Ribl. 24 Sar.

17) Hiervou für 2 Kübe wöchentlich 4 Pfund à 4 Pf. = 2 Rthl. 9 Sgr.

18) Der Herrschaft für die sonst geleisteten Zwangsbienste 8 Athl., Grundssteuer, Milizgeld, Nente, Classensteuer 7 Athl. 10 Sgr., Gemeindez und Mühlensarbeit 2 Athl. 15 Sgr., der Kirche 1 Athl. 10 Sgr., dem Pfarramte 1 Athl. 6 Sgr., dem Schulamte 4 Athl. 8½ Sgr., Brand-Versicherungsgelder, Seise 2c. 4 Athl. 20 Sgr.

19) Brod 50 Ribl., Butter 16 Ribl., Gemufe 12 Ribl.

20) Brod wöchentlich 25 Pfund à 10 Pf. = 36 Ribl. 3 Sgr. 4 Pf., Buteter, Mitch à Boche 10 Sgr. = 17 Nibl. 10 Sgr., Gemüse, Mehl 20 Ribl., Fleisch 2 Ribl. 15 Sgr., Salz à Boche 2 Pfund = 3 Ribl. 15 Sgr.

21) Insgemein.

#### 11.

Ift der Arbeiter nach den dortigen Verhältniffen im Stande, für feine Bedürfniffe durch feinen Verdienst auskömmlich und nach= haltig zu forgen?

1) Arbeiter, die, ohne selbst ein Grundeigenthum zu besitzen, in einem contractlichen Dienst-Berhältnisse zu einer Herrschaft stehen und gegen gewisse Natural-Emo-lumente und einen firirten Tagelohn ausschließlich ihrer Herrschaft zur Verfügung stehen, also:

# Dienstleute oder Feldgesinde.

#### Breslau.

- 1. t7amslan. a) Solche Leute haben Wohnung, Feuerung, Weide, etwas Ackerland, ein Teputat von Roggen und Gerfie, Gräferei auf Feldgräben und Rainen, Beete zu Kartoffeln und zu Lein, vom Dienstehern bestellt; außerdem wird der erzeugte Dung zum ersten Genuß, in der Regel zu Kartoffeln, ausgefahren und ihnen der Acker bestellt übergeben; nächstdem haben sie Gelegenheit, Heu und eine Duote zu erwerzben. An manchen Orten wird Feuerung, Weide und Gräserei nicht frei gewährt.
- b) Alle diese Emolumente werden nicht von ihrem Tagelohn-Berdienste in Abzug gebracht, auch leisten sie an den meisten Orten keine Dienste dafür.
- od) Der unter solchen Umständen stipulirte Tagelohn für Arbeiten, die sich nicht in Accord machen lassen, erscheint allerdings niedrig; er beträgt hier (Dammer) für den Mann 2 Sgr., für Weib und Magd 1½ Sgr.; je nachdem aber von den vorstehenden Emolumenten mehr oder weniger wegsfallen, steigt der Tagelohn bis zu 6 Sgr. für den Mann und 4 Sgr. für die Frau; sede mehr arbeitende Berson wird aber nach dem für Fremde geltenden Tagelohnsab bezahlt. Meist wird sedoch Accordarbeit gemacht, wobei sie je nach ihrem Fleiß auf den doppelten Tagelohn zu stehen kommen.
- e) Die Herrschaft erkennt die Verpflichtung an, diese Arbeiter forts dauernd zu beschäftigen.
- f) Sie besorgen ben Erdrusch, jedoch nicht ausschließlich, und erhalten hier als Dienstleute (2 Personen) den 15ten bis 16ten Scheffel; jede mehr gestellte Person besommt den Drescherlohn zum Theil in baarem

Gelbe: für Wintergetreibe 21 Sgr., für Commergetreibe 11 Sgr. pro Scheffel.

g) An einigen Orten sind von alten Zeiten her noch sogenannte Oreschgärtner vorhanden; diese erhalten von den Cerealien die 11te Garbe, mussen dagegen die Erndte und einige andere Feldarbeiten umsonst, die übrigen Arbeiten gegen einen niedrigen Tagelohn — gewöhnlich 1 Sgr. 4 Pf. für den Mannds und 1 Sgr. bis 1 Sgr. 3 Pf. für den Weiberstag verrichten; vom Orusch erhalten sie Hebe, in der Regel den 17ten Scheffel. Ihre Stellung ist eine sehr günstige, vermöge der gesteigerten Industrie der Gutsherren, die ihnen einen weit höheren Ertrag des Erndtes und Orusch Antheils bei weniger unentgeldlicher Arbeit darbietet, als früher nach der alten Oreiselders Wirthschaft.

Die neuern Verträge gewähren ben Arbeitern keinen Antheil.

h) Jeder halt sich ein Schwein und Federvieh, eine Kuh an vielen Orten nicht.

i) Federvieh und Schweine sind Handelsartifel, auch wird ber Winter jum Spinnen benutt, um Leinwand und Garn theils zu verfaufen, theils zum Bedarf wirken zu lassen.

Aus Dbigem ergiebt sich zur Genüge, daß diese Arbeiter fich in einer gang guten Lage befinden.

2. Wartenberg. Fleißige und fparsame Arbeiter find im Stande für ihre Bedürfniffe auskömmlich und nachhaltig zu forgen.

Bedarf eine Familie 68 Athl. 15 Sgr. jährlich, so muß der mannliche Arbeiter bei 290 Tagen Arbeitsleistung und der weibliche Arbeiter
bei 270 weiblichen Arbeitstagen, gleich 180 Mannsarbeitstagen,
also zusammen 470 Mannsarbeitstage à 4 Sgr. 4 Pf. an Tagelohn
erhalten. Dies ist auch der Lohn, welchen sich sonst jeder ordentliche Arbeiter hier in der Gegend im Durchschnitt der verschiedenen Arbeiten,
bei Accord, bei der Hen- und Getreide-Erndte und bei gewöhnlichen Arbeiten, auch zum Theil auf Einrechnung der Winterarbeiten, verschaffen kann. An einigen Orten ist freilich die weibliche Winterarbeit
beschränkter; wer indeß Arbeit sucht, findet sie immer und
können auch weibliche Arbeiter größtentheils im Winter Beschäftigung sinden.

a) An Natural-Emolumenten beziehen die fraglichen Arbeiter: Wohnung und ein Stückhen Garten gegen billige Miethe, Feuerung und etwas Streu-Material, Aussuhr des gesammelten Düngers zum ersten Genuß auf das herrschaftliche Feld.

- b) Gewöhnlich wird der Werth biefer Emolumente gegen einen etwas geringeren Tagelohn, in Unrechnung gebracht.
- c) Dieser niedere Tagelohn besteht zwischen 3-4 Egr.; bei Accord= Arbeit und in der Heu= und Getreide-Erndte können auch gewöhnliche Arbeiter auf einen Lohn von 5-6 Egr. und beliebig höher kommen. Weiberlohn nach dem Verhältniß von 3:2. Bei der Erndte tritt aber auch das Verhältniß wie 2:1 ein.
- d) Auch Frauen und arbeitsfähige Familienglieder find zu tiefer Arbeit verpflichtet und werben nach ihren Kräften in obigem Verhalt= niffe gelohnt.
- e) Wenn auch die Verpflichtung nicht geradezu bezeichnet ift, den Frauen täglich Arbeit zu geben, so geschieht dies doch fast immer, da in hiesiger Gegend durch den Flachebau, in Wiesen und Forsten immer Neben Arbeiten vorhanden.
- f) Die Dienstleute besorgen auch den Erdrusch, gewöhnlich gegen den 15ten und 16ten Scheffel, oder die Bezahlung von  $2-2\frac{1}{2}$  Sgr. pro Scheffel. Ein Arbeiter drischt nach den Jahrgängen  $1\frac{1}{2}-2$  und mehrere Scheffel täglich.
  - g) Gin anderer Ertrage-Untheil besteht gur Beit hier nicht.
- h) Diese Arbeiter halten fich gewöhnlich ein oder ein Paar Schweine und auch mehrere Stud Federvieh.
- i) Einen Nebenverdienst haben sie nur durch Flachs oder Beebe-Spinnen und den Verkauf von Giern.
  - 3) Dels. Es find hierbei Unterabtheilungen bemerflich:
- A. Manner, Die im Vorwerfsgehöfte, als reines Dienstgefinde, Wohnung und Holz, für Frau und Kinder Nahrung, namentlich auch Deputat= Beete erhalten, das ganze Jahr ausschließlich zur Verfügung stehen, und in vierteljährigen Raten posinumerando einen bestimmten Lohn beziehen;
- B. Manner, benen nur Wohnung und Holz, wohl erstere auch allein, außerhalb bes Gehöftes, entweder unentgeldlich oder gegen mäßige Miethe alljährlich überwiesen ift, denen dabei contractlich obliegt, gegen einen gewissen Tagelohn sich und die Frau täglich zur Arbeit zu stellen.

Die erste Abtheilung dient hauptsächlich bei dem Gespann oder als Biehwärter. Bur Ergänzung des männlichen Verdienstes findet die Frau ausreichende Gelegenheit. Zener beträgt in der Regel jährlich: an baarem Lohn incl. Miethgeld 12—15 Rthl.; Brodt 2c. Getreide 15 Schffl., circa \( \frac{1}{3} \) Morgen Kartoffelland, Butter und Milch 4 Rthl., Fleisch (incl. viermonatliche Haltung eines Schweins) 6 Rthl., Getränke an Fest-

tagen 15 Sgr., Salz  $\frac{1}{2}$  Tonne = 1 Athl., 2 Leinbeete à  $\frac{1}{6}$  Morgen. Wo der Nachrechen (eirea 5 Scheffel Roggenwerth) verabreicht wird, erhält die Frau gewöhnlich  $1\frac{1}{2}-2$  Sgr., sonst  $2-2\frac{1}{2}$  Sgr. Tagelohn. Fleißige Frauen und Kinder benutzen die häuslichen Mußestunden zum Spinnen. Es werden jährlich gewöhnlich 6 Stück Garn gesponnen und davon 30 Ellen Leinwand beschafft.

Wo es die Localität gestattet, erhalten die Arbeiter zweiter Abtheislung noch ein Ackerstück von ½ bis 1 Morgen incl. der Wohnung in Pacht und Gelegenheit zur Haltung von Ziegen, Schwarzs und Federvieh.

Bei Fleiß und Sparsamfeit haben beide Art Dienst= leute ihren auskömmlichen und nachhaltigen Verdienst.

- 4. Wohlau. Letteres gilt auch hier von den eigentlichen Dienstleuten.
- 5. Tenmarkt. Auch hier find verheirathetes Gefinde und Dienft= (Lohn=) Gartner zu unterscheiden. Es bestehen der Ersteren:
- a) Emolumente wesentlich in Wohnung, Feuerung und Kost (namentlich Brodt oder Brodtgetreide und Kartoffelbeete).
  - b. c) Der jährliche Lohn in 16-20 Rthl.
- d) Die Löhnung ber Frau beträgt pro Tag  $2\frac{1}{2}-3$  Egr., der Kinster  $2-2\frac{1}{2}$  Egr. Beide haben in der Regel auf den Dominien ausreischende Arbeit.

Das Gefammt-Einkommen wird verschieden berechnet; in

Herrnprotsch Alles in Allem auf 104 Rthl. 11 Sgr. 1 Pf. Ingramsborf excl. des Werths der Wohnung, Feuerung 2c.

auf 60-65 Rthl.

Stufa auf 92 Athl.

- f) Den Erdrusch haben diese Leute nicht zu besorgen.
- h) Sie pflegen sich ein Schwein und ein Paar Banfe zu halten.
- i) Rebenverdienst findet einzeln durch Spinnen ftatt.

Die Dienstgärtner erhalten:

a) Natural-Emolumente:

In herrnprotsch:

freie Wohnung 6 Rthl., freies Holz 6 Rthl., ½ Morgen Ader zu Karstoffeln gedüngt und zubereitet, Ertrag 30 Sad à 15 Sgr. 15 Rthl.

In Ingramedorf:

freie Wohnung und Feuerung, 6-8 [R. Gartenland 1 Rthl. 1/3 Morg. Rartoffelland; darauf werden 25-30 Scheffel Kartoffeln à 10 Sgr. gebauet, 10 Rthl.

In Stusa:

auch freie Wohnung und Feuerung und Kartoffelland in gleichem Geldwerth.

c. d) Die Löhnung ift: bes Mannes:

In herrnprotsch:

gewöhnlicher Tagelohn 5 Sgr., beim Wiesen = und Kleemahen pro Morgen 5 Sgr., beim Getreidemahen 7-8 Sgr.

Es ift anzunehmen, daß jährlich 250 Tage (incl. der Dreschtage) in Accord gearbeitet werden; das macht bei einem Berdienst von 8 Sgr. pro Tag 66 Athl. 20 Sgr. Hierzu 50 Tage in gewöhnlichem Tagelohn à 5 Sar. = 8 Athl. 10 Sgr.

In Ingramsdorf:

gewöhnlicher Tagelohn 4-5 Sgr., bei Accordarbeiten 7½ Sgr., beim Dreschen 6 Sgr.

des Weibes:

In herrnprotsch:

durchschnittlich den Tag 3 Sgr., macht pro 280 Arbeitstage 28 Rthl.

In Ingramsdorf:

für gewöhnlich  $2\frac{1}{2}-3$  Egr.

Der Gefamint Berdienst des Mannes und der Frau wird auf 104 Rihl. (in 280 Arbeitstagen vertheilt) berechnet.

f) Der Erdrusch wird fur den 16ten-18ten Scheffel besorgt.

In Ingramsdorf dreschen Mann und Frau täglich 1½ Schock Winter- und 2 Schock Sommergetreide, ingleichen 3—4 Schock Hülfenfrüchte, und man rechnet, daß täglich 5 Megen 3½ Mäßel diverses Orescherlohn- Getreide gewonnen werden können (von Mann und Frau).

Es ift anzunehmen, daß diese Leute durchgehends ihr ausreichendes Austommen haben oder doch haben fönnen.

- 6. Mimptich. Diese Classe ist hier nur in geringerer Angahl vorhanden.
- a) Sie erhalten von den Dominien in der Regel freie Wohnung, Feuerung, Acker zu Kartoffeln und Lein und ein Beet zu Grunzeug.
- b) In einigen Fällen muffen fie für erstere beiden Emolumente eine geringe Entschädigung gablen. Unentgeldliche Dienste fommen äußerft selten und dann nur als Hofwachtdienste vor.
- c) Der niedrigste Lohnsat ist pro Mann 3 Sgr., pro Frau 2 Sgr., in der Erndte resp. 5 und  $2\frac{1}{2}$  Sgr., indessen wird die letztere in der Regel in Accord gegeben und erwerben dann Mann und Weib zusam= men täglich bis 15 Sgr. und in einzelnen Fällen sogar noch mehr.

d) Auch die übrigen arbeitsfähigen Familienglieder finden in der Regel fortwährend Arbeit und erhalten ftarke Kinder denfelben Lohn wie die Frauen.

e) Contractlich hat sich die Herrschaft — so viel bekannt — nirgends zu bestimmter Arbeites Bertheilung verpfischtet; es liegt aber wohl in der Natur der Sache, daß die Herrschaft solcher Arbeiter nicht mehr aufnehmen wird, als sie dauernd beschäftigen kann, weil sonst die Nas

tural=Emolumente weggeschenft werden.

f) Den Erdrusch haben sie zu besorgen und erhalten dafür den 17ten—19ten Scheffel, oder werden pro Scheffel bezahlt. Bei der Hebe steht sich der Mann auf 4-7 Sgr. täglich, je nach den Getreidepreisen, und durch die ganze Dreschzeit rechnet man 100 Schocke auf den Mann. Täglich würde 1 Mann  $\frac{1}{2}-\frac{3}{4}$  Schock Getreide oder 1 Schock Erbsen du dreschen im Stande sein und sich demnach der Erdrusch vom Weißen auf  $1\frac{1}{2}-2$  Scheffel, vom Roggen auf  $2-2\frac{1}{2}$  Scheffel, von der Gerbsen auf 3-4 Scheffel, vom Hafer auf 4-6 Scheffel und von den Erbsen auf  $1\frac{1}{2}-3$  Scheffel täglich herausstellen.

g) Auf eine andere Beise sind sie auf einen Antheil an dem Er-

trage gewöhnlich nicht gesett.

h) In der Regel durfen fie fich nur ein Schwein, in feltenen Kallen Federvieh halten.

i) Andere Nebenverdienfte haben fie nicht.

7. Reichenbach. Dergleichen Arbeiterfamilien fommen hier, wo überall an Arbeitern fein Mangel ift, gar nicht vor.

8. Striegau. Ordentliche und fleißige Arbeiter Diefer Art find im Stande für ihre Bedürfniffe ausfömmlich und nachhaltig zu forgen.

Bei vorkommenden Ungludofallen die fie betreffen, finden fie in ber

Regel von ihren Arbeitgebern eine willige Unterftugung.

a) Hin und wieder haben die größeren Grundbesißer Häuser zur Aufnahme solcher Familien errichtet und wird b) der meist fehr billig gestellte Miethzins denselben gewöhnlich successwe von ihrem Lohne abgesogen. Andere Emolumente empfangen sie in der Regel nicht. Wenn sie Schweine mästen, so wird denselben der producirte Dünger entweder abgefaust, oder was häusiger geschieht, ihnen ein Stück Land angewiesen, wo sie in erster Frucht Kartoffeln für sich anbauen können, wozu sie nur die erforderliche Handarbeit zu leisten haben.

c. d) Der Tagelohn für den Mann beträgt 5 Sgr., für die Frau 3 Sgr. Bei den höheren Getreidepreisen hat Ersterer 6 Sgr. und Letz-

tere 4 Sgr. empfangen. — Wenn es irgend thunlich ift, werden die einzelnen Arbeiten in Accord gegeben. Für das Mähen, Abraffen und Binzden des Getreides werden 7—9 Sgr. pro Morgen, außerdem Bier, Branntwein und Getreide zum Werth von 6 Sgr. pro Morgen gegeben. Bei Fleiß und günstiger Erndtewitterung verdienen sich Mann und Frau pro Tag in der Erndte 20-bis 22 Sgr. Das Graß und Kleemähen wird mit 4—5 Sgr. pro Morgen bezahlt.

- e) Bei der fast allgemein erfolgten Ablösung aller Dienst : Berhält nisse findet weder eine Berpflichtung von Seiten der Arbeitgeber statt, alle arbeitsfähigen Familienglieder zu beschäftigen, noch sind auch diese zu immerwährenden Dienstleistungen verbunden. Es wird nur jederzeit eine freiwillige Uebereinfunft zwischen dem Arbeitgeber und den Arbeitern getroffen. Umsichtige und humane Arbeitgeber, die ihren Arbeitern einen immer den Zeitverhältnissen angemessenen Lohn gewähren, haben selten über einen Wechsel dieser zu flagen, indem selbige nicht gern eine sichere Eristenz mit einer unsicheren vertauschen, wenn sie auch einige augenblick-liche Vortheile darbieten sollte.
- f) Das Ausbreschen bes Getreibes wird meift nach bem Scheffel verdungen, und werden bei der Winterung für den Scheffel 2 Sgr., bei der Gerste 1 Sgr. 3 Pf. und beim Hafer 1 Sgr. bezahlt. Die Arbeiter erlangen dabei einen durchschnittlichen Tagelohn von 5-6 Sgr.
- h) Anderes Bieh, als Schweine, wird von diesen Leuten nicht gehalten.

Der Gesammt Berdieust einer solchen Familie wird auf 106 Rthl. berechnet.

9) Sabelschwerdt. Diese Classe besteht meist aus ledigen Leuten, i. e. eigentlichen Dienstboten, die von der Herrschaft Lohn und Kost und nur in den selteneren Fällen statt der letteren rohe Nahrungsmittel geliesert und eine kleine Fläche Acker zu Lein oder Getreide erhalten.

Es erhält beispielsweise in Conradswalde:

```
auf bem Dominium:
                                     bei der Bauerschaft:
                         ein Anecht:
           12 Rthl. - Egr. -- Pf. Lohn incl.
Lohn . .
                                   Miethgeld 7 Rthl. 10 Sgr. - Pf.
Mietheaeld
           1 = -
                    _ : --- :
anstatt Lein=
                                Acter gur
  faat und
                                   Saat von
  Leinwand
            3 = 13 = --=
                                   2 Scheffel
                                   Safer . 8 = 24 = - =
Schlafstelle,
  Latus = 16 Rthl. 13 Ggr. — Pf.
                                   Latus = 16 Rthl. 4 Ggr. - Bf.
```

| Transport<br>Beleuch= | 168      | Rthl | . 13         | Sgr. | $-\mathfrak{Pf}$ .                            | Transport 16 Rthl. 4 Sgr. — Pf.<br>Alder zu 8 |
|-----------------------|----------|------|--------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| tung 20.              | 3        | =    | _            | =    | - :                                           | Megen                                         |
| Befostigung:          | _        |      |              |      |                                               | Gerste . 2 = 26 = -=                          |
| 4 Megen               |          |      |              |      |                                               | besgl. zu 4                                   |
| Weißen                |          | =    | 15           | =    | _ =                                           | Megen                                         |
| 4 Scheffel            |          |      |              |      |                                               | Lein . 1 = 10 = — =                           |
| 14 Megen              |          |      |              |      |                                               | 16 Ellen                                      |
| Roggen                | 5        | =    | 20           | =    | $7\frac{1}{2} =$                              | Leinwand 1 = 18 = — =                         |
| 8 Scheffel            |          |      |              |      | 2                                             | Schlafstellezc. 3 = - = - =                   |
| 14 Mpn.               |          |      |              |      |                                               | Betöstigung                                   |
| Gerste .              | 8        | =    | 8            | =    | 6 =                                           | pro Tag                                       |
| 4 Scheffel            |          |      |              |      |                                               | $2\frac{1}{2}$ Egr. $30 = 12 = 6 =$           |
| 4 Megen               |          |      |              |      |                                               | = 55 Rthl. 10 Sgr. 6 Pf.                      |
| Hafer .               | 2        | =    | 16           | =    | 6 =                                           | 20. 141                                       |
| 4 Scheffel            |          |      |              |      |                                               |                                               |
| Kartoffeln            |          | =    | 28           | =    | ;                                             |                                               |
| 3 Megen               |          |      |              |      |                                               |                                               |
| Salz .                |          | =    | 23           | =    | _ ,                                           |                                               |
| 317 Quart             |          |      |              |      |                                               |                                               |
| Miles .               | <b>2</b> | =    | 22           | =    | 10 =                                          |                                               |
| 15 Quart              |          |      |              |      |                                               |                                               |
| Butter .              | 5        | =    |              | =    | ;                                             |                                               |
| Bier,                 |          |      |              |      |                                               |                                               |
| Brannt=               |          |      |              |      |                                               |                                               |
| wein 2c.              | _        | =    | 10           | =    | 6 =                                           |                                               |
| _                     | 46       | Rthl | . 6 <b>ල</b> | gr.  | $11\frac{1}{2}$ \$\overline{1}\overline{1}\$. |                                               |
|                       |          |      |              |      | eine 2                                        | Magb:                                         |
| Lohn incl.            |          |      |              |      |                                               | Lohn incl. Mieth=                             |
| Miethgeld             | 3 8      | Rthl | .24          | Sgr  | $-\mathfrak{Pf}$ .                            | geld 6 Rthl.—Sgr.                             |
| für Leinfaat          |          |      |              |      |                                               | Jahrmarktögeldec. 1 = 10 =                    |
| und Lein=             |          |      |              |      |                                               | 24 Ellen Lein=                                |
| wand.                 | 3        | =    | 13           | =    | :                                             | wand $\{ 2 = 12 =$                            |
| für Lager=            |          |      |              |      |                                               | Acker zu 4 Meten                              |
| stätte 2c.            | 3        | =    |              | =    | - =                                           | Leinfaat 1 = 10 =                             |
| Beföstigung           | 25       | =    | 21           | =    | 11 =                                          | Lagerstätte 2c 3 = — =                        |
| Bier 2c               |          | -    | 3            | =    | :                                             | Beföstigung 2 Sgr.                            |
| =                     | 36       | Rth  | 1. 1         | Sg1  | r. 11Pf.                                      | pro Tag 24 = 10 =                             |
|                       |          |      |              |      |                                               | = 38 Rthl. 12 Sgr.                            |

Ein Dienst junge von 14—16 Jahren fommt auf resp. 34 Rthl. 6 Sgr. 5 Pf. und 32 Rthl. 26½ Sgr., eine Jungmagd auf resp. 33 Rthl. 6 Sgr. 5 Pf. und 26 Rthl. zu stehen.

#### Résumé.

- a) Welche Natural=Emolumente beziehen diese Leute an Wohnung, Garten, Ackerland, Weide, Wiesen oder Seu, Feuerung u. dergl. mehr?
  - aa) Wohnung überall.
  - bb) Garten= und Acerland.

Namslau: etwas Aderland.

Wartenberg: etwas Gartenland.

Deld: Dienfigefinde: 1 Morgen Karroffelader, auch Deputatbeete.

Reumarkt: Deputat= (Kartoffel=) Beete.

Herrnprotich: 1 Morgen Kartoffelland.

Nimptich: Uder zu Kartoffeln und Lein und ein Beet zu Grünzeug.

Sabelichwerdt: Bauerknecht: Uder jur Caat von 2 Scheffel Safer, 8 Megen Gerfte und 4 Megen Lein.

cc) Beide, Biefen oder Ben.

Namslau: Weide und Graferei auf Feldgraben und Rainen.

dd) Feuerung und Erleuchtung. Feuerung in der Regel.

ee) Getreide.

Namslau: Ein Deputat von Roggen und Gerfte.

Reumarft: Brodtgetreite.

Der Dienstmann dieser Gegenden hat überall Wohnung, nicht immer Land, in noch wenigeren Fällen Weide und Rauhfutter Behufs Ernährung einer Ruh. Feuerung wird ihm wohl in der Regel, Getreide nur in einzelnen Districten gewährt.

b) Werden diese Emolumente ihnen zu Gelde gerechnet und wird der Betrag an ihrem Tagelohn-Verdienst abgezogen, oder sind sie dafür zu gewissen unentgeldlich zu leistenden Diensten und zu welchen verpflichtet?

Sie bezahlen entweder einen niedrigen Miethzins oder die Höhe des Tagelohns ift mit Rücksicht auf den Werth der Emolumente festgestellt. c) Welchen Tagelohn erhalten sie in dem einen oder anderen Falle?

|              |   |   | Mann.    | Frau.                | Rind.            |  |  |  |
|--------------|---|---|----------|----------------------|------------------|--|--|--|
| Namslau      |   |   | 2—6 Sgr. | . 1½—4 €gr.          |                  |  |  |  |
| Wartenberg . |   |   | 3 4 =    | . — — ;              |                  |  |  |  |
| Neumarft .   | ٠ |   | :        | $2\frac{1}{2}-3 = 3$ | 2—2½ Sgr.        |  |  |  |
| Herrnprotsch |   |   | 5-7-8 =  | . 3 = .              | . — :            |  |  |  |
|              |   |   |          | $2-2\frac{1}{2} =$   |                  |  |  |  |
| Striegau     |   | ٠ | 5-6 =    | . 3 - 4 = .          | . — <del>*</del> |  |  |  |

Der Tagelohn des Mannes steigt und fällt nach Maaß=gabe der Emolumente, die er empfängt, und der Arbeitszeit, auf resp. 8 und 2 Sgr.; der gewöhnlichere Tagelohn ist 3 und 5 Sgr. Die Frau verdient 1½ bis 4 Sgr., Kinder 2 bis  $2\frac{1}{2}$  Sgr.

d) Sind auch die Frauen und sonstigen arbeitsfähigen Familienglieder verpflichtet, für die Herrschaft zu arbeiten und zu welchem Tagelohn?

Der erfte Theil dieser Frage dürfte bejahend zu beantworten sein; hinsichtlich des zweiten Theils vergl. sub. c.

e) Ift die Herrschaft verbunden, ihnen und ihren Frauen täglich Urbeit zu geben, oder ift dies nicht der Fall?

Eine dergleichen contractliche Verpflichtung findet wohl nirgend statt, indessen finden die Familienglieder wohl in der Regel bei der Herrschaft täglich Arbeit.

- f) Haben die Dienstleute auch den Erdrusch zu besorsgen? Welchen Drescherlohn empfangen sie in diesem Falle? Wie viel von jeder der Hauptgetreidearten pflegt der Mann täglich außzudreschen? Wie hoch etwa beläuft sich der Verstienst auß dem Erdrusch für einen Arbeiter im Jahre?
  - aa) Sie besorgen meift ben Erdrusch, jedoch wie hierdurch angebeutet — nicht überall und nicht immer ausschließlich.

bb) Drescherlohn: 15ten—16ten, auch 17ten, 18ten, 19ten Scheffel. Beim Dreschen für Geldlohn wird der Scheffel Binterung mit 2 bis 2½ Sgr., Gerste mit 1 Sgr. 3 Pf., Hafer mit 1 Sgr., Sommersgetreide überhaupt auch mit 2½ Sgr. pro Scheffel bezahlt.

ce) Täglicher Ausdrusch:

1½ bis 2½ Scheffel Winter= 4-6 Scheffel Sommerhalmgetreibe.

g) Sind die Dienstleute in irgend einer anderen Beise auf einen Antheil an dem Ertrage gesetz?

Nur an den wenigen Orten, wo noch fogenannte Drefche gartner eriftiren.

h) Halten die Dienstleute fich in der Regel eine Ruh, eine Ziege, ein Schwein und Federvieh?

Gemeinhin nur Schweine, feltener ichon Federvieh.

i) Saben fie noch irgend einen Nebenverdienft, 3. B. durch Berfauf von Leinwand oder Butter, oder Gänsen, Giern, jungen Gühnern und dergl. mehr?

In manchen Gegenden durch Spinnen, und wo fie Federvieh halten, aus diesem, namentlich durch den Verkauf von Eiern.

Ordentliche und fleißige Arbeiter dieser Kategorie wersten meist ihre nothwendigen Bedürfnisse befriedigen fonenen. Uebrigens geht aus dem Ganzen hervor, daß die Stellung dieser Leute bei weitem nicht so gut ist, wie in andern Provinzen der östlichen Monarchie, namentlich in Preußen und in Pommern.

# Oppeln.

In Oberschlessen\*), rechts an der Oder, eristiren im Allgemeinen Arbeiter der hier in Rede stehenden Classe nicht und werden sich erst nach der Ablösung aller robotpflichtigen Handlienste herausstellen.

- 1. Oppeln. Sbigto. Bier beziehen dergleichen Leute:
- a) freie Wohnung, Aderland zum Anbau des nöthigen Bedarfs an Kartoffeln, Weide, Gräferei, Rauhfuter und Streumaterial für eine Kuh.

   Brennmaterial wird felten gewährt.
- b) Diese Vortheile werden von der Herrschaft meift nicht in Unrechnung gebracht; dagegen haben die Dienstleme die Verpflichtung, gegen einen feststehenden Tagelohn jeder Zeit in Arbeit zu gehen.
- cd) In der Regel übernimmt nur der Mann diese Verbindlichkeit, und erhält durchschnittlich im Sommer 5 Sgr. und im Winter 4 Sgr. Tagelohn, seine nicht verpstichtete Frau oder ein Kind bekommt durchschnittlich im Sommer 3 und im Winter 2½ Sgr. Tagelohn und biestet sich:

<sup>\*)</sup> b. h. in bem sub. I. specieller bezeichneten Theile.

- e) Letteren so wie Ersterem ununterbrochen Gelegenheit zur Arbeit, obwohl die Herrschaft sich hierzu nicht verbindlich macht.
- f) Bom Erdrusch erhalten dieselben nach Umständen den 12ten, 13ten, 14ten, 15ten, 16ten-17ten Theil, wodurch sie den fur den Sommer feststehenden Tagelohn bei geringer Anstrengung verdienen können.

Wenn nun bei dieser Classe Arbeiter angenommen wird, daß 200 Tage im Jahre sind, in denen dieselben Arbeit haben, und Mann und Frau täglich 8 Sgr. verdienen: so hat eine solche Familie eine jährliche Einnahme von  $53\frac{1}{4}$  Athl.

| ennayme ven oo3 ong.                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|
| Da bei diesen Leuten:                                                |
| die Wohnungsmiethe mit 6 Rthl.                                       |
| der Kartoffel-Bedarf mit 20 =                                        |
| die Futtermittel für 1 Kuh mit 6 =                                   |
| die Abgaben an Kirche und Schule mit 1 =                             |
| zusammen = . 33 Rthl.                                                |
| von den berechneten Bedürfniffen einer Arbeiter-Familie von 141 =    |
| in Abzug kommen, so wurde der Bedarf einer folchen Fami-             |
| lie nur auf                                                          |
| anzuschlagen sein und würden sonach noch 542 Rthl. derselben fehlen, |
| um auskömmlich leben zu können.                                      |
| Dis Control of the Samuel it is the Basinfaith and Octor             |

Diese Lente befriedigen aber dennoch ihre Bedürfnisse auf Kosten der Herrschaft, die entweder direct bestohlen wird, oder sich angewiesen sieht, ihnen Vorschüsse zu geben, auf deren Zurückgewährung unter solchen Umständen nicht zu rechnen ist.

Jaschfowit bei Prostau. Diese Classe ift fast in allen Rnancen die glücklichste unter dem Arbeiterstande, sobald sie es felbst nur will; denn ein guter Bogt oder Schaffner, Scheuerwächter, Hirte u. f. w. — alle weiblichen Dienstboten werden sehr gesucht und für allen und jeden ist der Dienstgeber und Brodherr schon im eigenen Interesse verpflichtet, gesunde und hinlängliche Nahrung, Wohnung 2c. zu gewähren, weil davon ja eben die erwarteten Leistungen abhängen.

a) Die Voigte, Schaffner und Schäfer so wie alles verheira thete Dienstgesinde hat, nächst freier Wohnung, ein ausreichendes Deputat, je nach Verschiedenheit des Dienstes bestehend in 15, 20, 25, 30, 40 bis 60 Scheffeln Getreide,  $\frac{1}{4} - \frac{1}{2} - 1$  Morgen fertigem Kartoffelland, auch wohl einem Kraut= oder Leinbeet; Schäfer, Voigte können sich 1 auch 2 Kühe, 1-4 Stück Schwarzvieh halten; ferner erhalten diese Leute 4-8 Mehen Salz und die benöthigte Feuerung.

- b.c) Diese Emolumente werden ihnen in ber Regel nicht weiter zu Gelde berechnet, sondern fie erhalten außerdem noch einen festen Jahrestohn und find dafür zu Diensten in allen Wirthschaftsbranchen taglich und das ganze Jahr verpflichtet.
- d) Frauen und sonstige arbeitöfähige Familienglieder des verheira= theten Gesindes sinden in der Regel beim Dienstherrn in den Sommer= monden und auch wohl im Winter beim Erdrusch Beschäftigung; indes= sen ift, wegen der großen Fruchtbarkeit dieses Theils der ländlichen Be= völkerung, nicht viel auf denselben zu rechnen.
- e) Gine Berpflichtung, ihm täglich Arbeit zu geben, übernimmt ans bererfeits die herrschaft in ber Regel auch nicht.
- f) Die Natural-Bebe beim Erdrusch besteht in ter Regel pro Mann täglich in: 1—1½ Megen Weißen, 1½—2 Megen Roggen, 2—3 Mespen Gerste, 3—4 Megen Bafer; bei Weibsleuten ½—½ weniger.

Bei den Normal = Preisen von 2 Rthl. für ben Weißen, 1½ Rthl. für den Roggen, 1½ Rthl. für die Gerste, 22½ Egr. für den Hafer, würde der Drescherlohn pro Mann täglich in 4, 5 — 6 Egr. bestehen.

- g.i) Sind verneinend ju beantworten.
- 2. Rybnick. Die Erfahrung lehrte, daß Arbeiter in diesem Berhältniffe bestehen können; an Berdienst fehlt ce dem ordent= lichen Manne durchaus nicht, denn er wird gesucht und festgehalten. In= besteht nicht to der hiesigen Bevolkerung aus dieser Classe.
- a) Solcher Dienstmann erhalt freie Wohnung nebst Stallung und Scheuer, dabei 10 20 Morgen Diverses Land, Weite für 2 3 Stück Bieh, Raff- und Leseholz nebst Waldstreu, mitunter bis zu 3 Scheffeln Deputatgetreide.
- f) Wo der Erdrusch in der currenten Robot geschieht, findet er gegen die 17te Mehe statt, sonst wird die 13te Mehe gegeben, an vielen Orten zahlt man 10—12 Egr. pro Schock Scheuer-Gebund, und 3 Perssonen können ohne Unstrengung 1\frac{1}{4} Schock dreschen, mithin täglich 15 Sgr. verdienen.
- h) In der Regel halten sie 2 Kühe und 1 Kalb, mitunter 2 Schweine, Federvieh, theils jum eigenen Haushalt, theils jum Berkauf.
- b) Fur alles Dbige arbeiten fie current die Woche 3-6 Tage mit einer Person.
- 3. Leuftadt. Rosnochau. a) Jebe Familie hat freie Wohnung (3 Rthl.), ½ Morgen Land am Hause (3 Rthl.), außerdem ½ Morgen

Kartoffelland gegen Ableistung von Erndtearbeit (4 Rthl.), Feuerung (4 Rthl.).

zusammen = 55 Rthl. — Sgr.

f) Beim Erdrusch erhalten sie die 15te Mehe als Lohn. Gine Person brischt täglich 30 Gebund, ein Schoef Winterung giebt 4 Scheffel, eine desgleichen Sommerung 5 — 6 Scheffel.

Die sehlenden Naturalien werden den Familien von der Herrschaft zu mäßigen Preisen gegeben, das Salz wird tonnenweise angeschafft. Zum Getränke bei den Feldarbeiten wird oft und gern Bier gegeben. Arzt und Apotheke haben sie frei.

Jede ordentliche Familie hat nicht nur ihr hinlänglich gesichertes Auskommen, sondern kann noch alle Jahre ei= nige Gelder ersparen.

4. Ratibor. In den großen und volfreichen Ortschaften, wo kein Mangel an Handarbeit ist und die sogenannte Herrschaft keine unvershältnismäßig großen Ackerslächen besigt, sind in der Negel alle gezwungenen Dienstverhältnisse aufgehoben und werden die Arbeiter nach freier Uebereinfunst bezahlt.

An Orten, wo Mangel an Arbeitern ist und die frühren Dienste verhältnisse aufgelöst sind, haben die größeren Grundbesitzer Dienstetas blissements errichten muffen, in welche sie Arbeiter-Familien in contracte lichen Verhältnissen auf ein oder mehrere Jahre aufnehmen, unter b) der Verpslichtung, täglich für bestimmten Lohn mit 1 und 2 Personen in Arbeit zu kommen.

a) Die Emolumente bestehen in der Regel in Wohnung, dem Genusse eines Ackerstückes zu hackfrüchten von eirea ½ bis 1 Morgen nach Qualität und Ertragsfähigseit des Bodens und nothdürftigem Feuerungs= material.

- c) Der Tagelohn beträgt  $2\frac{1}{2}-3$  Sgr. Statt beffen wird auch firirster Lohn und Deputatforn gegeben, so daß dann diese Arbeiter ganz in die Kategorie des Gesindes zurücksallen.
  - f) Die Drescherquote ift ber 13-15te Scheffel.
- Die Eriftenz dieser Arbeiter ift nothdürftig gesichert, so lange fie arbeitsfähig find, jedoch in der Art, daß nur Wenige für Unglücksfälle und fürs Alter Etwas zu erübrigen im Stande sind. Erene und gute Arbeiter werden aber selten oder nie entlassen und im Alter in der Regel unterftüßt und beibehalten.

# Résumé.

a) Welche Natural=Emolumente beziehen diese Leute an Wohnung, Garten, Acerland, Weide, Wiesen oder Heu, Feuerung und dergleichen mehr?

Durchgehends Wohnung, Ader zum Anbau der nöthigen Kartoffeln (bis 1 Morgen), stellenweise auch Kuhweide und Futter, Fenerungsmaterial nicht überall.

- b) Werden diese Emolumente ihnen zu Gelde gerechenet und wird der Betrag von ihrem Tagelohn-Berdienste abgezogen, oder sind sie dafür zu gewissen unentgeldlich zu leistenden Diensten und zu welchen verpflichtet?
- b.c.d) Sie haben bagegen in der Regel die Verpflichtung für einen bestimmten Tagelohn in Arbeit zu kommen. Diesfer Lohn variirt bei den Männern von  $2\frac{1}{2}$ , 3-5 und 6 Sgr., bei den Frauen  $2\frac{1}{2}$  und 3 Sgr.
- e) Ift die Herrschaft verbunden, ihnen und ihren Frauen täglich Arbeit zu geben, oder ist dies nicht der Fall?

Eine dergleichen Berbindlichfeit übernimmt die Herrs schaft nicht, aber sie läßt es wohl nur in den selteneren Fällen an Arbeit mangeln.

f) Haben die Dienstleute auch den Erdrusch zu besorgen? welchen Drescherlohn empfangen sie in diesem Falle? Wie viel von jeder der Hauptgetreidearten pflegt der Mann täglich auszudreschen? Wie hoch etwa beläuft sich der Verdienst aus dem Erdrusch für einen Arbeiter im Jahre?

Die Drefcherquote andert vom 13-17ten Scheffel ab.

Die übrigen Fragen laffen fich burchfcnittlich nicht beantworten.

Im Allgemeinen gilt von der Lage diefer Leute das oben bei Breslau Gefagte.

# Liegnit.

1. Bunzlau. Obgleich in der Allgemeinheit die Dienste abgelöst sind, so hat das gegenseitige Bedürfniß wieder contractliche Berhältnisse entstehen lassen. Biele Dominien haben nach der Größe ihrer Feldmark mit Arbeiter = Familien Berträge geschlossen, die alljährlich erneuert wers den sollen, in der Regel aber stillschweigend prolongirt werden. Die Mannichfaltigkeit dieser Contracte ist so groß, daß es fast unmöglich ist, sie in einen gemeinsamen Rahmen zu fassen.

a) Meist erhalten diese Leute, außer Wohnung, 1 oder 2 Kartoffelsbeete, 1—2 Leinbeete, 1 Achtel Bier; an den hohen Festtagen 4 Weißen, und verschiedene kleine Unterstüßungen bei Krankheitsfällen oder Unglück.

b) Mehrstens verpflichtet sich der Mann, täglich das zu arbeiten, was eben in der Wirthschaft vorliegt, die Frau, in der Getreide= und Kartoffelerndte zu erscheinen und auch sonst, wenn ihre Zeit es erlaubt.

c. d) Der Tagelohn ift für gewöhnlich 5 Sgr. für ben Mann und 4 Sgr. für die Frau.

e) Die Herrschaft verpflichtet sich, den Mann täglich zu beschäftigen.

f) Das Dreschen geschieht um den 14ten Scheffel.

g) Andere Ertragsantheile finden nicht ftatt.

Beim Hauen erhalt ber Mann 3 Sgr. vom Scheffel Wintersaat, 4 Sgr. vom Scheffel Erbsen. Das Abraffen und Binden wird pro Schod mit 1 Sgr. 6 Pf. bezahlt.

2. Schonau. Arbeiter der fraglichen Kategorie giebt es hier

gar nicht.

3. Bolfenhain. Ein in Lohn und Kost stehender Arbeiter ershält etwa a) 20 Rthl. Lohn, 15 Scheffel Getreide, 12 dergl. Kartoffeln und einige andere Emolumente.

b. c) Der Tagelohn für Arbeiter einschlagender Kategorie steigt von

4-7 Sgr., der Weiber von 2-4 Sgr. täglich.

f) Das Dreschen des Getreides erfolgt gegen Lohn ober den 16—20sten Scheffel Hebe.

e) Die in Lohn, Roft und Deputat ftehenden Arbeiter find na-

turlich ftets beschäftigt; ben für ten Tagelohn arbeitenden wird, wenn sie tren und fleißig find, von dem Gutsherrn auch im Winter nach Mög= lichfeit Arbeit gegeben.

- g) Bei der Erndtearbeit wird, außer Tagelohn, auch noch Getreide verabreicht. Zu Accordarbeit findet fich mehr und mehr Gelegenheit.
- h) Dem Gefinde und den in Lohn und Deputat fiehenden Arbeistern ift in der Regel nicht gestattet Bieh zu halten.
- 4. Liegnin. a) Diese Classe Arbeiter wohnt in der Regel in herrsschaftlichen Familienhäusern. Jede Familie erhält \(\frac{1}{2}\) oder ganzen Morsgen Ackerland zur unentgeldlichen Benutzung und hat außerdem noch ans dere Vortheile, als: Feuerung, Teputar u. s. w.
- b) Diese Emolumente, welche in den verschiedenen Gegenden sich übrigens nicht gleich bleiben, werden entweder, den Arbeitern dergestalt angerechnet, daß sie ein geringeres firirtes Tagelohn erhalten oder daß sie solche (die Emolumente) zu mäßigen Preisen baar bezahlen und voleles Tagelohn erhalten.
- c.d) Der gewöhnliche Tagelohn beträgt in den 6 Sommermonden, mit Ausnahme der Erndte, in der Regel pro Mann 5 6 Sgr., für die Frau 3 4 Sgr., vorausgesest, daß keine Emolumente dabei in Ansrechnung kommen.
- e) Allen Arbeitern dieser Kategorie ift das gange Jahr Arbeit ga= rantirt und haben fie daher:
- f) auch den Erdrusch zu besorgen. Derselbe wird theils durch Tantieme, z. B. den 15-18ten Schessel vergütet, oder pro Schessel bezahlt, in der Regel für den Schessel Winterung 2-3 Sgr., für die Sommerung  $1-1\frac{1}{2}$  Sgr. Selten oder nie wird im Tagelohn gedroschen. Vier tüchtige Arbeiter dreschen im Durchschnitt der Herbst- und Wintermonate täglich 4 Schoof Winterung oder 5 Schoof Sommerung; die Weiber ein Drittheil weniger. Sie verdienen dabei täglich 6-9 Sgr.; die Weiber 4-6 Sgr.
- g) In anderer Beise find die Arbeiter auf einen Antheil vom Erstrage nicht gestellt.
- h) In der Regel durfen sie sich ein Schwein maften und einiges Federvieh halten.
- i) 2118 Nebenverdienst spinnen fie, laffen bie Kinder Dunger fammeln und in der Erndte Hehren lefen.

Auf dem Gute Hochfirch bei Liegnit ift der jahrliche Verdienft eis ner folden Arbeiter-Familie:

| Erdrusch            |       |       |      |      |        |     |      |     | 31 8 | Rthl. | $22\frac{1}{2}$ | Sgr. |
|---------------------|-------|-------|------|------|--------|-----|------|-----|------|-------|-----------------|------|
| gewöhnliches Tagelo |       |       |      |      |        |     |      |     |      |       |                 |      |
| Erndte für Mann 1   | ind W | eib ( | im Q | lcco | rd dei | ı W | dorg | zen |      |       |                 |      |
| 9 Sgr.)             |       |       |      | ٠    |        |     |      |     | 16   | =     |                 | =    |
| Weiber=Arbeitslohn  |       |       |      |      |        |     |      |     |      |       |                 |      |
| ,                   |       |       |      |      | aufan  |     |      |     |      |       |                 |      |

Wird nun hinzugerechnet, daß ein Arbeiter im dortigen Familienshause zur Armenpslege oder Unterhaltung eines arbeitsunfähigen alten Mitgliedes seiner Familie nicht gelangen kann, daß dessen Weib  $\frac{1}{3}$  des Sahres andern Arbeitsverdienst hat, derselbe ferner eine niedrige Miethe (5—6 Athl.) bezahlt, die ersorderlichen Ackerbeete zum Andau von Karztoffeln zu einem niedrigen Pachtzins, und nächst Fuhren so manche ansbere Begünstigung in Krankheitsz und Unglücksfällen von Seiten der Herschaft erhält: so wird seine Gesammt stellung eine bessere und sicherere genannt werden können, als die eines Tagezlöhners, der ebenfalls ohne alles Eigenthum zu haus einwohnt.

- 5. Jauer. Arbeiter in Rede ftehender Kategorie giebt es hier nicht.
- 6. Gorlin. Desgl., wenn von dem eigentlichen Gefinde abgefes hen wird.

Aus Obigem erhellt, daß diese Arbeiterclasse in dem hiesigen Regierungsbezirke im Ganzen weniger vorkommt, daß ihre Berhältnisse sich aber im Wesentlichen von den jenigen der Dienstleute im Breslauer= und Oppeler Kreise nicht unterscheiden.

2. Personen, die zwar ein kleines Grundeigenthum besitzen, Haus, Garten, etwas Ackerland u. f. w., von dem Ertrage allein aber sich nicht ernähren können und des halb noch Arbeit für Geld suchen müssen, also:

# Häusler und Colonisten.

### Breslau.

1. 17amslan. Leute dieser Kategorie arbeiten je nach Ausdehnung ihrer Besitzungen theils periodenweise, wenn die Arbeit mit Bestellung ihrer eigenen Flächen nicht in Collision kommt, vorzugsweise zu der Zeit,

wenn eine große Concurrenz der Arbeitgeber vorhanden und der Tagelohn gesteigert ist, mahrend der Erndte, namentlich der der Kartoffeln, theils aber auch permanent.

- 2. Wartenberg. Wo Waldungen vorhanden, machen Leute fraglicher Art größtentheils die Forstarbeiten, wobei sie auf ein höheres Tagelohn als die andern ländlichen Arbeiter fommen. Im Uebrigen beschäftigen sie sich mit Bauarbeiten, Korbstechten u. dergl. m., und finden badurch ihr gutes Aussommen.
- 3. Dels. Es läßt sich annehmen, daß Familien auf folchem Grundseigenthume 2 bis 3 Morgen Landes nur höchstens die Hälfte ihres Gesammtbedürfnisses beschaffen können, also die andere Hälfte noch durch Tagearbeit oder andere Erwerbszweige zu besorgen haben. Stellensbesitzer, welche diese Nothwendigkeit einsehen, suchen das gelöste Verhältniß mit ihren früheren Dienstherrschaften bestens zu conferviren, nämlich sich ihnen als Arbeiter verfügdar zu stellen.
- 4. Wolau. Diese Classe besteht auch hier in den früheren Dienstegärtnern, welche sich auch genöthigt sehen, auf den Dominien zu arbeisten. c.d.) Der gewöhnliche Tagelohn ist 4 Sgr. pro Mann und 3 Sgr. pro Weib. Bei Verdungarbeit bringen sie est auf 6—8 Sgr. Im Winster dreschen sie das Getreide um den 16ten Scheffel. e) Die Weiber suchen durch Spinnen mahrend des Winters etwas zu verdienen.
- 5. Weumarkt. Stusa. Diese Hänsler mussen in der Regel ein Handwerf erlernt haben, welches ihr Haupterwerb ist, jedoch gehen so- wohl der Mann als die Frau, wenn sie von den Arbeitgebern aufgesors dert werden, in Arbeit, aber auf unbestimmte Zeit. Ihr Grundbesit besteht in 1—4 Morgen. In der Regel halten sie eine Kuh, außerdem ein Paar Schweine zum Fettmachen. Diesenigen, welche blos gemiethesten Acker und noch Dünger übrig haben, sahren denselben auf anderer Wirthe Feld und bauen entweder Korn und Kartosseln darauf, besitzen aber keine Kuh, blos Schweine und Gänse.

Jedenfalls haben diefe Leute eine weit unsicherere Stellung als die Heuerlinge.

- 6. Wimptsch. Die Arbeiter dieser Classe fallen bis auf die wenigen, von selbst in die Angen fallenden kleinen Unterschiede, gang mit
  der Abtheilung 3. Jusammen.
- 7. Reichenbach. Derartige fleinere Besitzer eristiren hier ziemlich zahlreich und haben dieselben durch ihr Besitzthum in Berbindung mit fremder Tagarbeit oder mit Weberei, besonders vor Eintritt einer fast gänzlichen Stockung der Baumwol-

len= Fabrication hiefiger Gegend, ihr befriedigendes Aus-

fommen gehabt.

8. Striegau. Auch in dem hiefigen Kreise befinden sich Personen, welche zwar ein fleines Grundeigenthum besitzen, was jedoch nicht solchen Ertrag gewährt, daß sie sich davon ernähren könnten, weshalb sie gesnöthigt find, noch Arbeit für Geld suchen zu mussen.

Dieselben sind häusig in einem übleren Berhältnisse als die zur Miethe wohnenden Arbeiter, namentlich wenn das Besithum so groß ist, daß sie einen größeren Theil der Zeit zu dessen ordentlichen Bestellung verwenden müssen, indem es ihnen dann schwer werden wird, ihre noch übrigen Arbeitsfräfte mit Sicherheit zu verwerthen.

Um sich fortlaufender fremder Arbeit zu vergewissern, sieht man sie nicht selten den eigenen Acker nur nothdürftig cultiviren und dadurch wieder in anderer Weise ihre Einnahmen geschmälert. Rur wenn sie, bei dem Besitz eines nur kleinen Gartens und wenigen Feldes, noch ein

Gewerbe betreiben, fonnen fie recht gut bestehen.

9. Sabelschwerdt. Die Verhältnisse ber hier in Betracht kommenden Arbeiter — der Gärtner mit \(\frac{1}{4} - 4\) Morgen Land — stimmen im Wesentlichen mit denen der Heuerlinge überein.

### Oppeln.

1. Oppeln. Sbisto bei Oppeln. Sehr viele Hausler- und Colonistenstellen sind durch verschiedenartige Verpflichtungen belastet. Der Boden ist dabei größtentheils von schlechter Beschaffenheit und unculti- virt, so daß von demselben der Bedarf für eine Familie nicht erbauet, und oft die verwendete Arbeit nur schlecht gelohnt wird. Diese Leute sind daher angewiesen, Arbeit zu suchen um das Fehlende zur Erhaltung der Familie zu verdienen, so wie um Steuern, Insen und andere Lasten leisten zu können. Fehlt ihnen — wie dies leider sehr häusig der Fall — Gelegenheit zur Arbeit, so sind sie der größten Noth aus- geset, und in diesem Fall schlimmer daran, als Arbeiter ohne Besithum.

Safchtowit bei Prostau. Sier foll im Allgemeinen ber umgekehrte Fall statisuden; sofern es der betreffenden Classe nicht an Betriebsamfeit fehlt und sie einen ordentlichen sparsamen Saushalt führen.

Charnomang. Bon diefer Arbeiterclaffe gilt gang bas über bie

Heuerlinge Gesagte. Gie beschäftigen sich vornehmlich mit ber Holzflößerei und standen sich vor dem Eintritt der Nothjahre gang gut.

2. Weuftadt. Chrzelig. Die Häusler unterscheiden sich hier in Althäusler, welche schon seit 50 Jahren und darüber etablirt find und in Neuhäusler, welche sich erst in den legten 30 Jahren, meist auf erblichem Rusticalgrunde aufgebaut haben.

Die sogenannten Althäusler haben verschiedene Bergünstigungen von dem Dominio erhalten, als: das Recht zu freiem Brennholze, und das Necht zur Weide auf Dominialgrunde incl. Forstgrund; sie sind aber auch zu verschiedenen Gegenleistungen verpflichtet, nämlich zu Jagddiensten, so oft sie gesordert werden; Leistungen von Erndtetagen; zum Schafsscheren und zum Teichssichen.

Die Neuhäuster haben feine Servitut-Berechtigungen, haben aber eben so wenig eine Verpflichtung gegen bas Dominium zu leisten. Sämmt- liche Häuster besitzen außer bem Hause einen Garten, haben einige Morgen erbliches Ackerland, und meist auch fleine Zinöstücke vom Dominio in Pacht, halten sich zwei bis drei und mehr Stücke Rind-, einiges Schwarzvieh und Hühner und Gänse.

Dieses Besüthum ift jedoch nicht hinreichend zur Befriedigung ihrer Lebens-Bedürfnisse und sie muffen das Fehlende durch Handarbeit sich zu verdienen suchen, wozu es aber an Gelegenheit hier nicht fehlt.

- 3. Beuthen. Die hierher gehörenden Arbeiter, die sogenannten Robot=Gärtner, besißen von der Herrschaft gewöhnlich ein eigenes Haus nebst Stall und Scheuer und dabei an Ackerland und Wiesen eine Fläche von 5 bis zu 30 Morgen, nach Verschiedenheit der Ortslage. Außerdem erhalten dieselben an verschiedenen Orten noch die 17te Oreschermeße beim Drusch des herrschaftlichen Getreides, so wie hier und da außerdem noch ein Deputat von 2—4 Schessel Getreide pro Jahr und theilweise auch bei einzelnen Arbeiten z. B. beim Getreidehauen, Grassmähen, Schaasscheren z. wohl noch Beköstigung. Es ist Alles dies sehr verschieden und beruht hauptsächlich auf den von den Gutseigenthümern früher getrossenen Einrichtungen; Gleiches gilt von den auf den Robotzgärtnerstellen lastenden Arbeits-Verpflichtungen.
- 4. Rybnik. Diese Leute sind größtentheils Handwerker, da ihre Stellen nicht den Umfang haben, um die Familie zu beschäftigen und dadurch zu ernähren. Der Ackerbau ist Nebensache. Mit den Gutsherrsschaften stehen sie nur insofern in Verbindung, daß sie denselben einen

firirten Zins gahlen, ferner in der Erndte 10 bis 15 Tage arbeiten, da= für aber auch Raff= und Leseholz, Streu und Hütung erhalten.

- 5. Ratibor. In Die hier in Rede stehende Classe gehören die f. g. Robotgartner, deren Saus und Land des Gutsherrn Eigenthum ift. Diese zerfallen wiederum in 2 Classen, nämlich: 1) in erbliche, aber uneigenthumliche; 2) in folche, welche nur auf Zeit gegen Kundigung Außer diesem Unterschiede find ihre Verhältnisse in der angenommen. Regel gang gleichartig. Jede Familie bewohnt ein f.g. Bauschen, an welchem Stallung und in der Regel ein Schener-Raum angebauet ift. Die Berrichaft muß diese Baulichkeiten auf eigene Roften unterhalten, und erhält jene (Die Kamilie) das nöthige Keuerungs-Material, oder hat das Recht, wo Forsten vorhanden, Raff = und Leseholz zu fammeln. einer folchen Stelle gehört ein Garten von 1 - 1 Morgen und 3 bis 10 Morgen Acker nach Berhältniß der Ertragofahigkeit, und an vielen Orten muß diefer Acter mit herrschaftlichem Bespann bearbeitet, der Dunger aus = und die Erndte eingefahren werden. Gewöhnlich wird noch Butung für eine Ruh gewährt, auch hat der Mann Anweisung auf den winterlichen Erdrusch, gegen den 15ten bis 17ten Scheffel. Dagegen ift letterer in der Regel verpflichtet, mit Ausnahme der Conn- und Festtage, täglich unentgeldlich zu arbeiten. Wo die Verpflichtung mit 2 Personen gur täglichen Arbeit besteht, wird in der Regel noch bas Deputat einer Magd und an manchen Orten auch der Lohn derselben gegeben. -Manche Gartner halten 2 Stud Rindvieh, 1 bis 2 Schweine, Ganse und Sühner, eine Magt, und die Rinder haben Gelegenheit zu Rebenverdienft. Es ift bies die gesichertfte Lage für eine Arbeiter= Familie, da folche bei Rrantheiten und Unglüdsfällen von der herrschaft unterstütt wird, und nur in fehr fel= tenen Fällen und bei eigener Schuld wird eine Bartner-Familie ermittirt.
  - 6. Teiße. Die ehemaligen Nobotgärtner haben in der Regel 10 Scheffel Preuß. Maaß Acker. Sie faen eirea 3 Scheffel Korn und 4 Scheffel Verste und erndten resp.  $4\frac{1}{2}$  Schock à 3 Scheffel Korn und 4 Scheffel Gerste und erndten resp.  $4\frac{1}{2}$  Schock à 3 Scheffel  $= 13\frac{1}{2}$  Scheff. und  $4\frac{1}{2}$  Schock à 5 Scheff.  $= 22\frac{1}{2}$  Scheffel. Auf 1 Morgen Kartoffels seld gewinnen sie eirea 60 Scheffel. Das übrige Land wird mit Klee bestellt. Sie halten 2 Kühe, die aber durch die Ackerarbeit sehr herunsterzusommen pflegen und nur einen schwachen Ertrag geben. Ihre Absgaben betragen zusammen 8 Nthl. jährlich. Daß diese Leute durch ihre Ackerarbeit nicht hinlänglich beschäftigt werden, ist einleuchtend, eben so, daß das erzeugte Getreide gewöhnlich nur zum Consum und zur Aussaat

ausreichend ift. Früher hatten fie durch die Urbarien geregelten Nebenverdienst. Zest stellt sich das Verhältniß anders; es tritt eine an das Dominium zu zahlende Rente von in mittlerm Durchschnitt 6—7 Rthl. hinzu. Unter diesen Umständen fann diese Classe dermalen — besonders, wenn noch Zins für einige 100 Rthl. Schuld zu zahlen ist — nicht bestehen, sofern sie nicht Gelegenheit hat, Land zuzupachten, oder Arbeit beim Dominio zu erlangen. Viele wünschen daher, die ersehnte und erstrebte Freiheit nicht erlangt zu haben. Natürlich hat auch hier neuerer Zeit das Mißrathen der Kartossel und der geringe Verdienst durch's Gespinnst die Unzufriedenheit vermehrt und die Noth vergrößert.

Bis jest haben die Nobotgärtner gewöhnlich die den Dominien zu zahlende Rente abgearbeitet und badurch eine Aufforderung zum Fleiß gehabt; durch Errichtung von Landrenten-Banken wurde auch dies forte fallen — ein gewiß fehr zu beachtender Punkt.

# Liegnit.

- 1. Schonan. Der Hofhäusler Zubsistenz war bislang gesicherter als die Lage der ungebundenen Arbeiter, indem dieselben aus Rücksicht auf ihre Robotpflichtigfeit stets auch zu anderen wirthschaftlichen Arbeiten gebraucht und in diesem Falle wie jene mit vollständigem Tagelohn abgefunden wurden. Bezweiselt muß werden, daß die Grundherren werden im Stande sein, dergleichen Berücksichtigungen, resp. Unterstützungen auch ferner zu gewähren, so lange denselben immer noch die Verpflichtungen vorenthalten oder vielleicht ohne alle Entschädigung abgesprochen werden und Viele dadurch selbst in eine sehr mißliche Lage versetz und genöthigt sind, sich auf sebe mögliche Weise einzuschränfen.
- 2. Liegnin. Diese Classe von Leuten findet sich mehr oder weniger fast in jeder Gemeinde vor, und ihre Anzahl wird noch bedeutend vergrößert, wenn man die abgelösten Gärtner hinzurechnen will, welche nur in seltenen Fällen in herrschaftliche Tagearbeit gehen, daher eigentelich feine Häusler sind. Alle Arbeit gebenden Dominien, die nicht eigene Familien-Häuser besitzen, nehmen die Häuseler, wenn sie tüchtig und fleißig sind, am liebsten in Arbeit. Sie sind am meisten an der Scholle gesesselt, sind zuverläßiger, und hüten sich vor groben Vergehungen, weil sie an ihrem Vermögen gestraft werden können.

3m Sainau : Goldberger Rreife, in einer Gegend, wo wegen

ber noch nicht stattgefundenen Ablösung der Dreschgärtner, der Häusler blos Neben-Arbeit verrichtet und daher nur niedrigen Tagelohn erhält, sind die Berhältniffe eines solchen wie nachstehend:

Das Eigenthum des Mannes besteht aus Wohnung nebst kleinem Blumengarten davor, und  $\frac{1}{4}$  Morgen Feld — ebenfalls Garten genannt — welches, in drei Theile getheilt, alljährlich 10 Sack Kartoffeln, 4 Meßen Weißen und 12 Meßen Roggen, und Klee für die Ziege producirt. Auf dem selbst gewonnenen Dünger (circa 2 Fuder) läßt die Herrsschaft ihm Kartoffeln (10—12 Sack) bauen. Außerdem miethet er jährzlich in der Nachbarschaft 4 Furchen Kartoffelacker, die Furche zu 15 Sgr. und erzeugt hieranf 2 Sack. Durch Aehrenlesen gewinnen Frau und Kinder etwa 20 Meßen Getreide aller Art.

Die Ausgaben einer folchen Familie find: Intereffen von 20 Athl. Sypothefenschuld . . 1 Athl. - Sgr. - Bf. Instandhaltung des Hauses = 9 = -== Beitrag jur Feuer-Versicherungs-Societät . . <del>-</del> - 12 . . 3 = 25 Kener und Beleuchtung . . . . . 37 = 4 17 = 18 = -= Kleidung . . . . . . . . . . . . 26 = -= Albgaben . . . . . . . . . . . . . . . . 2 = 13 Unterhaltung der Arbeitswerkzeuge . . . . Unkoften des Flachsgespinnstes\*) . . 10 = --= 17 = = 87 Rthl. 27 Sgr. 3 Bf.

Da bei vorstehenden Annahmen stets nur die Durchschnittspreise und Erträge angenommen sind: so ift hieraus ersichtlich, daß in gewöhnlichen Jahren eine solche Häuster-Familie im Stande ist, sich die nothwendigsten Bedürfnisse zu verschaffen. Bei hohen Getreidepreisen oder

<sup>\*)</sup> Der gute Spinner liefert zwar mit Leichtigkeit aus dem Pfunde Flachs ein Stück Garn, da aber die Kinder meist zu start spinnen, ein stärkeres Spinnen die Arbeit auch mehr fördert, so muß man hier schon & Pfund Flachs pro Stück annehmen. Der Kloben Flachs (à 8 Pfund) wird gegenwärtig mit 20 Sgr. gekauft, mithin betragen die Unkosten des Flachses mit 26 Kloben à 20 Sgr. = 17 Rthl. 10 Sgr.

dem Fehlschlagen der Kartoffel-Erndten muffen dagegen die Ausgaben auf das Aenkerste beschränkt werden, und dennoch muß die Familie noch oftmals hungern.

3. Gorlin. Gruna. Co lange der Hauster und feine Familie vor Krankheit verschont bleiben, die Erndten ergiebig find und unter dem Bieh fein Unfall entsteht, ist er im Stande seine Bedürfnisse auskömmlich zu befriedigen. Er bewirft dies in folgender Art: Er erwirbt:

durch den Ertrag des Grundftuds:

| 15 Scheffel Korn à 1½ Rthl., 8 Scheffel Gerste à 1  | Rth      | ١.,  | 30   | Sact  |
|-----------------------------------------------------|----------|------|------|-------|
| Kartoffeln à 15 Sgr., Stall = Rugung von 2 K        | ühen     | , હ  | Echw | eine= |
| mästung                                             | 908      | Rthl | .15  | Sgr.  |
| (Araut, Klee, Ruben, Sen und Stroh wird furs Vieh   |          |      |      |       |
| verwendet)                                          |          |      |      |       |
| Durch Lohnarbeit und hänslichen Fleiß:              |          |      |      |       |
| vom April bis September, 24 Wochen Tagelohnarbeit   |          |      |      |       |
| 1 à Rithl. und Rost                                 | 24       | =    | _    | =     |
| Er arbeitet täglich dafür 10 Stunden.               |          |      |      |       |
| Außerdem verdient er in den Heuerndten durch Mähen  | <b>2</b> | =    | 15   | =     |
| Bom October bis Februar, 20 Wochen Drescharbeit,    |          |      |      |       |
| à 24 Syr. die Woche                                 | 16       | =    | _    | =     |
| Dafür arbeitet er 8 Stunden täglich; die übrige Ta- |          |      |      |       |
| geszeit ift er aufs Spinnen angewiesen. Er fpinnt   |          |      |      |       |
| wöchentlich ein Stud, in 20 Wochen 20 Stud à        |          |      |      |       |
| 6 Sgr. = 4 Rthl.; davon die Halfte als Spinn-       |          |      |      |       |
| lohn                                                | $^2$     | =    |      | =     |
| Der Monat Marg ift lediglich dem Spinnen gewidmet   |          |      |      |       |
| und wird in dieser Zeit verdient                    | 1        | =    |      | =     |
| Die Frau arbeitet 12 Wochen à 22 Sgr. 6 Pf. in      |          |      |      |       |
| Tagelohn                                            | 9        | =    |      | =     |
| Berdient durch Spinnen                              | 3        | =    |      | =     |
| Spinnverdienst der Kinder                           | 7        | =    | 6    | =     |

Einnahme = 157 Rthl. 6 Sar.

2 =

Die Ausgabe wurde früher auf 163 Rthl. 8 Sgr. berechnet. Dazu treten noch Zinsen von 200 Rthl. o. Es entsteht also eine Mehraussgabe von 14 Rthl. 2 Sgr., die nur durch Ersparniß an Kost und Kleisdung gedeckt werden kann.

Außerdem legen dieselben in der Erndte Geile, lefen

Rartoffeln 2c. und verdienen hierbei

Solchergestalt erklärt es sich, daß, wenn Jahre eintreten, wie die von

1846 und 1847, wo die Hauptnahrung, die Kartoffel verdirbt, das Korn den Preis von 7—10 Athl. pro Sack erreicht, wo Jedermann sich der Arbeiter, so viel möglich entledigt: bei aller Sparsamkeit, Hunger und Schuldenmachen das einzige Auskunftsmittel dieser Arbeiter-Classe ift.

Troitschendorf. Es ift hier die Lage dieser Leute bedeutend beffer, als die der besitzlosen Arbeiter. Auch unter ihnen finden sich viele Professionisten.

Waldau. Die hiesigen Arbeiter-Familien gehören zum größten Theile dieser Classe an. Dieselben sind nach der Ertragsfähigkeit ihrer Grundstücke in 3 Abtheilungen zu bringen. Die erste Abtheilung hält sich eine Kuh, läßt durch Lohngespaun ihren Acker bearbeiten und erzielt dadurch ihrer Eriskenzmittel. Die zweite Abtheilung kann nur den Sommer über eine Kuh und ein Paar Ziegen halten, bestellt ihren Acker mit dem Spaten, und erwirbt auf diese Weise die Hälfte ihres Lebens-Bedarses. Die dritte Abtheilung kann überhaupt kein Vieh halten und sucht sich mittelst Einstreuens der Abtritte (mit Kiehnnadeln) und Sammelns des Pferdemistes auf den Straßen, den nöthigen Dünger zum Erbau ihres Kartosselbedarss auf eigenem und fremden Lande zu verschaffen.

Diese Leute sind im Allgemeinen zuverlässiger, als die besitzlosen Arbeiter. Sie beschäftigen sich vorzugsweise mit Holzsfällen, Stubbenroden 2c. und finden a) hierdurch in den hiesigen großen Forsten \( \frac{1}{3} \) des Jahres Arbeit. Sine Anzahl der Männer geht den Sommer über auch auf Bleicharbeit. Die Frauen bestellen unterdeß daheim das kleine Ackergrundstück und liegen den häuslichen Beschäftigungen ob.

Solcherweise befindet sich diese Arbeiter-Classe in feiner drückenden Lage, zumal die Kinder noch Etwas durch Spinnen verdienen können.

Aus diesen Schilderungen geht hervor, daß die Lage dieser Leute häufig feine bessere als die der besitslosen Arbeiter ist; nur im Regierungs-Bezirfe Liegnitz gestalten sich ihre Verhältnisse durchweg günstiger. Im Allgemeinen steht sich der Häusler da, wo noch Ueberbleibsel des Dresch= (Robot) Gärtner-Verhältnisses geblieben, besser, überall aber haben die letzteren Rothjahre auf seine Zustände sehr nachtheilig eingewirft.

3. Arbeiter, die weber in einem festen Dienst = Berhaltniffe stehen, noch auch ein eigenes Grundstück besissen, sondern in den Dörfern oder Colonien zur Miethe wohnen und sich ganz durch Arbeit, welche sie suchen mussen, zu ernähren haben, also:

# Ginlieger und Seuerlinge.

#### Breslau.

- 1. Wamslau. Die Lage Diefer Leute ift hier zur Zeit noch feinesweges eine unsichere zu nennen.
- a) Ihre gewöhnlichsten Arbeiten bestehen in: Solzschlagen, Grabens machen, Mahen 2c., Flachobrechen, Kleedreschen u. f. w.
- b) Frauen und Kinder finden ebenfalls Beschäftigung; im Sommer gegen Tagelohn, im Winter durch Flachsbrechen, Spinnen 2c.
- c) Der Tagelohn richtet sich nach der Concurrenz, ist daher schwans fend wie bei den Dienstleuten (Bergl. sub. I.)
  - d) (Vergl. a).
  - e) Gewerblichen Nebenverdienst haben diese Leute nicht.
- f) Die Zahl derselben vermehrt sich sehr schnell und start, zumal sie aus anderen Classen viel Zugang haben.
- 2. Wartenberg. Diese Classe bildet in hiesigem Kreise den flein= ften Theil der Arbeiter.
- a) Dieselbe kann wohl immer durch landwirthschaftliche und Bauarbeiten 2c. sich ihren Verdienst verschaffen, sobald sie diesen nur thätig aufsucht und fleißig ist, was nicht immer der Fall.
  - b) Auch Frauen und Kinder haben Gelegenheit zum Berdienft.
- c) Der Manns = Tagelohn für gewöhnliche Arbeiten ist im Sommer 4—7½ Sgr., durchschnittlich 6 Sgr., im Winter etwas geringer; der Beiberlohn:  $2\frac{1}{2}-3-4$  Sgr.
  - d. e) Wie in Namelau.
- f) Eine Bermehrung Dieser herrenlosen Arbeiter im Berhältniß zu den Dienstleuten wird hier noch nicht bemerkbar.
  - 3. Dels. a) Un Arbeit fehlt es hier diesen Leuten nicht.
- b. c) Der Mann verdient bei dem Getreidemähen durch 5 Wochen täglich 7 Sgr., bei allen anderen Arbeiten in den langen Tagen 5-6 Sgr., in den kurzen Tagen 4-5 Sgr., beim Dreschen 13-16 Scheffel Getreide aller Art. Die Frau hilft in der Erndte, die herangewachse

nen Kinder beim Kartoffelaufnehmen. Der Tagelohn der ersteren variirt nach Maaßgabe der Jahreszeit von 2 und  $2\frac{1}{2}-3$  und 4 Sgr.

- d) Im Verdung werden vornehmlich die Erndte = und Graben Arbeiten gemacht. Der Verdienst des Arbeiters steigt dabei gewöhnlich um  $20~\frac{o}{0}$ .
- e) Gelegenheit zum Nebenverdienst bietet nur einzeln der Productenhandel.
- f) Die Zahl der herrenlosen Arbeiter vermehrt sich im Verhältniß zu den Dienstleuten zunächst an Orten, wo Wohnung und Holz nicht theuer sind und sich Gelegenheit zu Arbeiten in den Forsten darbietet.'

Uebrigens haben die Einlieger-Familien an manchen Orten auch Gelegenheit Acter zum Kartoffelbau zu pachten und durch Treschen gegen Hebe Getreide zu verdienen, wodurch sie sich denn ihren Hauptnahrungs= Bedarf auf billigere Weise verschaffen.

Im Allgemeinen scheint diese Classe weniger mit Rahrungsforgen belastet als Classe 2, deren Mitglieder im Communal-Verbande höhere Abgaben zu zahlen und noch besondere Verpflichtungen zu erfüllen haben, aber auch eher vergessen, bei gelegener Zeit sich Arbeit zu suchen.

Der Gesammt-Verdienst einer Einlieger-Familie wird hier, zu Vielguth auf  $91\frac{1}{2}$  Athl. berechnet; die Einnahme übersteigt also um einige Thaler die Ausgabe. (Vergl. I.)

- 4. Wolau. Die Lage diefer Arbeiter ift weniger gun= ftig als die der Dienstgärtner.
- a) Sie suchen sich meist als Handlanger bei Bauten zu beschäftigen, aber im Winter sehlt oft der Verdienst, wenn nicht Gelegenheit zum Holzschlagen in der Nähe ist.
  - b) Die Frauen helfen auf den Dominien.
- c) Der Tages-Verdienst der Männer ist (im Sommer) 6 Sgr., der der Frauen 3 Sgr. In der Regel stecken sie auf den von ihren Kindern gesammelten Dünger Kartoffeln, so daß sie fast ihren Bedarf haben; Holz kaufen sie nicht viel, da sie bei den Bauten und beim Holzschlagen stets etwas einsammeln. Meist halten sie auch ein Schwein.
- 5. Leumarkt. Herrnprotsch. (a—d). Der durchschnittliche Werdienst dieser Leute wird hier, da sie viel in Accord arbeiten, auf tägslich 6 Sgr. bei dem Mann und 3½ Sgr. bei der Fran berechnet, für ersteren 300, für letztere 200 Arbeitstage angenommen, entsteht eine Ginsnahme von jährlich 92 Rthl. 20 Sgr. Außerdem haben auch die Kinster in der Heus, Kartosselsschutz 20. Gelegenheit zur Arbeit; auch wird

benfelben das Aehrenlesen unentgesolich gestattet. e) Sonstiger Nebenverdienst findet nicht statt, da das Handgespinnst in Linnen, sonst für die Heuerlings-Familien eine gewohnte und einträgliche Nebenbeschäftigung, jest leider nicht mehr lohnend ist, eine andere Beschäftigung aber erst angelernt werden müßte.

Ingramsdorf. a) Die theure Wohnungsmiethe, welche diese Leute zu zahlen haben, der Mangel und die Ungewißheit regelmäßiger Urbeit, die niedrige Löhnung dieser letteren — alle genannten Umstände machen die Lage der Einlieger zu einer höchst unssicheren, zumal das Auswärtsgehen die Männer häusig zum Trunf verseitet.

b) Weib und Kinder finden da, wo Runkelrüben in Ausdehnung gebant werden, Beschäftigung und sind nicht selten auf selbstthätige Ershaltung angewiesen, wenn das Haupt der Familie keine Arbeit hat, oder seinen Arbeitslohn vergendet.

Stusa. a) Arbeiter fraglicher Art finden fast das ganze Jahr durch Arbeit, selbst Frau und Kinder sehlt es daran nicht.

b. c) Der Tagelohn beträgt in ben langen Tagen für den Mann 6 Sgr., für die Fran 4 Sgr., in ben furzen Tagen resp. 4 und 3 Sgr.

d) Accord-Arbeiten sind: das Erndten und Dreschen. Es wird gewöhnlich für den Morgen Winterung (Hauen, Binden und Mandelsehen)
7—8 Sgr. für den Morgen Sommerung (besgl.) 5—6 Sgr. bezahlt
und es kann sich daher ein fleißiges Chepaar zusammen täglich bis 20
Sgr. stehen. Das Dreschen geschieht gegen den 17ten oder 18ten
Scheffel, oder gegen Geldlohn und zwar, nach den gewöhnlichen Sähen,
für 3 Sgr. pro Scheffel Weißen,  $2\frac{1}{2}$  Sgr. pro Scheffel Roggen, 2 Sgr.
pro Scheffel Gerste,  $1\frac{1}{2}$  Sgr. pro Scheffel Hafer.

Alles Dbige gilt aber blos in den Dörfern, wo ein Dominium oder große Rustical-Wirthschaften sind; im Gebirge, wo sich blos Weber finden, und solche Leute, die keine Feldarbeit gelernt, auch nicht die Kräfte dazu haben: bedarf diese Arbeiter-Classe anderer Erwerbszweige.

6. 27imptsch. Diese Arbeiter zerfallen hier in solche 1) die bei Bauerguts-Besitzern, 2) bei Häustern, Freigärtnern und in Dominial-Gebäuden eine Wohnung gemiethet haben. Erstere ershalten diese mit wenigen Ausnahmen, nur unter Nebenbedingungen, die ihre Einnahme vielfältig schmälern, z. B. Verpflichtung zu Wacht-Communal-Diensten, Erndtearbeiten. Da nur der hiesige Bauer in den meisten Fällen während der Erndte fremde Arbeiter benutt und die Do-

minien ihre befonderen festen Arbeiter haben, so sind die Einlieger, sobald die Erndte vorüber ist, brodlos. Finden sie auch nach langem Umhersftreisen außerhalb Arbeit, so kommt von dem Lohne der Familie wenig oder nichts zu Gute und die Abwesenheit von den Seinigen demoralistrt ihn in mehr als einer Art.

Daß bemohngeachtet sich Leute finden, die auf so beschränkende Contracte eingehen, hat seinen Grund darin, daß es einmal an ländlichen Arbeiter-Bohnungen sehlt, und andererseits die Bauern die Arbeiter während der furzen Zeit, in der sie ihrer nothwendig bedürfen, sie sehr gut bezahlen. — Daß übrigens auch Bauergüter dem Arbeiter dauernde Beschäftigung geben können, dafür liesern rühmliche Ausnahmen im Kreise Belege.

- a) Auf den Dominien finden die Heuerlinge größtentheils das ganze Jahr durch regelmäßige Beschäftigung.
  - b) Chen fo die Frauen; die Kinder gewöhnlich mur zur Erndtezeit.
- c) Der gewöhnliche Tagelohn beträgt für den Mann 4 Sgr., für die Frau  $2\frac{1}{2}$  Sgr.; während der Raps- und der Kartoffel-Erndte steigt er für erstere auf 5 Sgr., für die Weiber auf 3-4 Sgr. und tritt während der Kartoffel-Erndte noch 1 Mete Kartoffeln täglich für jede Person (auch die Kinder) hinzu. Zwischen der Raps- und Kartoffel-Erndte liegen fast nur Accordarbeiten und im Winter wird nach den früher angegebenen Sähen gedroschen, wobei die Person 4-7 Sgr. tägelich verdient.
- d) Jene Accordarbeiten spielen auf einigen Gütern die Hauptrolle und verdient ein fleißiger Arbeiter babei 6—10 Sgr., ja in einzelnen Fällen bis 15 Sgr. Selbige bestehen namentlich in Erndte-, Drusch-, Schacht-, Graben-Arbeiten, Ziegelfabrication, Steinebrechen 2c.
- e) Gelegenheit zum Nebenverdienste ist felten. Gewissermaßen ist bas Nehrenlesen hierher zu rechnen, wobei die Person circa 1 Scheffel zusammenbringt, eine Familie von 5 Personen also circa 5 Scheffel.
- f) Da die Bevölkerung im Allgemeinen zunimmt, die Zahl ber Dienstleute aber ziemlich biefelbe bleibt, fo muß der Zuwachs, zu dem auch das frühe Heirathen dieser Classe das Seinige beiträgt, den herrenslosen Arbeitern zufallen.
- 7. Reichenbach. Arbeiter dieser Kategorie sind hier die häufigsten und haben dieselben:
- a) Den größten Theil des Jahres ihren sicheren, erst durch die Brodlosigfeit der hiesigen Weber-Bevölkerung beeinträchtigten Berdienst, in der Feld-, Hof- und Forst-Wirthschaft, so wie bei Bauten gehabt.

- b) Chen jo ihre Frauen und beranmachfenden Kinder.
- c) Die Manner vertienen im Winter 4-6 Egr., im Commer 5-8 Egr.; bie Frauen resp. 21 4 Egr. unt 3-6 Egr.
- d) Erntte-, Gras- und Kleemaben, ebenso Treichen, Schachtarbeiten und Holzhauen, werden in ber Regel verdungen und ift ber Verdienst babei allerdings nach Umftanten sehr schwankent, zwischen 5-12 Egr.
- e) Früher bot die hiefige Baumwollen-Fabrifation vielfache Gelegenheit zu Nebenverdienst, ter jest allerdings um so mehr in Frage steht, als auch die in den letten Jahren versuchsweise in einigen Dtischaften des Kreises eingeführte Strob- und Holzslechterci aus Mangel an nachhaltiger staatlicher Unterstützung wieder ganz unterzugehen broht.
- f) Eine Vermehrung tiefer Classe von lantlichen Arbeitern bat in neuester Zeit, in Folge tes Verfalles ter Weberei in bienger Gegent, allerdings in auffallenter Weise stattgefunden, mabrent früher an tiesem so wie an brauchbarem Gennte ein Ueberfluß nicht zu spuren mar.

Im Allgemeinen sprechen alle bisberigen Erfahrungen bafür, daß die ländlichen Arbeiter biesiger Gegent, obwohl ihnen der großen Mehrzahl nach das Zeugnif ter Sittlichkeit, Mäßigkeit und Nüchternheit nicht so unbedingt ertheilt werden kann, tennoch bei den seitherigen Lohnsähen eine ihren Bedürfnissen und Ansprüschen angemessene auskömmliche Stellung gehabt und selbst das letzte sehr beachtungswerthe Nothsahr in allen den Fällen wohl überstanden haben, wo es ihnen an sorttauernder Arbeit überhaupt nicht sehlte und Seitens der Arbeitgeber eine durch die Theuerung gebotene billige Unterstützung durch eine ertraordmaire Zulage an theils zu mäßisgen Preisen, theils aber auch umsonst überlassenen Naturalien, so wie an baarem Lohn gewährt wurde.

S. Striegau. a) Viele Arbeiter tiefer Classe finden bei Bauten als Hantlanger Beschäftigung, wo sie c) einen Lobn von 6 Egr. täglich zu empfangen pflegen; andere sind in Granitsteinbrüchen beschäftigt, wo sich fleißige und geschickte Arbeiter täglich 15—20 Sgr. und darüber verstienen, so daß sie für die wenigen Wintermonde, wo nicht gearbeitet werden fann, eiwas zurücklegen können. Die Nunkelrübenzucker-Fabrifen beschäftigen übrigens in der genannten Zeit einen Theil solcher Arbeiter.

Fleißige und zuverlässige Generlinge haben bisber noch immer eine ihre Eriftenz sichernde Beschäftigung gestunden und würden sie auch für die Zukunst finden, wenn nicht alle Verkehrsverhältnisse auf eine so außerordentsliche Weise gelähmt worden waren. Nur durch den größern

Grundbesitz ist die Eristenz der arbeitenden Classen auf dem Lande begründet. In dem vergangenen Jahre der Theuerung ist überall da, wo jener besteht, von den Besitzern theils durch einen höheren Lohn, theils auch durch Arbeiten, die nicht unumgänglich nöthig waren und die nur im Interesse der arbeitenden Classen unternommen wurden, der Noth auf mannigsache Weise gesteuert worden, während bei den größeren Rustikals Besitzern die möglichste Arbeits. Beschränfung stattgesunden hat.

- 9. Sabelschwerdt. a) Diese Arbeiter-Classe findet nicht gleichmäßig durch's gange Jahr Beschäftigung, vielmehr ift der größte Theil im Winter unbeschäftigt und zehrt entweder von dem Erwerb des Sommers oder geht betteln, namentlich bie Rinder. Dies liegt vorzüglich baran, daß bas Spinnen über die Sandrader, welches früher die Saupt=Beschäfti= gung biefer Leute in den Wintermonaten abgab, feinen Berdienst mehr abwirft. Dazu kommt, daß in nächster Umgebung wenig Forsten vorhanden, mithin auch in denselben nur wenig Arbeiter gebraucht werden. Die einzige Gelegenheit zum Verdienst im Winter bieten nur die Scheunearbeiten, die Fabrifen zu Ulleredorf und Gifereborf, wovon erstere aber leider Die Arbeit zum Theil eingestellt hat, und Die etwa sonst vorkommenden landwirthschaftlichen Arbeiten - aber alle boch in zu geringem Maaße, als daß nur der fleinfte Theil diefer Bolfs= claffe barauf rechnen konnte. - Im Commer ftellt fich bas Verhaltniß gunftiger, da nicht nur eine größere Anzahl bei den Ackerwirthen, viele in den genannten Fabrifen, viele bei den in der Umgegend häufig vorkommenden Straßen= und Wafferbauten lohnende Beschäftigung finden. Nicht unerwähnt darf auch bleiben, daß die hier fpater als in dem übri= gen Schlosien und in Defterreich eintretende Betreideerndte einen gunftigen Einfluß im Sommer übt, indem vorher gahlreiche Arbeiter gur Erndte dabin ausziehen und bort einen reichen Berdienst finden.
- b) Die Frauen und Kinder dieser Arbeiter haben aus den oben schon angegebenen Gründen selten Arbeit, häufig aber wird diese von ersteren nicht gesucht, weil sie der Pflege ihrer Kinder obliegen. Diese Letteren aber werden durch die Schulpflichtigkeit abgehalten, Arbeit zu thun.
- c) Der Tagelohn in hiefiger Gegend beträgt nach Geld gerechnet im Sommer für einen Mann 5—7 Sgr., für eine Frau 4-5 Sgr., für ein Kind  $2-2\frac{1}{2}$  Sgr.; im Winter resp.  $3-4\frac{1}{2}$ ,  $2\frac{1}{2}-3$ ,  $1-1\frac{1}{2}$  Sgr., wovon aber häufig ein Theil durch Beföstigung verabreicht wird.
  - d) Accordarbeiten find meiftens bei ber Erndte und beim Drefchen

vorhanden. Ein fleißiger Arbeiter fann bei ersterer bis 10 und 12 Sgr. pro Tag erwerben. Weniger gunftig ift der Erwerb beim Dreschen, wo meist ber 14te-18te Scheffel gegeben wird.

- e) Handwerfe treiben nur Wenige, und find dieselben in seltenen Fällen lohnend. Anderer Nebenverdienst ist nicht vorhanden.
  - f) Die Bahl Dieser Leute ift im Steigen.
- 10. Glas. Nieder Zehwedelsdorf. Schwedelsdorf und bie umliegenden Dorfichaften find Felddörfer, welche von einer Menge reicher Bauern und wohlhabender Großgärtner bewohnt werden. Arme, welche von den Gemeinden erhalten werden muffen, giebt es im Vergleich zu den weiter hin liegenden Gebirgsdörfern nur wenige. Dieser Bestzustand ist Ursache, daß die Einlieger eben so wie die Kleingärtner und Hügeler größtentheils hinreichende Beschäftigung als ländliche Arsbeiter sinden.

Daß nur verhältnismäßig Wenige Arbeit bei Stragen= und anderen Bauten suchen, ja daß der Gutoberr oft Muhe hat, bei fich drangender Arbeit die nothigen Menschenfrafte fich zu verschaffen, mahrend aus ben nur ein Paar Stunden entfernten Gebirgedorfern regelmäßig Sunderte von Arbeitern oft viele Meilen weit nach Beschäftigung ausgehen und auch gern bei ihm eintreten - ift ein Beweis, daß der Tagelohn, melchen er giebt, mit der geleisteten Urbeit im Berhaltnif fieht und gur Ernahrung der Arbeiter-Familien hinreichen muß; denn wollte man einwenben, daß ja feine gewöhnlichen Arbeiter aus Saustern und Kleingart= nern bestehen, welche fur einen geringen Cohn arbeiten konnten, weil ihr fleines Eigenthum ihnen ebenfalls ein Ginfommen gewährt, fo murbe er dem entgegenhalten, daß er auch eirea 15-20 Ginlieger- Namilien das gange Jahr beschäftigt, melche sich und die Ihrigen bei gleichem Lohn er= nahren, ohne irgend einen erweislichen Rebenverdienft gu haben. Es ift nicht zu laugnen, daß die angeseffenen Gartner beffer leben als die Gin= lieger, doch auch lettere fommen zum Theil gut aus und ift dies nicht bei allen der Fall, fo liegt der Grund wohl hauptsächlich darin, daß die Einlieger in der Regel den, Ordnung, Fleiß und Sparfamkeit am wenigft liebenden Theil der Gemeinde ausmachen, ja oft aus Individuen bestehen, welche schon an manchen Orten ihr Glud versuch= ten und nirgends gutthaten.

hiernach erscheint die Lage dieser Arbeiter da, wo sie teinen regelmäßigen (durchstehenden) Verdienst haben, wo

thnen dieser namentlich im Winter fehlt ober ihnen durch das Eingehen eines früher blühenden Industriezweiges — des Handgespinnstes — genommen worden, eine nur dürftige u'nd unsichere; da aber, wo die Gelegenheit zur Arbeit immer vorhanden und die Heuerlings-Familie fleißig und sparsam ist, findet sie auch ihr Auskommen.

# Oppeln.

- 1. Oppeln. Sbiffo. a) Für biese Classe Arbeiter findet sich, mit Ausnahme weniger Fälle, nur zur Zeit der Erndte, im Winter durch den Trusch, ohne Schwierigkeit Arbeit. An Orten, wo kein Dominium ift, giebt es auch in den bezeichneten Zeiten wenig Arbeit für diese Leute, indem die kleinen Rustical-Besiger, selbst auch größere Bauern, mit Hulfe ihres Dienstgesindes, alle Arbeiten allein aussiühren.
- b) Noch weniger Gelegenheit zur Arbeit bietet fich den Frauen und Kindern der Einlieger dar; fie find sonach veranlaßt, fich auf häusliche Arbeiten, z. B. Spinnen, zu verlegen, welche nur einen unbedeutenden Gewinn bringen.
- c) Der Tagelohn beträgt auch durchschnittlich für den Mann im Sommer nur 5 Sgr., für die Frau 3 Sgr., und im Winter resp. 4 und 2½ Sgr. Es darf daher nicht erst erwähnt werden, wie sehr diese Classe Menschen mit Noth zu kämpfen hat.
- f) Die Zahl derselben vermehrt sich ungemein und zwar beshalb, weil viele vorziehen zu darben und von unsicheren Umständen abzuhängen, als eine Verpflichtung einzugehen und dadurch gebunden zu sein. Anstere fürchten die Beobachtung ihrer Handlungen im Dienst-Verhältnisse und ziehen vor, unbeachtet, unredlicher Weise ihre Bedürsnisse zu erwersben. Namentlich wird von vielen dieser Leute Holzbesraudation zum Erswerbszweige gemacht.
- Jaschkowis bei Prostau. In ruhigen Zeiten, bei billiger Nahrung, als besonders die Kartoffelerndten nicht durch Krankheit gesichmälert, Handel und Gewerbe nicht so gestört wurden, wo die mehrsten Bedürfnisse noch besser befriedigt werden konnten fanden eine Menge Menschen Beschäftigung und Unterhalt beim kleinen Gewerbe und beim Kleinhandel. Dermalen befindet sich:
- a) ein großer Theil der gang besitzlofen Arbeiterclasse, wegen unzureichender Arbeit, und weil für sie in feiner

Beit eine Nebenbeschäftigung vorhanden, felbst bei billigen Nahrungspreifen, fast in beständigem Nahrungsmangel.

- b) Für ihre Frauen und Kinder ift Gelegenheit zum Verdienst außer der Erndte und namentlich ter Kartoffelerndte nur wenig vorshanden.
- c) Nach Verschiedenheit der Jahredzeit erhält der Mann 4, 5 und 6 Sgr., Weibsperson und Kinder über 14 Jahr befommen 2½, 3 und 4 Sgr.
- d) Gelegenheit zu Accordarbeiten bietet sich dar: in Ziegeleien, Torfstichen, Forsten, bei Wegebauten, Grabenmachen, Grade und Getreides Erndten u. s. w., und es fann der Mann dabei in den verschiedenen Jahreszeiten 6, 8, 10, 12 15 Sgr., das Weib und starke Kinder 4, 6 und 8 Sgr., in einzelnen Fällen noch mehr verdienen. Indessen ist diese Arbeit noch weniger ausreichend vorhanden.
- e) Nachdem der heimische Leinwandhandel so gesunken und das Gespinnst so schlecht geht, daß diejenigen, welche sich aus gänzlicher Ar= beitölosigkeit noch damit beschäftigen, täglich nur ½, 1 bis höchstens 1½ Sgr. verdienen, sobald sie das Material kaufen sollen wird diese schöne Re= benbeschäftigung für Alte und Kinder sast ganz außer Acht gelassen und von letteren gar nicht mehr gelernt.
- d) Die Bahl dieser herrenlosen Arbeiter vermehrt fich leider verhält= nigmäßig fehr.

Czarnowanz. a) Der Haupterwerb der Einlieger besteht in den hiesigen Ortschaften in der Holzstößerei. Ein Arbeiter macht nämlich jährlich in den 6—7 Sommermonaten, vom März bis October, 5—10 Reisen mit Stammholz, das er auf der Oder bis Prisso bei Frankfurt a. D. slößt, wobei er für jede Reise gegenwärtig noch 10 Rthl. in 3—6 Wochen, erwirbt, während er vor wenig Jahren noch die Hälfte mehr verdient hat. Sogenannte Holzsattoren, deren hier viele vorhanden, bekommen außer diesem Lohne von sedem Gange Holz noch eine Remusneration von 1 Rthl. und stehen etwa 20 Gänge unter Aussicht eines solchen Faktors.

- b) Frau und Kinder fommen durch Ginfuhren von Mlobenholz in die Schiffe auf einen Tagelohn von 12-15 Sgr.
- c.d) Der gewöhnliche schwächere Arbeiter, welcher sich mit ber Flöskerei nicht mehr beschäftigen kann, sindet im Sommer beim Klobenholze und in der Heus und Getreides-Erndte Arbeit. Er verdient die 6 Sommermonate durch pro Monat 4 Rthl. 24 Sgr., den Winter über pro Monat 3 Rthl. 6 Sgr. Hierzu kommt der Verdienst der Frau mit resp.

19 Rthl. 6 Sgr., und 7 Rthl. 6 Sgr. (letterer burch Spinnen, Feberreifen 2c.). Solcherweise stellt fich ber Gesammtwerdienst auf 74 Rthl.
12 Sgr.

f) In den letteren 15 Jahren hat sich diese Arbeiterclasse fast vers doppelt. Durch die letteren Nothjahre sind die Einlieger in große Armuth und in Schulden gerathen, weil die Bersdienste stockten und die Ersparnisse zur Anschaffung der Lebensbedürfnisse nicht ausreichten.

2. Moßnochau. Einlieger find hier wenige. a) Die Arbeitsfähigen haben ihr ausreichendes Einkommen; altere und schwächere Personen erhalten aber von der Herrschaft angemefenen Arbeiten und die nöthigen zeitweiligen Unterstützungen, so daß hier Niemand Noth leiden darf.

Chrzelit. a) In den Ortichaften, in welchen Amtovorwerke befindlich, und in den an dieselben angrenzenden Dörfern finden die fleinen Leute (fraglicher Art) das ganze Jahr Arbeit, im Sommer durch Feldarbeiten, im Winter durch Oreschen (gegen den 13ten Scheffel). An manchen Orten sehlt es aber auch an regelmäßiger Beschäftigung und daher auch an ausfömmlichem Verdienste.

b) Beiber und Kinder finden bei den Erndten Beschäftigung.

e) Der Tagelohn beträgt im Winter  $2\frac{1}{2}-3$  Egr., im Sommer  $2\frac{1}{2}-4$  Egr., und wird im Winter in der Regel nur 5 Stunden, im Sommer dagegen 10-12 Stunden gearbeitet.

d) Auch Accordarbeit findet sich, und zwar in ber Ernote, wobei bie

Arbeiter bis 7 Egr. täglich verdienen.

e) Zu gewerblichem Nebenverdienste ist keine Gelegenheit vorhanden, da das Flachsspinnen keinen Lohn mehr abwirft, indem die Garn-Preise durch die Maschinenspinnereien zu sehr gedrückt werden.

f) Die Zahl der besitzlosen Arbeiter vermehrt sich von Jahr zu Jahr, wozu vornehmlich das unbeschränfte Necht beiträgt, sich zu jeder Zeit versehelichen zu können.

3. Gr. Strehlin. Die Lage Diefer Leute, hier auch Rammer= leute genannt, ift die unficherfte.

a) Es findet fich für sie, außerhalb der Bergwerks- und huttengegend, nicht zu allen Jahreszeiten Arbeit, sondern es beschränkt sich solche gewöhnlich nur auf die Getreide-, Beu- und Kartoffelerndte.

b) Frauen und Rinder finden auch blos in der Erndtezeit Gelegenheit zum Verdienft.

c) Der Tagelohn in der sub a. gedachten Bergwerfe- und Gutten-

gegend beträgt: in den langen Sommertagen pro Mann 6-10 Sgr.\*), pro Weib und Jungen 4-6 Sgr.; in den furzen Wintertagen: pro Mann 5-6 Sgr., pro Weib und Jungen 3-5 Sgr.; und in allen übrigen Gegenden dagegen im Sommer: pro Mann 4-5 Sgr. pro Weib und Jungen 3-4 Sgr.; im Winter: pro Mann 3-4 Sgr., pro Weib und Jungen  $2\frac{1}{2}$  Sgr.

- d) Accordarbeiten fommen fehr felten vor, höchstens in der Getreis deerndte beim Heuen und dies auch nur in der Hüttengegend aus Mangel an Arbeitern, wo dann die Arbeiter den doppelten Tagelohn ersreichen.
- e) Gelegenheit zu gewerblichem Nebenverdienste ift hier nicht vor= handen.
- f) Die Zahl der herrenlosen Arbeiter vermehrt sich leider, besonders im Verhältniß zu den Dienstleuten, mit jedem Jahre: denn jeder Knecht und Taugenichts, der nicht dienen will, heirathet und sucht als Einlieger, ohne zu bedenken, wovon er leben wird, auf gut Glück sein Kortkommen.
- 4. Aybnick. Letteres gilt auch hier von dieser, in moralischer Beziehung am niedrigsten stehenden, Classe. Mit leeren Händen heißt es beginnt die Haushaltung, und verdient Ansangs der Mann so viel, um Weib und Kinder zu ernähren: so tritt doch mit dem Zuwachs der Familie und der zunehmenden Arbeitsschen des Familienvaters bald gewöhnlich schon nach etlichen Jahren das Elend ein.
- a) Wo Berg= und Hüttenbau stattfindet, ist stets Arbeit vorhanden, nur nicht immer in der Nähe des Wohnorts. Aber auch in andern Ge= genden giebt es hinlängliche Arbeit im Frühjahr und Herbst bei Forst= Culturen, im Sommer auf dem Felde, bei Bauten 2c.; es ist dem Manne aber zu beschwerlich, sich  $\frac{1}{4} \frac{1}{2}$  Meile weit darum zu bemühen.
- c.d) Der geringste Verdienst fann mit 4 Sgr. angenommen wersten; in langen Tagen werden bis 6 Sgr., und bei Accordarbeiten nicht selten 10-12 Sgr. pro Tag verdient.
- f) Mindestens \(\frac{1}{3}\) der landlichen Bevölferung besteht aus Einliegern, und haben dieselben sich besonders seit der Zeit, wo dem Heirathen ohne Consens nachgegeben ist, zum Nachtheil der Landbauer außerordentlich vermehrt.

<sup>\*) 3</sup>m Rreise Beuthen siellt fich der Tagelohn der Bergwertsarbeiter von 5-15 Sgr.

In Folge der unverhältnismäßig starten Bermehrung diefer Arbeiterclaffe, des herrschenden Arbeitsmangels, der eingetretenen Nothjahre, befindet diefelbe sich im Allsgemeinen in einer mißlichen Lage.

# Liegnit.

1. Bunglan. Wir finden sub I. den Bedarf einer Einlieger = Fa= milie auf 71 Rthl. 5 Ggr. berechnet. Das Einkommen derfelben — vorausgesetzt, daß der Mann täglich seine Arbeit findet (vergl. unten) — wird, wie folgt, veranschlagt:

Es beschäftigen hier — wie bereits angedeutet — die Wälder viele Menschenhande und ist diese Arbeit eine sehr gesuchte, da sie auch im Winter sortdauert. Im November beginnt der Einschlag des Bau- und Klafterholzes und endigt im Mai, dann fängt das Stubbenroden an, was selten vor dem Monat September beendigt wird. — Die vielen Steinsbrüche, die großen Torsstiche, Kalksteinbrüche, Ziegel- und Kalkösen geben auch viele Beschäftigung. In den Steinbrüchen ist der geringste Tageslohn 6 Szr. und steigert sich bis auf 15 Szr. nach Maaßgabe der Leisstungsfähigkeit. In den Ziegeleien, die allerdings nur vom Mai bis Nosvember im Betriebe sind, kann sich ein fleißiger Arbeiter bis 20 Szr. des Tages verdienen. Gisenhämmer, Gußwerke, Papiermühlen, Glaskütten

Der gute fleißige Arbeiter, der mit offenen Augen in der Welt lebt und sich Mühe giebt, jede Arbeitsgelegenheit zu erfassen, hat im Kreise Bunzlau stets Verdienst und braucht nicht in Clend zu versinken, da namentlich im Som-

abforbiren auch vielen Tagelohn bei gutem Berdienft zu 10-15 Sgr.

mer bie Nachfrage nach Arbeitern größer ift, als bas Un= gebot.

- 2. Schonau Die Lage solcher Arbeiter-Familien ift allerdings eine fehr unsichere, toch hat es tenselben glücklicher= weise:
- a) nicht an Arbeit gesehlt (mit sehr wenigen Ausnahmen, bei denen in der Regel Trunksucht, Untreue 20. die Ursache waren) und zwar zu allen Jahreszeiten, namentlich auch im Winter;
- b) die Frauen nehmen theils an der Arbeit ihrer Männer Theil, theils suchen sie mit ihren Kindern den Erwerb durch Spinnen zu mehren, oder im Sommer durch Sammeln von Beeren, Pilzen, Tannenzapfen, Aehrenlesen, Steinlegen, Kartoffeleinlegen u. f. w.
- c) Tagelohn wird im Sommer den Männern 5 Egr. und im Winster gewöhnlich 4 Egr., und den Weibern 3 3 & Egr. gezahlt.
- d) Accordarbeiten finden fich gewöhnlich nur bei Chaussee-Arbeiten und in ter Erndte auf manchen Domainen. Gin Tagearbeiter bringt es tabei auf  $10-12\frac{1}{2}$  Sgr.
- e) Weniger giebt es Gelegenheit zu gewerblichem Nebenverdienste für solche Arbeiter Familien, es fei tenn, taß selbige von Ersparniffen nebenbei einen fleinen Handel, gewöhnlich mit Victualien, treiben.
- f) Der Einlieger giebt es eine beträchtliche Zahl und ift tieselbe eber im Bu= als Abnehmen, indem alljährlich Sandwerfer, welche bei ihrer Uebergahl keine Arbeit finden, zur Fantarbeit ihre Zuflucht nehmen muffen.
- 3. Liegnin. Man fann faßt mit Steberheit annehmen, tag tie größere Galfte dieser Classe Arbeiter von ten Dominien beschäftigt merten; tie kleinere Halfte berselben fintet zum Theil bei großen Bauern Arbeit, geht in die Städte oder hiltet wandernte Accordarbeiter. Diese lette Classe ift tie unzuverlässistigfte und in ihrer eigenen Eristenz am meisten gefährdete, weil durch den Mangel einer zweckmäßigen Arbeiter = Dronung\*) alle ihr Angehörenden außerhalb ter Gesese stehen.
- a.b.c.d) Für ben fleißigen tüchtigen Arbeiter, ber fich ordentlich führt, giebt es bas gange Jahr Arbeit, wenn er fich auf's gange Jahr verpflichten will, eben so für seine Frau. Gebt er indes blos auf Accordarbeit, so muß er in ber arbeitslosen Zeit von bem hohen Verdienst

<sup>\*)</sup> Es wird vorgeschlagen: baß für bie Arbeiter, bie angerhalb ihres Wohnorts Arbeit suchen mußten, Legitimationskarten gegeben wurden, welche Zeber, is lange er bie fremben Arbeiter beichäftigt, an fich behält, und auf bie er beim Abgange ber letteren beren Juhrung bemerkte.

aus der Accordarbeit leben, und seine Frau sich durch Rebenverdienst hels fen. Der tüchtige und fleißige Arbeiter, der sich das ganze Jahr verspflichtet, hat ohngefähr folgenden Verdienst:

Bom 1. April bis 1. October in 155 Arbeitstagen und eirea 10 Arbeitöftunden :

| 45  | Tage | Dreschen à 71/2 | Sgr. | . Verd | ienst | 11 | Rthl. | 7  | Sgr. | 6 J | 3f. |
|-----|------|-----------------|------|--------|-------|----|-------|----|------|-----|-----|
| 40  | Tage | Tagearbeit à ?  | Egr  |        |       | 6  | *     | 20 | =    | —   | =   |
| 70  | Tage | Erndtearbeit à  | 10 ( | Sgr.   |       | 23 | =     | 10 | =    |     | =   |
| 155 |      | 6               |      |        |       |    |       |    |      |     |     |

Bom 1. Detbr. bis 1. April in 145 Arbeitstagen à 8-9 Arbeitostunden:

| 145 | Zingt / | Diejayen  | W / 2 | Ogi. | • | ٠ | ٠ | <br> |   |    | Ggr. |   |   |
|-----|---------|-----------|-------|------|---|---|---|------|---|----|------|---|---|
|     | _       | Dreschen  |       | -    |   |   |   | 27   | = | 15 | =    | _ | = |
| 35  | Tage ?  | Eagearbei | tà 4  | Sar. |   |   |   | 4    | = | 20 | =    |   | = |

Das Weib verdient:

im Sommer in 130 Arbeitstagen, als:

30 Tage Dreschen à 4 Sgr. . . . 4 Rthl. — Sgr. — Pf. 60 Tage Tagearbeit à 3 Sgr. . . . 6 = — = — =

40 Tage Erndtearbeit à 5 Sgr. . . . 6 = 20 = -

im Winter in 120 Arbeitstagen, ale:

50 Tage Tagearbeit à  $2\frac{1}{2}$  Egr. . . . 4 = 5 = - = 70 Tage Dreschen à 4 Sar. . . . 9 = 10 = - =

zusammen = 103 Rthl. 17 Sgr. 6 Pf.

Dies ware der jährliche Hauptverdienst einer Arbeiter-Familie, wo das Weib noch 50 Tage im Jahre für fich verwenden fann.

Die Accordarbeiten der Erndte und des Dreschens gewähren dem Ur= beiter den meisten Verdienst, und es ist nicht selten, daß bei guter Erndztewitterung der Arbeiter mit seiner Frau sich dann täglich 20 Sgr. verzdient. Es wird pro Morgen Winterung (bis in die Mandel) 8—10 Sgr. und pro Morgen Sommerung (desgl.) 6—8 Sgr. bezahlt.

- e) Als Nebenverdienst kann eine folche Familie durch Spinnen, Aehrenlesen und Kinderarbeiten recht gut jährlich 5—10 Rthl. erwerben. Gelegenheit zu gewerblichem Nebenverdienste ist selten vorhanden.
- f) Inwiesern die Zahl der herrenlosen Arbeiter sich im Verhält = niß zu den Dienstleuten findet, läßt sich nicht bestimmen; es ist indeß eine Thatsache, daß die Zahl derselben eher zu= als abnimmt. Außer der natürlichen Vermehrung der Bevölferung entspringt ihre numerische Zu= oder Abnahme aus der Höhe der Getreidepreise und Lebensmittel. Bei

hohen Preisen vermindert, bei niedrigen vermehrt sie sich. Im ersten Fall ist das Dienen als Gesinde, wo alle Bedürsnisse von der Herrschaft ge-währt werden, vortheilhafter, im letten Falle bleibt beim Tagelohn Ueber-schuß. Entgegen diesen Bestrebungen wirst der Grundsatz der Herrschaften, bei hohen Preisen Gesinde zu vermindern, bei niedrigen zu vermeheren. Die Folge ist Herabsehung oder Erhöhung des Lohns. — Im allegemeinen muß bemerkt werden, daß sich thatsächlich die Lohne sätze fortwährend eher erhöhen als vermindern.

Gin Vergleich des Verdienstes mit dem Bedarf einer Arbeiterfamilie, wie oben in Rede gestanden, zeigt, daß dieselbe, wenn sie arbeits = tüchtig ist und sich zur Arbeit verpflichtet, ihr Austom = men hat.

- 4. Jauer. a) Diese Leute haben in allen Dörfern des Kreises zu allen Jahreszeiten Urbeit.
  - b) Desgleichen ihre Frauen.
- c) Der Tagelohn beträgt für den Mann: 12, 7½ und 5 Sgr., für die Frau 5½, 4, 3, 2½, auch 2 Sgr.
- d) Accord : Arbeiter, als Ziegelmacher, Steinbrecher und Klopfer, Holz-Ginschläger können pro Tag 5-7% Egr. fich erwerben.
- e) Gewerblicher Nebenverdienst wird den Arbeitern durch mehrere Fabrifen geboten.
  - f) Die Zahl der herrenlosen Arbeiter vermehrt sich von Jahr zu Jahr.
- 5. Gorlin. Gruna. So lange der Einlieger und seine Familie gesund ist, vermag er die Bedürfnisse welche auf zusammen 94 Athl. 9 Sgr. berechnet werden zu befriedigen, jedoch jedenfalls nur mit großer Anstrengung. Es geschieht dies auf folgende Art.

Der Mann geht vom Upril bis Ende October, also 7 Monate hinderch, täglich auf Cohnarbeit und verdient im Durchschnitt  $7\frac{1}{2}$  Sgr., wöchentlich 1 Rthl. 15 Sgr., in 30 Wochen . . . 45 Rthl. — Sar.

Die Monate November und März, circa 8 Wo= chen, bieten bisweilen Lohnarbeit dar und der Lohn beträgt dann wöchentlich 1 Rthl. . . . . . . . 8

Die übrige Zeit des Jahres, 12 Wochen, ist er lediglich auf's Spinnen verwiesen; er spinnt wöschentlich 3 Stück, in 12 Wochen 36 Stück à 6 Sgr. = 7 Rth!. 6 Sgr., die Hälfte als Spinnlohn mit

| Transport                                            | 56   | Rthl. | 18  | Sgr. |
|------------------------------------------------------|------|-------|-----|------|
| Die Frau geht, so lange die Feldarbeit dauert,       |      |       |     |      |
| circa 20 Wochen, ebenfalls auf Lohnarbeit, verdient  |      |       |     |      |
| wöchentlich 22½ Ggr., also                           | 15   | 7     | _   | =    |
| 30 Wochen lang ift fie auf's Spinnen verwie-         |      |       |     |      |
| fen und gewinnt in Diefer Zeit 45 Stud Garn          |      |       |     |      |
| à 6 Sgr. = 9 Athl., die Hälfte als Lohn              | 4    | =     | 15  | =    |
| Der Verdienst der Kinder beschränkt fich auf's       |      |       |     |      |
| Spinnen. Der Betrag beffelben, ba fie durch haus-    |      |       |     |      |
| liche Arbeiten gang und gar nicht geftort werden,    |      |       |     |      |
| läßt sich annehmen auf eirea                         | 7    | =     | _   | 3    |
| - Auf gefammeltem Dung, den er dem Grundbe-          |      |       |     |      |
| figer gegen die erfte Frucht überläßt, gewinnt er 20 |      |       |     |      |
| Scheffel Kartoffeln à 7½ Sgr                         | 5    | =     | _   | =    |
| Summa =                                              | = 88 | Mthl. | - 3 | Sar. |

Hiernach ftellt fich ein Erwerbs-Minus von 6 Rthl. 3 Sgr. beraus, welcher durch Abdarben an irgend entbehrlichen Bedurfniffen gedect werden muß. Uebrigens erhalt der rechtschaffene und fleißige Arbeiter von dem Arbeitgeber auch manche Gabe für feine Rinder.

So bietet fich also auch hier fein beneidenswerthes Loos bar! Einzige, worauf er bei eintretender Rrantheit seiner felbft oder seiner Familie rechnen fann, ift die nothdurftige Ortsarmenpflege. Ein faurer Biffen, doch aber ein Biffen!

f) Die Bahl der Einlieger ju ben Grundbesigern verhalt fich (in Gruna) wie 1:10, und wird fich felbige voraussichtlich in ber Zufunft noch vermehren.

Auch diese Arbeiter=Classe fteht sich hier bei Arbeite= fleiß und Tüchtigkeit im Gangen beffer ale in den anderen Begirfen.

#### III.

Schilderung der Lebensweise — Charafteristit der phusischen, geistisgen und sittlichen Zustände der arbeitenden Classen. Borschläge zur wesentlichen und nachhaltigen Verbesserung dieser lebteren.

#### Breslau.

Wenten wir und gunachft gu tem Arbeiter bes Namslauer Rreifes: jo erhellt bereits aus den vorbergegangenen Mittheilungen über denfelben, daß folder im Allgemeinen ein gang behagliches Leben führt. Die vielen Reben= Emolumente, welche ihm targeboten werten und die fich nicht gut in Geld= werth berechnen laffen, gewähren ihm und feiner Familie in der Regel eine jo ausreichende Erifteng, daß er von feinem baaren Berdienft nur menig auf Kleidung und Sandwerfogerathe ju verwenden braucht. - Colcher= geftalt beziehen fich die aus diefem Rreife gemachten Berbefferungs=Bor= schläge nur auf das landliche Proletariat - auf folde Familien, denen von vorn herein ichon alle Subsistenzmittel fehlen, und tenen ebensowohl der Wille und die Luft gebricht, Diefelben beiguschaffen. - Abhülfe ber hier obwaltenden Uebelftande erwartet man im Wefentlichen: 1) von einer Erschwerung der Beirathen; Die Ginwilligung tagu foll von der betreffenden Commune, welcher die Unterhaltung folder Familien im Verarmungefalle gufällt, ertheilt werden; 2) wenn arbeitefabige, aber arbeitescheue Menschen nothigenfalle mit Bewalt gur Urbeit gezwungen murden. Nachft Diefen Befchranfungen fei die Aufgabe gu lofen, tem Proletarier ftete Lebensmittel gu Preifen bargubieten, die im gerechten Verhaltniffe ju feinem Verdienfte franden, und um Diefen 3med zu erreichen, gabe es fein geeigneteres Mittel als Magaginirung - wie Seitens Des Staates in ben Stadten - Seitens ber Communen auf bem Lande.

Im Wartenberger Kreise stehen die physischen, geistigen und sittlichen Zustände der ländlichen Arbeiter im Allgemeinen allerdings auf einer niestigen Stuse, woran besonders ter Mangel wirklicher Sparsamkeit und der Hang zum Branntweingenusse Schuld tragen. — Die Försterung der Betbesserung der Lage des ländlichen Arbeiterstandes anlangend: so wird bemerklich gemacht, daß sie in materieller Beziehung wohl weniger durch eine Erhöhung der Arbeitelöhne — welche nicht stattsurden könne, wenn die Arbeit nicht so viel eintrage, daß der Arbeiter dadurch mindestens ges

bedt sei — als burch eine allgemeine Belebung bes handels und Bandels zu effectuiren sein durfte. Dann sei Arbeit und Lohn aus=reichend vorhanden, und alles Uebrige werde sich von selbst machen.

Alehnlicher Weise spricht man sich im Kreise Dels aus. Befanntlich kommt hier der Arbeiter jeder Classe im Allgemeinen viel seltener
aus Mangel an Arbeit, als wegen persönlicher Sorglosigkeit in Gesahr,
seinen Verdienst nicht auskömmlich und nachhaltig zu sinden. Wenn Manches noch hinsichtlich der physischen, geistigen und stulichen Zustände der in Nede stehenden Leute zu wünschen übrig bleibt; so glaubt man doch auch hier die bezügliche Verbesserung im Wesentlichen nur von einer allgemeinen Wiederbelebung und Erweiterung des Verkehrs und Kredits, nebenbei aber allerdings von, die Gestung sördernden, die unverschuldete Nahrungslosigfeit hebenden Einrichtungen, in dieser letzteren Hinsicht namentlich von einer bessern Volkserziehung und der Gründung einer zweckmäßigen Gemeindes Ordnung ers warten zu können.

Bis jest — schreibt man aus dem Kreise Wohlau — ist auf dem Lande in unserer Gegend durchaus kein eigentlicher Nothstand gewesen, selbst in Zeit der Theuerung. Nur das Geschrei der Philantropen (sie!) hat diese Noth hervorgebracht in der Idee der Leute. Man muß nur bescenken, daß die Arbeiterclasse nicht an feineren Genüssen gewöhnt ist, daß sie ihre Vergnügungen häusiger als der Besitzer größerer Grundstücke hat und daß sie so lange zufrieden war und glücklich lebte, bis Leute, die gar keine praktischen Kenntnisse besitzen, den Samen der Unzufriedenheit außestreuten. Ze mehr directe Unterstüßung, desto mehr Faulstenzer und Bettler. Wenn Ruhe und Vertrauen, Ordnung und Geschlichkeit zurücksehren, wird Niemandem Arbeit und Niemandem Brod sehlen.

Auch im Kreise Neumarkt — befanntlich einem der wohlhabenderen Distrikte Schlesiens — steht es im Allgemeinen mit den ländlichen Arbeiter Familien, sosern sie die Vorsehung vor schweren Krankheiten oder anderen Unglücksfällen bewahrt, keinesweges schlecht, und wenn hin und wieder bei einzelnen Familien Dürstigkeit vorherrscht: so liegt dies gemeinhin in den Persönlichkeiten. Nichts destoweniger lassen die sittlichen Justände der ländlichen Arbeiter im Ganzen Manches zu wünschen übrig. Es sind dieselben namentlich seit dem Bestehen großer Brennereien gesunfen. Auch wird die Ansicht ausgesprochen, daß seit der Lösung des engen Bandes zwischen Arbeiter und Herrschaft die Immoralität zugenommen habe, da sich jeht so eigentlich Niemand mehr um die moraliiche Erziehung ber Rinder Diefer Claffe befummere. - Darüber ift man auch hier einverstanden, daß die Verbesserung ber Lage der ländlichen Arbeiter - jo weit diese überall nöthig erscheint - am wenigsten mit= telft directer Unterftugungen zu bewirfen fei. Man glaube ja nicht - heißt es in dieser Beziehung (aus Berrnprotich), - bag die Regierung nicht im Stande fei, tas Gleichgewicht gwifden Arbeitsuchenden und Arbeitgebenden zu erhalten, - es giebt noch fo viele Melioratio= nen, die fich gang gut rentiren und Taufenden von Arbeitern Beschäfti= gung gewähren wurden, wenn nicht oft die Mittel gur Ausführung fehlten. Man schiege also intelligenten Landwirthen, refp. Arbeitgebern, Cavitalien por, laffe folche burch allmählige Amortifation zurückzahlen, und der Segen wird gewiß nicht ausbleiben. Als Beispiel führen wir nur die und so nahe liegende Oberniederung an: welche Wohlthat ware es, wenn den armeren Grundbefigern in Diefer Gegend die Geldmittel vor= geschoffen murden, um eine Gindeichung Diefer fo fruchtbaren gandereien ju ermöglichen; ihr Wohlstand wurde fich badurch oft um das Doppelte heben und bem Arbeiterstande auf lange Beschäftigung und Berdienst geboten werden. — Gleicherweise außert man fich aus:

Dber = Stephansborf: "Die Oderufer, Oderdeiche, die Eisenbahn und noch viele Meliorationen, die hier vorgenommen werden fonnen, werden noch lange Jahre keinen Arbeitsmangel zulaffen, wenn wir nur wieder auf Schut von Seiten des Staats hoffen können u. f. w."

Im Rreife Nimptich bezeichnet man die fittlichen Buftande der land= lichen Arbeiter als feinesweges ruhmenswerth; es habe dies weniger in der Noth, die in der Regel erft Folge der Entsittlichung fei, als in der Bejetgebung feinen Grund, welche die Bestrafung fleiner Berbrechen der= gestalt erschwere, daß folche in der Regel gang ungestraft blieben, mas an und fur fich und durch das Beispiel vielfach demoralifirend wirfen muffe. - Die Mittel zur nachhaltigen Berbefferung der Lage Diefer Leute anlangend: jo bemerft man hieruber: "Die größten Gelomittel wurden unnut vergeudet werden, fo lange nicht Fleiß und Sparfamfeit des Arbeiters die Grundftuge bilden, auf welche der Staat gewifferma-Ben borgen fann, wir jagen borgen, weil ein fittlich tüchtiger Arbeiter= ftand (jelbit ohne Abgaben zu geben) durch Bermehrung des National= Bermögens die zu feiner Ermöglichung aufgebrachten Mittel reichlich beden wurde. - Sparfamfeit und Tleif, die nicht gerade die Grund= auge des (immer noch halbslavischen) schlesischen Charafters bilden, an= jubahnen, murde alfo die erfte Aufgabe fein. - Es ift viel= fach die Rede davon, die lette Stenerstufe von der Claffenfteuer ju be-

Wenn biefes unbedingt gefchahe, fo wurde ber Staat nuglos Millionen opfern, weil: 1) Diefe Steuer fur ein Chepaar 21 Sgr. mo= natlich, mithin 1 Rf. täglich betrüge, und es wohl schwerlich diesen Leuten, die aus der Sand in den Mund leben, irgend bemerkbar fein wurde, ob fie täglich 1 Pf., refp. + Pf. mehr zu verausgaben hatten ober nicht; 2) aber ein großer Theil der Dienftboten an diefer Befreiung Theil neh= men würde, für welchen doch die Brodherrschaft, mehr oder minder direct biefe Steuer bezahlt. 3wedmäßiger scheint es zu fein, Diefe Steuer allerdings auf die Wohlhabenden umzulegen, die Gewohnheit diefer Leiftung aber zur Anlage einer Sparkaffe zu benuten, indem man die Steuer von den bieber Berpflichteten forterhebt, aber lediglich ju wohl= thatigen Zweden für diefelben dem Rreife überweift. Gemeindebad= öfen auf dem Lande und Armenbadereien in ben Städten, Unterftügungefaffen bei befonderen Unglücksfällen, Gin= richtungen zur Kranfenpflege, Berforgungemaßregeln für Anvaliden der Arbeit und Benfionsfonds wurden, und zwar in der hier angeführten Reihefolge, den jo gewonnenen Mitteln nach und nach ihr Entstehen verdanken muffen u. f. w. - Werfen wir noch einen Blid auf die den Fleiß befordernden Mittel, fo fpringt in die Augen, daß bei der in Rede stehenden Menschenclasse nur eigenes Inter= effe ben Sporn gur Thatigfeit geben fann, und daß Accordarbeiten Diefen Lebensnerv in fich tragen. Gine Erhöhung des Tagelohns wurde Die Leute nur fauler machen, während Accordarbeiten im gegenseitigen Intereffe liegen u. f. w.

Nicht minder als in anderen Kreisen spricht man sich im Kreise Striegau gegen Regelung der Arbeit und des Arbeitslohns von oben aus. Wird — heißt es — nur von dort her Sorge getragen, daß alle Bedingungen erfüllt werden, unter denen allein ein schwunghafter Verkehr bestehen kann, vor Allem Ruhe und Ordnung und, so weit es möglich ist, Wegräumung der Hindernisse, welche den Verkehr hemmen: dann wird man auch am sichersten und nachhaltigsten der arbeitenden Classe aufhelsen. Zedes andere uns natürliche Mittel wird nur auf furze Zeit helsen und das lebel nur um so schreiender hervortreten lassen.

Im ähnlichen Sinne endlich äußert sich der Berichterstatter aus der Grafschaft Glaß. Seit Aushebung der Hörigkeit — bemerkt derselbe — hat die Classe der ländlichen Arbeiter, als Kaste betrachtet, bei und fast ganz ausgehört; will daher der Staat auf diese Classe der Staatsbürger wohlthuend einwirken, so hat er nicht aus den Augen zu verlieren, daß

er es ichon jest nicht mit unfreien, fondern mit freien Arbeitern gu thun hat, und es ift nicht ju vergeffen, daß es in dem Willen eines Reben liegt, fich einen Beruf zu mahlen, fich durch Fleiß und Intelligeng em= por ju fchwingen, und daß Unwiffenheit und Tragheit es fich felbft gu= auschreiben haben, wenn fie fich nicht über die niedrigfte Stufe ber menichlichen Gefellichaft zu erheben vermogen. - Gin gewalt fames Gin= fchreiten bes Staats, um auf Roften ber Befigenden ber ärmeren Claffe aufzuhelfen, mare nicht allein Eprannei, es ware nicht allein eine Unterstützung von Trägheit und Schlechtigfeit, fondern Runft, Induftrie und Biffenschaft wurden nach und nach zu Grunde gehen, und weit entfern, die Lage der Urmen auf die Dauer zu verbeffern, murde nur ju bald das gange Land aus folchen bestehen, welche nur für ben eigenen Unterhalt fampfend, nicht im Stande fein wurden, Undere gu unterftugen; ja diefes Mittel conjequent durchgeführt, murde und gulegt gu dem troftlojen Naturgustande judamerikanischer oder neuhollandischer Bilden gurudfuhren. - Das einzige, mas baber ber Ctaat thun fann und thun foll, um bas Glud der Gefammtheit, mithin auch ber Arbeiterclaffe ju fordern, ift, daß er, eingedenf der befannten Untwort der Parifer Raufleute "laissez nous faire!", nur alle Bemmniffe wegraumt, welche der freien Bewegung der Krafte der Individuen entgegenstehen, und dies durfte vorzüglich durch folgende Mittel zu erzwetfen fein: 1) durch Forderung mahrer Religiofität; denn nur ein gottesfürchtiges Bolf ift auf Die Daner frei und gludlich; 2) burch Ausbildung Des Schulwefens. Mag dem gegenwärtigen allgemeinen Bejchrei nach Berbefferung bes Schulwefens manches unlautere Princip zu Grunde liegen, mag manches verlangt und ale nothwendig gepriefen werden, mas praftifch gang unausfuhrbar ift, mag bie Furcht vor Afterbildung auch jum Theil gerechtfertigt erscheinen: jo bleibt es boch unleugbar gewiß, daß, je großer bie Besammtmaffe ber Bildung und des Wiffens in einem Bolte ift, um jo hoher hebt fich die Doblhabenheit und die Kraft des gesammten Bolfs, um jo geringer wird die Bahl der in Cafterbaftigfeit und Stumpffinn verfuntenen Proletarier, dieser mahren Best ber Gesellschaft sein; mithin ift es dringende Aufgabe des Staats, Die Schulen fo eingurichten, daß Jeder, welcher Trieb und Fähigfeit in fich fühlt etwas zu lernen, auch Gelegenheit finde, feine Renntniffe, mithin feine Mittel jum Erwerb, jum Glud, jur Bu= friedenheit zu vermehren; 3) ein drittes Mittel ift ftrenge Ueberma=

dung aller Corporationen, welche unter bem Dedmantel vorgefchütter edler 3 wede nur darauf hinarbeiten, den un= wiffenden unmundigen Theil des Bolke irre zu führen, bem Staate Verlegenheiten ju bereiten, ja felbft bem mahren Blud bes Bolts feindliche Plane in das Leben zu rufen. um nur die eigene Macht zu begründen und zu vergrößern; 4) ein Saupterforderniß bleibt die Sandhabung gefeglicher Drd= nung, mithin rafche und ftrenge Beftrafung jeder ungefetlichen Sandlung im gangen Bereiche des Staats-Berbandes; indem der hauptzweck ber Staatsgewalt immer nur ber ift und bleibt, daß fie jedem einzelnen Individuum den nothigen Schut ju feiner freien Bewegung gewähre, mithin alle Aufmerksamkeit und alle Energie darauf verwende, eine jede dem Gemeinwohl wie dem Individuum nachtheilige ungesetzliche Sand= lung zu verhindern und, ift fie vollbracht, unnachsichtlich zu bestrafen; 5) ale lettee Mittel bleibt noch ju nennen: Unterftugung nur ber= jenigen Urmen, welche erweislich fich nichts verdienen fonnen und daher gezwungen find, fremde Sulfe in Unfpruch zu nehmen.

Dieses Mittel ist es was, wie wir weiter unten sehen werden, auch ein anderer Berichtererstatter aus der Grafschaft Glat — Lieutenant Ludwig auf Conradswalde — ganz besonders anempsiehlt, nachdem derselbe sich zuvor über die Lebensweise, physischen und sittlichen Zustände der ländelichen Arbeiter, wie folgt, geäußert:

Die Lebensweise der hiefigen Einwohner ift einfach. Die Wohlhabenden genießen meistens die Erzeugnisse ihrer Wirthschaften, jedoch nur felten Fleisch. Der Aermere muß seine Nahrungsmittel ankausen, selbige sind jedenfalls nur Producte der Landwirthschaft, indesen werden meist geringere Sorten angewendet, — als: Brod von  $\frac{1}{3}$  Korn und  $\frac{2}{3}$  Hafer, das Salz statt der Butter 2c. Hauptnahrung war die Graupe; jest ist es die Kartossel.

Wollte man — heißt es von anderer Seite (v. Münchhausen) des halb, weil der Glager Tagelöhner fast nur von Brod oder Kartoffeln mit etwas Butter und abgelassener Milch lebt, sich auch meist mit einem Trunk Wasser begnügt, schließen, daß er, in großem Clende schmachtend, sich sehr unglücklich fühle, so würde man sehr irren. Er kennt bis sett keine größeren Bedürfnisse für Kost, Wohnung und Kleidung und vermißt sie daher auch nicht, wie der vom Wohlstand herabgekommene Unglückliche. Auch der frästige Tyroler, der starke Holzarbeiter und Bergmann in den Gebirgen Desterreichs, im Thüringer

Walde, genießt fast nie Fleisch, lebt haupriächlich von Brod und Butter und genügt sich mit einem Trunk ans frischer Quelle, und oft habe ich die Arbeiter hiesiger Gegend in der frohlichsten Stimmung bei ihrem frugalen Mahle gesehen.

Der Menschenschlag ift von mittlerer Größe. Unter den Mermeren finden fich viele Schwache und Gebrechliche.

Mangel an Rührigkeit und Thätigkeit ift nicht selten und wird derselbe häufig die Ursache der Berarmung. Biele aber zeichnen nich durch das Gegentheil aus und finden hier und auswärts genügende und sohnende Beschäftigung.

Der sittliche Zustand ist offenbar im Abnehmen und hat häusig große Robbeit und Unzuverläsigfeit der früheren Biederkeit den Platz genommen, wenn auch Ausnahmen gerade nicht zu den Seltenheiten gehören. — Nachtheilig auf die Verhältnisse der Arbeiter wirkt auch noch, daß hier und in der ganzen Umgegend fast nirgends die Gesfetze über Armenpflege und Bestrafung der Betrelei ordentslich ausgeführt sind.

Um die Lage der Arbeiter-Claffe phufifch und moralisch zu verbeffern durften folgende Grundfage angumenden fein: 1) Jede Unterftugung Arbeitsfähiger muß, mo möglich, immer in Arbeit befiehen; 2) Die durch die Urmen = Unterfingung zu gewährenden Lohn= fate muffen geringer fein, ale bas in ber Wegend nothige Zagelohn. (Es ift dies gur Bermeidung eines übertricbenen Andranges nothwendig). 3) Die Roften für die Bestrafung der Land= ftreicher und Bettler muffen jeder Beit der Gemeindecaffe besjenigen Orts gur Laft fallen, in welchem der Aufgegriffene berechtigt ift, Urmen-Unterftugung gu empfangen. (Die Befolgung Diefes Borichlags durfte beffer als jedes andere Mittel, Die Organisation von Armenverbanden in Den einzelnen Gemeinden ber= beiführen). 4) Die specielle Organisation der Urmenverbande ift durch ein beutlich fich aussprechendes Gefet gleichmäßig im gangen Craate herbeiguführen. 5) Richt fowohl durch Die Erhöhung des üblichen Tagelohns, fuche man die Lage der Arbeiter zu verbeffern, als vielmehr dadurch, daß man ihnen immer zu den gewöhnlichen Lohnfägen Arbeit zu verich affen fucht, wozu die Einrichtung von Arbeite = Nachweifunge = Memtern auch auf den Dörfern wohl als vortheilhaft fich erweisen dürfte.

### Oppeln.

Wir schicken hier eine allgemeine Schilderung der Zustände der ländlichen Arbeiter in Oberschlessen und verschiedene generelle Borschläge zu deren Verbesserung voraus:

Noch besucht das Rind die Schule, so wird es schon angehalten, den Eltern die Bedürfniffe fur die Familie verdienen zu helfen. Dies geschieht theils durch Suthen, theils aber auch durch Feldarbeit, wodurch die Rrafte fo in Univench genommen werden, daß das Rind geiftig und . forverlich schwach bleiben muß. - Gelten haben die Rinder folcher Eltern das 14te Jahr erreicht, wenn fie die Schule und das alterliche Saus für immer verlaffen, um in ein Dienst = Berhaltniß zu treten, weil die Kamilien = Bedürfniffe nicht ausreichend erworben werden fonnen. Dem 16ten bis 18ten Jahre (von wo an diefe Leute als Knechte und Magte bienen) beginnt die gludlichfte Zeit des Lebens für fie, ba es denfelben leicht wird, ein Dienft. Berhältniß zu finden, in welchem fie außer guter Befostigung einen Lohn erhalten, ber ihre fonftigen Bedurf-Diese Lebensperiode ift jedoch nur von furger niffe genügend beckt. Dauer, denn schon mit 20 Jahren, auch öfter noch früher, oder fpateftens nach genügter Militairpflicht, alfo mit 22-23 Jahren wird gebeirathet, das Dienst-Berhältniß aufgegeben, und als fogenannter Tagelöhner in Arbeit gegangen. Dabei befinden fie fich fo lange erträglich, als fich nicht Kamilie einstellt. Mit dem ersten Rinde fängt ihre traurige Zeit an. Die Frau ift am Saufe gefeffelt und verhindert, in Arbeit zu geben; wird ber Mann, als alleiniger Ernährer der Familie, frant, fo muß die Bulfe Underer in Unspruch genommen werden, und felten gelingt es so jungen Leuten, Mitleid zu erweden. Es fann baber nicht ansbleiben, daß in folchem Falle diefe Leute dem größten Glende ausgefett find, ja fogar Sungers fterben muffen, wenn nicht von Seiten ber Behörden die nöthigen Maafregeln getroffen werden. - Je mehr fich nun eine folche Familie vergrößert, defto trauriger werden die Bu= ftande, die fich erft von da ab beffern, wenn die Kinder so herangewach= fen, daß sie die Bedürfniffe der Familie verdienen helfen konnen.

Größtentheils erreicht diese Classe Menschen kein hohes Alter, woran natürlich die schlechte Lebensweise, übermäßige Arbeit und der Nahrungskummer Schuld ist. Werden diese Leute jedoch alt und arbeitsunfähig, so sind sie fast ohne Ausnahme Bettler und fallen der Gemeinde zur Last, da sie auf Unterstützung ihrer Angehörigen nicht rechnen können.

Um biese Zustände zu verbessern, ist es nöthig, dafür zu sorgen, daß ben Leuten nie Arbeit fehlt, und ein solcher Tagelohn geswährt wird, ber ben Bedürfnissen angemessen ist. Dann ware ein Fonds zu bilden, aus dem alte, arbeitsunfähige Arbeiter unterstüßt werden könnten. Wenn die Arbeiter in ihrer günstigen Lebensperiode angehalten würden, einen entbehrlichen Theil ihrer Ginnahme zu steuern: so würde sehr bald ein dergleichen Fonds entstehen, was um so ansssührbarer wäre, wenn, wie zu erwarten, die Elassensteuer bei den Arbeitern aushörte.

Um die geistige und förperliche Ausbildung bei diesen Menschen zu fördern, ist es besonders nöthig, daß bei Unterstügungen vorzüglich solche Familien bedacht wurden, die mehrere Kinder zu ernähren haben. Die Eltern fönnten sodann verpflichtet werden, für sowohl intellektuelle als physische Ausbildung ihrer Kinder Sorge zu tragen.

Die Folgen ber mangelhaften geistigen Bildung zeigen sich sehr häufig durch Trägheit, Sittenlosigfeit, Mangel an dem Streben, durch Fleiß in eine bessere Lage zu kommen, unzwedmäßige Berwendung des Erworbenen, und endlich durch den Hang zum unredlichen Erwerbe und Diebstahl.

Bu diesem allgemeinen Urtheile geben die befonderen Meußerungen mannigfache Belege. Der Berichterstatter aus Jafch to wit bei Prostau, rügt ben allgemeinen Mangel einer fittlicher eligiofen Grundlage bes Charaftere ber landlichen Arbeiterclaffe. Er macht insbeson= dere eine betrübende Schilderung von den sittlichen Buftanden ber weib= lichen Bevölferung. Die Maffe bes Glende befordern vornehmlich Die unbeschränfte Freiheit jum Beirathen. Gin Radicalmittel gur Abhülfe ber Roth ic. erfennt er por allen in einer Reform bes landlichen Schulwefene. Geeignetere und beffer befoldete Lehrer jollen angestellt werden, die Unterrichte-Gegenstände follen fich, außer auf Religion, Lefen und Schreiben und bas Nothigste aus ter Beschichte, ber Erd- und Pflanzenfunde, auch inobefondere auf die Baumgucht mit Gelegenheit gu praftischer Demonstration und llebung bes Gelehrten ausbehnen, und ein verantwortlicher Schulvorstand foll die Ruhrung der Schule übermachen. - Außerdem wird fur Pflicht bes Staats und feiner einzelnen Glieder - bes größeren Befigftandes erfannt, bem Befige und Arbeitslofen die vorhandene Gelegenheit zu gemähren, sich auf Zeiten ber Noth und Arbeitelofigfeit vorzubereiten, und burch eige= nen Fleiß und Mühe einen Theil oder gang die Nahrung durch Erbauung

selbst zu verschaffen. (Berleihung einiger Morgen Land in Erbpacht — Einlieger 4 Morgen, Colonisten und Neuhäuster 4—8 Morgen).

Nebereinstimmend mit Dbigem lautet das aus Rybnif abgegebene Urtheil: Wird - beißt es — dem leichtstünnigen Verheirathen nicht geswehrt, folgt kein besserer Schulbesuch und wird der Unterricht nicht besser beaufsichtigt, als bisher: so bleibt Unmoralität nach wie vor, und keine Besserung zu hoffen, weder in geistiger noch physischer Hinscht. Die Einführung eines zweckmäßigeren Erziehungse historicht. Die Einführung eines zweckmäßigeren Erziehungse Systems, namentslich ein Schulsunterricht mit verständiger Verücksichtigung des künftigen Beruses der Schüler und ihrer hierdurch bedingten Bedürfnisse süchen: wird auch in Ratibor als das wesentlichste Moment bei der Resorm der Zustände der ländlichen Arbeitersestasse anerkannt.

Wir schließen diesen Acufferungen noch einige allgemeine Bemerstungen über den Charafter des polnischen Oberschlesiens, die jesigen Berhältnisse des dortigen Arbeiters zur Grundherrschaft, die traurigen Volgen der Nahrungslosigfeit der Einlieger (Komornif) auf dem Lande, und die Mittel dagegen, insoweit die Grundherrschaft dabei betheiligt ift, an, welche wir der betreffenden kleinen Schrift des Herrn von Mitschkes Kollande ("Die Noth Oberschlesiens 20." Breslau 1848) entnehmen und welche uns einen noch weiteren Blid in die betreffenden Zustände geswinnen lassen.

Der gemeine Mann des polnischen Oberschlesiens - heißt es wird häufig als indolent, faul und arbeitoscheu geschildert, ja man hofft aus den vielen Baifenfindern eine beffere Generation zu erziehen. fem Urtheil fann ich aber nicht beipflichten. Richtig geleitet ift er fleißig, gewandt, gehorfam und treu. Dies beweift zur Genuge unfer Militair. In furger Zeit wird der polnische Oberschlester, wenn auch noch so roh, ungehobelt und verwahrloft aus der Seimath anlangend, zu einem vortrefflichen gewandten Coldaten ausgebildet. Durch Bunftlichfeit im Dienft und Gehorsam fich auszeichnend, mahlt ihn fogar häufig, ohngeachtet der mangelhaften deutschen Sprachfenntniß, fein Borgefetter gur Bedienung. Much Deutsche Gutobesiger im deutschen Theile von Schlesien erfennen Dies dadurch an, daß fie hanfig ihre Anechte fich von dorther ju verichaffen fuchen. - Ihn zeichnet aber ferner große Unbanglichkeit an feiner Religion, unbegrenzte Liebe ju feinem Monarchen und Gehorfam gegen feine Behorden, feinen Beiftlichen und feinen Berrn gang befonbers aus.

Bas dem hiefigen gemeinen Manne Noth thut, ift, wie gefagt, vor

Allem Leitung - ja fogar Bucht. Reine Regierung in der Welt thut wohl so viel ale Die Brengische fur die Unebildung Des gemeinen Mannes. Es fehlt daber auch in Dberichteffen nirgende an Schulen, Doch ift hier ein bedeutendes Sindernig Die Sprache. Dit verfteht der Gonler die Lehrer nicht und umgefehrt. - Ein Umfrand, wodurch ber polniiche Oberichleffer noch schlimmer Daran ift als der deutsche Theil Der Proving, ift der, daß ihm die Ernährung der Familie, Bestellung Des Feldes, Erwerb des Tagelohns hauptfächlich obliegt. Die Frauen find ich merer gur Arbeit gu bemegen, und außer der ichr mangel= haften Wartung der Kinder (da Ordnungsliebe und Reinlichkeit nicht eben ju ben Tugenden ber bortigen Weiber gehoren), bem Futtern bes Schwarzviehes, mas wie das Geflügel häufig mit ben Menschen in ben= felben Raumen untergebracht ift, und anderen fleinen Geschäften, mid= men fie einen großen Theil ihrer Zeit firchlichen Uebungen und ben hier vorgeschriebenen Formen. Bei großer Ontmuthigfeit beherricht den Mann wie das Weib grengenlofer Leichtfinn. Gedanken an die Bufunft, Eparfamfeit ift felten ju finden, und langes Leiden und Rummer ift bei einem Glafe Branntwein und dem Tone einer Fidel augenblidlich vergeffen ic.

Bekanntlich ift in neuerer Zeit in die Stelle der robotpflichtigen Bartner der Sauster und Ginlieger getreten und ift die Bahl der letteren Die bei weitem überwiegendere. Durch feinen 3mang meder an die Berr= ichaft noch an die Arbeit gebunden, als den der Gelbsterhaltung, mandern ne häufig, von dem Beiet beschütt, tag jeder arbeitofabige Mann überall aufgenommen werden muß, wo es ihm gelingt, fich oft nur den Untheil an einer elenden Rammer - von einer ordentlichen Wohnung ift felten Die Rede - ju verschaffen, von einem Dri jum andern. Un Unbanglichfeit zwischen ihnen und der Berrich aft ift nicht zu denfen. Co lange fie gebraucht merten, färglich bezahlt, merten fie entlaffen und fortgeschickt, wenn feine Arbeit fur fie da ift, oder der Berr andere Grunde au ihrer Entfernung hat, und ebenfo verlaffen fie auch den Dienft mieder, wenn sich ihnen anderweit ein befferes Unterfommen bietet. - Der Tagelohn ift, wie bereits angedeutet, ein hochft färglicher und mar unbedingt nur da ausreichend, wo der Scheffel Kartoffeln, fast die einzige Nahrung der Ginlieger auf dem Lande, fur 8-10 Egr. gu faufen mar. Eine natürliche Folge hiervon mar ein in rafcher Progreffion fattfindendes Bunehmen der Bettelei und des Berbrechens - Feld-, Forftoiebftable, Brandftiftungen.

Diefen tief in die Wohlfahrt der gangen ländlichen Bevolferung ein=

greifenden Roth= und llebelftanden, durfte eines Theile angemeffen burch eine Feftstellung bes Tagelohns nach ben Betreibepreifen, anderen Theile aber dadurch Abhulfe ju fchaffen fein, daß jeder Drtebehörde zur ftrengften Pflicht gemacht murde, genaue Liften über alle arbeitefähigen Tagelöhner im Drte gu führen, diefelben entweder felbst ju beschäftigen oder für deren anderweitige Beschäftigung Gorge ju tragen. Die renitenten Faulen wären aber mit Gewalt zur Arbeit zu zwingen, und werde den Dominien das Recht zurückgegeben, nur dann in das Angieben von arbeitsfähigen Bersonen zu willigen wenn auch wirflich nach ihrer leberzeugung Aussicht vorhanden ist, dem neuen Ankömmling nicht allein für den Augenblick, sondern auch für die Folge hinreichende Beschäftigung gewähren zu fonnen, damit er nicht fpater burch Arbeite und Nahrungelofigfeit nur dazu dient, mit feiner Familie die Laft der Gemeinde zu vermehren. -

Es muß hier aber noch ein anderer Bunkt erwähnt werben, ber wesentlich dazu mitwirkte, bas große Glend in Oberschleften herbeigufuhren. Statistifch ift es festgestellt, bag ohngeachtet bes schlechten Bodens, Der einigen Theilen Oberschlesiens wie den Kreifen Rosenberg, Anbnick, theilweise auch Oppeln und Pleg eigen ift, ohngeachtet ber großen Baldungen, fich die dortige Bevolferung gegen die der andern Brovingen ber Breußischen Monarchie unverhältnismäßig vermehrt hat, und zwar hauptfächlich bei bem mittellosen, auf die Arbeit ber Sande angewiesenen Theile. Wir fuchen den Grund Darin, daß, fo fleißig ber polnifche Dberschlester unter gehöriger Aufsicht und Leitung auch ift, ihn doch fich felbst überlaffen leicht Arbeitofch en beberricht. Bei aller Sahigfeit zu einem tuchtigen Soldaten fommt es nicht felten vor, bag er fich auf alle Beife den Dienstjahren zu entziehen fucht, und find une fogar folche Fälle erinnerlich, daß er fich lieber verstummelte, um nur nicht eingezogen zu mer-Der Glaube ift nämlich im Bolfe fehr verbreitet, bag ver= heirathete Individuen vom Soldatendienfte leichter verschont bleiben; außerbem fteht es aber auch feft, daß, nach den Gefeten, unverheirathete Berfonen fich ale Rnechte ic. vermiethen muffen ; um nun hier jeden 3manges los und ledig ju fein, heirathet ber Dberfchlefier fobald ale möglich, und trägt zur Bermehrung der Bevolferung, aber auch zugleich zur Bergrößerung ber Bahl brodlofer, in fummerlicher Durftigfeit eriftirender Familien bei. Go erscheint es denn dringend nothwendig und besonders geeignet jur Beforderung und Sebung der Moralitat: wenn es feinem

gestattet wurde, vor überstandenen Dienstjahren, oder vor dem erlangten Rachweise, daß er bis zu seinem 25. Lebense jahre treu und ordentlich bei einer Herrschaft oder einem Bauer gedient habe, in den Stand der Che zu treten. Wer nicht den Nachweis darüber zu führen vermag, daß er durch seine Händes Arbeit eine Familie ernähren fann, und daß ihn sein Lebenswandel dazu berechtigt, andere Wesen (seine Kinder) zu ordentlichen Menschen heranzubilden, wird, wenn er heirathet, nur dazu dienen, das Proletarierthum und das Clend zu vermehren. Wenn die Gutsherrschaft nicht mehr für geeignet erachtet wird, den nöthigen Heiraths-Consens hier zu ertheilen, so möge die Aussicht hierüber der Geistlichseit, unter Zuziehung der Dosminien resp. Ortsgerichte, überlassen werden. Dies Geseh dürste aber für die Jugend ein großer mächtiger Sporn werden, sich moralisch, sleißig und gut zu führen, und wesentlich zur Verbesserung und Veredlung der sommenden Geschlechter beitragen.

# Liegnit.

Aus dem Kreise Bunglau wird folgendes Charafterbild des Niederschlenischen Arbeiters gegeben: Fleiß, Ordnung und Sparsamteit sind die drei großen Hebel für das Gedeihen des National-Bohlstandes. Alle drei Eigenschaften besitt der Niederschlesier.
Derselbe ist ein fleißiger Arbeiter, zwar nach einem tempo andantino;
hält sein Haus reinlich und ordentlich, hat auch einigen Schönheitssinn,
schmudt gern sein Gärtchen und seine Fenster mit Blumen, seine Hauswand mit Weinreben. In Genügsamfeit übertrifft er Viele. Er trägt
ben Pelz und das Wannus seines Großvaters und begnügt sich vollsommen mit Kartoffeln. Seine Lektüre besteht nur in dem Kalender. Religiösen Sinnes, ist er auch dem Könige und der Obrigkeit treu ergeben.
Sein Blick reicht nicht über das Materielle hinaus.

Unendliches Wehe — heißt es weiter — bringen daher diejenigen über diese zahlreiche Menschenclasse, die ihnen den größten Schaß "die Zufriedenheit" rauben; die ihnen Hoffnungen einslößen, bei minderer Arbeit und minderer Sparsamfeit ein gemächliches Leben führen zu könen; die sie auf Bedürsnisse aufmerksam machen, die sie dem Namen nach nicht kannten; die diese materiellen Leute in Politiker umformen wollen!

Die Verbesserung der Eriftenz des Arbeiters fann nur von ihm felbst ausgehen und zwar durch Ausdauer in der Anwendung der Gingangs genannten drei Hebel. Zahllose Beispiele beweisen alljährlich, daß auf diesem Wege eine verbesserte Lage erreicht wird. Die Hypothekens Bücher weisen nach, daß alljährlich Dienstboten und Einlieger Grundseigenthum erwerben, daß alljährlich fleine Grundbesitzer Schulden bezahslen und Ländereien zufausen. Sie weisen aber auch die Kehrseite nach, wie alljährlich Bauergüter zu Gärtnerstellen, diese zu Häusterstellen und diese zu Lehrhäuster zusammenschrumpfen. — Das Bemuttern und Besvormunden von oben herab, ersett nirgends den eigenen Trieb nach Erswerb, die moralische Kraft, Hindernisse zu bestegen. — Was kann im gessetzlichen Wege für die bessere Stellung des Tagelöhners geschehen? Wirglauben nur zweierlei: 1. Erhöhung des Alrbeits Tagelohns; 2. Berleihung von Grundseigenthum.

Es wird allgemein jugegeben werden muffen, daß der Staat unmoglich diese ganze Menschenclaffe Sahr aus Jahr ein nüplich beschäftigen und reichlich ablohnen fann. Der bloße Versuch fostete durch 8 Wochen der frangofischen Regierung viele Millionen. Das Endresultat der Berschwendung war ein Blutbad und Wiederaushebung der philantropischen Unstalten. - Alfo nur die Besitenden fonnen die Maffe der Tagelohner beschäftigen und unter Diefen, wenigstens in Schlesien, wesentlich nur Die Arbeitbesitzenden. Goll das Gefet nun den Tagelohn auf eine Sobe fixiren, die die Soffnungen befriedigt, fo ware dies nur ausführbar, wenn auch der Bodenrente Garantie für eine fichere Bohe gewährt wurde. Dies ift aber nicht möglich. Reine Obrigfeit fann die Conjunctur pa= ralpfiren. Behrt der Arbeitolohn die Rente auf, fo verarmt der Acter= besiter und wird ein Tagelöhner, das Uebel alfo schlimmer. - Rur indireft fann die Obrigfeit auf Erhöhung des Arbeiteloh= nes hinwirken. 2118 durch mehrere Jahre im hiefigen Rreise der Eifenbahnbau Taufende von Sanden beschäftigte, ftieg der Tagelohn um 30-50 o. Seitdem die Ursache zur Erhöhung aufhörte, ift der alte Lohn wieder das Uebliche. Der Grundbesiger konnte periodisch diese Lohn= erhöhung ertragen, da der Menschen-Conflux ihm unterschiedliche andere Bortheile wieder zuführte. Er gewährte ihm Gelegenheit, mit dem Bugvieh zu verdienen, vermehrte den Verbrauch ländlicher Erzeugniffe und verschaffte Absat fur Bolg, Biegeln, Ralt, Steine, Sand und verschiedene andere Artifel. - Bieles jur Berbefferung des Tagelohners wurde beitragen: a) ein strenges Wege = Reglement - Inftand= fegung der Wege auf Communtoften, ohne Ausschreibung von Naturaldiensten; b) Schiffbarmachung der überall verfandeten Dder; vor allen eine lohnende Stubenbe= schäftigung, da das Spinnen aufgehört hat, eine folche zu fein.

Den zweiten Bunft - Berleihung von Grundeigenthum - anlangend: jo bietet Schleffen ohne Frage Belegenheit, noch eine gahlreiche Menge Familie ale Coloniften unterzubringen. Schon im biefigen Kreife laffen fich 1000 und mehr Morgen nachweifen, die nicht bie Beftellunge-Roften wiedergeben, Die ale vermuftetes Buichland nur eine werthlose Huthung gemahren, auf der das Bieh fich mude läuft, ohne fich ju nabren. Fur die Landes-Cultur und fur den Landeswohlstand ift es nun nicht gleichgültig, daß Taufende von Morgen nichts bringen, daß andere Taufende megen Mangel an Dungung und Betriebs-Capital fo wenig rentiren, daß ber Came nur einen Rreislauf macht, und im Berbst nicht mehr auf den Boden fommt, als im Frühjahr ausgefäet worden. Es wird viele Kreife geben, von benen Aehnliches gefagt merden fann, namentlich in Dberichleffen. Die Flachen an Coloniften nicht unter 10 Morgen ausgegeben, würden eine Menge Kamilien aus der Claffe der Befiglofen ausmergen. - Für diese Umwandlung reichen aber weder die geistigen noch die materiellen Kräfte aus. Dies Feld zu bearbeiten, gebührt ber Dbrigfeit. Das darauf verwendete Capital wurde moralische und klingende Zinsen tragen und den Nationalwohlstand heben.

Bewissermaßen im Begenfate hierzu warnt man im Rreise Bolfen hain vor einer derartigen Bodenaustheilung, worin man eine wesentliche Urfache der Zunahme des ländlichen Proletariate erkennt. Je ausgedehnter - heißt es in dem betreffenden Berichte - Die Berftudelung des Grund= eigenthume, desto weniger ist Gelegenheit, für Tagelöhner Arbeit, für Dienstboten Unterfommen qu finden, Die Angahl beider muß jogar viel größer werden, da die kleine erworbene Scholle die Familie nicht fortdauernd ernährt, Die Rinder folcher Familien daher wieder auswärts ihr Unterfommen, fei es in den überfüllten Gewerben, fei es ale Tagelöhner oder Dienstboten suchen muffen. Beschränft man nun indirect die Belegenheit jum Unterfommen, jo ift Nahrungslofigfeit die unvermeidliche Folge und ftehen in ihrer Begleitung Verbrechen aller Urt, indem eine aus folden Ginrichtungen hervorgebende Bevolferung die größte Plage für ein Land ift. — Co wie in dem Gewerbswesen für einen Drt oder Bezirf in der Zahl der anzunehmenden Gewerbetreibenden nach Maaß= gabe des Bedarfs ein Marimum festgestellt werden mußte: fo mußte bei der Zerstückelung der Grundstücke im Allgemeinen we= nigftene das Princip festgehalten werden, daß eine Wirth= schaft fich nicht fo verkleinere, daß der Bugviehstand gang aufhört. Co find im Rreife durch einen Zeitraum von etwa 10 Jahren

60 Bauergüter dismembrirt; rechnet man nur 4 männliche und weibliche Dienstboten auf ein Sut, so ist damit 240 Dienstboten Gelegenheit zum Untersommen entzogen, der Prätendenten dazu sind aber, aus den kleineren Besitzungen hervorgegangen, viel mehr geworden. — Aus dem Gesagten mag erhellen: daß auf dem Lande die Wohlfahrt der unangesessen Arbeiterclasse von dem Wohlstand der größeren Grundbesitzer abhängig ist; gehen diese zu Grunde oder
werden sie in ihren ausgedehnten Unternehmungen zur Arbeitsgabe geschwächt, so ist der Arbeiterclasse der Untergang bereitet.

Im Fürstenthume Liegnit schildert man die Lebensweise ber Urbeiter-Classe auch ale ziemlich einfach. Da Diese Leute aber größtentheils ihre Bedurfniffe im Rleinen faufen, fo muffen fie diefelben meiftens auch theurer bezahlen. Gemeindeniederlagen und Bemeinde= Badofen haben bis jest noch wenig gunftige Refultate geliefert, obschon sie viel gur Erleichterung ber Arbeiter beitragen fonnten. Die läftigften Ausgaben für bie Arbeiter find bie geiftlichen und Schulabgaben, und es erscheint ben Berichterstattern ale hochst munichenewerth, daß fie von biefen ganglich befreit werden konnten. Burde ihnen - heißt es - dazu auch noch die Classen fteuer abgenommen, so wären alle ihre Erwartungen befriedigt. - Der hiefige Arbeiter ift ein ziemlich fraftiger, gewandter und gefunder Schlag. Der größte Theil unter ihnen halt den Schnaps für unentbehrlich und trinft benfelben mit feltenen Ausnahmen täglich. -In geistiger und sittlicher Beziehung laffen fie noch manches zu wunschen übrig, obschon in ben bewegten Tagen bes Fruhjahrs 1848 fein Beispiel vorhanden ift, daß fich ländliche Arbeiter gegen ihre Berrschaften aufgelehnt hatten. - Wenn durch eine tuchtige Urbeiter= Ordnung mehr Disciplin und Chrgefühl unter denselben hervor= gerufen und erhalten werden fonnte, jo wurde es um fie felbft beffer fteben. Rleine Diebereien, und oftmale bie Angewohnheit, ohne Aufficht wenig zu arbeiten, find ihnen noch anklebende gehler.

Die Mittel zur Verbesserung ihrer materiellen Lage liegen zum Theil in ihnen selbst; der tüchtige, sleißige und ehrliche Arbeiter hat nie Mangel an Arbeit und Verdienst. Wenn nur anderentheils die Grundquelle des Nationalwohlstandes, die Landwirthsichaft, durch zweckmäßige Maaßregeln in ihrer Cultur und im lohnenden Absatinter Producte gefördert wird, so wird durch die alsdann sich steigernde Arbeit der Tagelohn ershöht und der Verdienst vermehrt. In hochcultivirten,

wohlhabenden Gegenden wird fein Arbeiter, der Luft zu arbeiten hat, Mangel leiden. — Organisation der Arbeit, Firirung des Tagelohns und Bestimmungen über die Arbeitszeit der ländlichen Arbeiter halten wir für völlig unnütze und unausstührbare Regeln. Das gegenseitige Bedürsniß muß unserer Ansicht nach in einem freien Lande, wo Ordnung und Gesetze frästig aufrecht erhalten werden, das einzige Regulativ des Privatverkehrs sein.

Aus dem Kreise Jauer wird bemerkt, daß die Lebensweise der Arbeiter im Ganzen eine gute und ordentliche sei, daß sie ihre Bestürsniffe namentlich da ausreichend zu befriedigen vermögen, wo Dominien vorhanden. Auch wurden die Kinder strenge zum Schul-Besuch angehalten, und dadurch dem Fortschritte in der geistigen Ausbildung diesser Classe der mögliche Vorschub geleistet.

Aus dem Rreife Gorlip endlich liegen und mehrere Berichte vor, welche im Gangen ein giemlich befriedigendes Bild der bier in Betracht fommenden Buftande der landlichen Arbeiter geben. Go beißt es: 1) aus Grung: Der hiefige Arbeiter ift ein fefter, fraftiger, an Arbeit und Entbehrung gewöhnter Stamm, der ein geregeltes Leben führt und meift das hohere Alter erreicht. Geiftig fucht berfelbe fich tiefenigen Renntniffe anzueignen, welche jur zwedmäßigen Betreibung feines Berufes gehoren; daber findet hier ein regelmäßiger Schulbesuch und ein fleißiger Rirchenbesuch fatt, so wie man auch febr amfig auf Vermehrung der Dorf-Bibliothef bedacht ift. Die Bahl der unehelichen Geburten verhalt fich zu den ehelichen wie 1:15. 2) Aus Troitschendorf: Die phyfischen, geistigen und sittlichen Buftande ber Arbeiterclaffe find im Gangen nur gu loben. Dogleich bas Brannt= weintrinken noch nicht gang ausgerottet, jo wird berfelbe boch fehr mafig genoffen. Rirche und Schule werden regelmäßig bejucht, jo daß Die Arbeiter auf einer nicht gang niederen Stufe Der Bildung fteben. 3) Aus Baldan: Unfere Arbeiter-Familien gehören meift ju benen, die die Runft verfteben, mit Wenigem vergnügt gu fein. Gie find ein gutmuthiger Schlag Menichen, und halten auf Religiofitat, was fie durch fleißiges Rirchengeben befunden. Ihre physischen Rrafte gehoren gu ten mittelmäßigen. In geistiger Binficht läßt fich eine gemiffe Beich ranftheit nicht verfennen. Bon eigentlicher Bergnügungssucht kann man fie freisprechen; meniger von geschlechtlichen Musichweifungen. Der Benuß Des Branntweins ift hochft mäßig zu nennen.

Die Vorschläge gur Berbefferung ber materiellen Lage ber arbeiten-

ben Claffen beziehen sich vornehmlich auf: Gleichmäßige Bertheis lung der Abgaben und Lasten nach dem Grundbesite; Aufshebung der Staats, Kirchens und SchulsAbgaben für die Arbeiters Classe; Beschränfung des frühen Heirathens bei Leuten, welche nicht eine gewisse und dauernde Beschäftisgung nachzuweisen haben; Urbarmachung wüster Länderreien durch den Staat oder mittelst Errichtung einer RenstensBank zur Unterstützung von dergleichen landwirthsschaftlichen Meliorationen; Anlagen von Straßen und Ranälen u. f. w.

# F. Proving Sachsen.

Ī.

Was bedarf eine ländliche Arbeiterfamilie, deren Bestand im Durchschnitt auf 5 Personen anzunehmen ist, nämlich Mann und Frau, zwei bis drei Kinder, die das 14te Jahr noch nicht erzeicht haben, oder etwa eine alte Person, Vater oder Mutter des Mannes oder der Frau, zu ihrem auskömmlichen Unterhalte nach der üblichen Lebensweise dieser Classe von Leuten in einer

bestimmten Gegend?

# Magdeburg.

| Kreis.             | Boh=<br>nung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.<br>Feue=<br>rung<br>(Er=<br>leuch=<br>tung) | 3.<br>Nah=<br>rung. | 4.<br>Rlei=<br>dung. | 5.<br>Bieh=<br>futter=<br>mittel. | derAr=<br>beits=<br>werk= | (Ge=<br>wür=<br>ze :c.). | S.<br>Abga=<br>ben an<br>Staat,<br>Schule<br>u. f. w. | Sum=<br>ma.                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Jericow II Stendal | ribl.fg.    S-  = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10   = 10 | 1                                              | 1                   | 1 1                  |                                   | . 1                       | rthl.ig.                 | rthl.fg.                                              | rthl.igr.<br>  pp.  <br>  100   =<br>  pp.  <br>  118   = |

### Bemerkungen.

1) Classensteuer 1 Ribl., Schulgeld 2 Ribl., Accidenzien 5 Sgr.
2) Dazu fommt in ber Regel auch ein Gartenfleck von  $\frac{1}{4} - \frac{1}{2}$  Morgen Fläche.

2) Dazu kommt in der Regel auch ein Gartenfleck von  $\frac{1}{4} - \frac{1}{2}$  Morgen Hlache.

— Der erste niedrige Zinsfat von 5-6 Rihl. ift der gewöhnliche auf den größeren Gütern bei den sogenannten herrschaftlichen Tagelöhnern, wogegen derselbe für die Einlieger in den Bauer-Ortschaften auch wohl auf 12-16 Rihl. sieigt.

3) Der Gelbbeirag hierfür ift burch bie Gelegenheit bedingt, fich burch Gefälligkeit größerer Rachbaren bie freie Unfuhr bes Holzes ober bes Torfes zu beichaffen, aus selbsigewonnenen Leinsamen bas nöthige Brennöl zu bereiten und burch
ähnliche Berhältniffe, benen fich mit Bestimmtheit keine Rechnung tragen läßt, die Beschaffung zu erleichtern.

4) Der Bedarf zur Beschaffung des täglichen Lebensunterhalts ift durch die Gelegenheit zum Selbsigewinn ber Naturalien und die Abrechuung auf geleistete Arsbeit und nachbarliche Sulfen ebenfalls bedingt. Man darf füglich Folgendes annehmen:

- a) an Korn zu Brod, Ruchen, Suppen und Futter 11 Bispel jährlich, im Durchsichnitt 45 Rthl.;
- b) an Bulfenfruchten (Erbfen und Bohnen) eirea 2 Scheffel 4 Rthl.;

c) 2 Wispel Kartoffeln 12 Rthl.;

a) Fleisch von einem Schwein und Milch von einer Ziege. Sierfür wird nichts besonderes ausgeworfen, weil man annehmen darf, daß sich die Anschaffungskoften mit den Nebennuhungen compensiren und die Futtermittel ad 1, 3 und 5 besonders berücksichtigt sind. Dagegen sind noch in Anschlag zu bringen:

e) für Branntwein, Bier und anderes Getrant 6 Rthl.

5) Die Person à 12 Pfund gerechnet nebst Bedarf des Biebs und zum Einsalzen zusammen 60 und etliche Pfund.

6) An Staat und Rirche 1 Ribl., an Schule und Rirche 3 Ribl.

## Merfeburg.

|                                                                                                                          |    | 1.<br>Woh-<br>nung |                                                     | lèuch=<br>tung).       |                                                                        | 3. Nah= rung. rthl.fgr. |                | 4.<br>Klei=<br>dung<br>thl.fg |             | mittel.                                |                  | 6.<br>Unter=<br>halt.<br>derUr=<br>beits=<br>werf=<br>zeuge.<br>rthl.sg. |                  | (Ge=<br>wür=<br>ze). |                            | 8.<br>Ibga=<br>ben an<br>Staat,<br>Schule<br>u. f. w.<br>rthl.fg. |                             | n=<br>·                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Liebenwerba .  Torgau und Wittenberg (Elb- gegend) Gegend zwischen Lorgau und Enlenburg Schweinig . Delitsch Merseburg . | 10 |                    | 10<br>1 31<br>7<br>7<br>8 6<br>12<br>77<br>3 6<br>2 | 10<br>154<br>154<br>15 | 45<br>48 <sup>2</sup><br>53<br>55 <sup>5</sup><br>48<br>80<br>78<br>56 | 103                     | 18<br>10<br>15 |                               | 4<br>4<br>= | 15<br>20<br>=<br>9<br>20 <sup>12</sup> | 1<br>3<br>2<br>2 | 11 11 11                                                                 | 2<br>1<br>3<br>= | 15                   | 4<br>3<br>4<br>3<br>5<br>5 | =                                                                 | 85<br>90<br>92<br>85<br>128 | 25<br>10<br>=<br>=<br>6 |

#### Bemerfungen.

1) Erftere ift feit uralter Zeit von den hiefigen Armen immer völlig unents gelblich durch Raffs und Lescholz aus der fiskalischen Waldung geholt (Großtreben). An andern Orten muß der Arbeiter wenigstens für 3 Ribl. Holz zukaufen.

2) Erclusive der felbsterbauten Kartoffeln; und zwar neindestens jede Woche 3 Brodte à 14 Pfund, etwa jährlich 1 Wispel Roggen = 36 Nthl., 2 Scheff. Gerfte

= 2 Rthl., Fleisch, Butter, Rafe, Branntwein = 10 Rthl.

3) 24 Scheffel Roggen à 1½ Ribl. = 36 Ribl., 1 bergl. Beiben = 2 Ribl., 2 bergl. Gerfte = 2 Ribl. 10 Sgr., Butter, Fleisch 2c. = 13 Ribl. (Kartoffeln erstangen fie burch Mift, zu welchen ihnen die Landbesitzer Acker geben).

4) Die Leute haben nämlich freies Raff- und Leseholz, und zur Erleuchtung

ber Stube bedienen fie fich ber Rienbrande.

5) Exclusive der auf eigenem Dung bei den Bauern gebauten Kartoffeln und ben selbst (um die Sälfte) erzeugten Mohrrüben. Fleisch und Milch 2c. liefert das Sausvieh (Schwein, Ziege und Federvieh). Die eigentlichen Ausgaben bestehen

in: 24 Scheffel Roggen = 36 Rthl., 13 bergl. Beiten = 3 Ribl. 10 Sgr., ein Schwein 3 Rthl., außerbem Zubrod 2c. 4 Rthl. 20 Sgr., Reis, Effig, Kaffee, Zufeter 2c. 8 Rthl.

6) Dazu kommt nun ferner die zwar nicht nothwendige aber doch fast überall statisindende Ausgabe für Branntwein und in ber Regel auch für Taback, welche in

ben meiften gallen bie Gumme von 6-10 Ribl. erreichen burfte.

7) Ein Lipunniges Fuber Torftoble fostet hier nur 1 — 1 Rthl. 10 Sgr. und man streicht 1200 — 1300 Steine baraus, was biese Leute immer selbst machen. 3000 solcher Steine sind oft mehr als jährlicher Bedarf. Solz wird sehr wenig gefauft, sondern mittelst Gewährung von Armenschoden, Raff= und Leseholz zc. über= wiesen.

8) 24 Scheffel Roggen = 36 Ribl., 2 bergl. Beiben = 4 Ribl., 4 bergl. Gerste = 4 Ribl., 1 bergl. Erbsen 1 Ribl.  $7\frac{1}{2}$  Sgr., 78 Pfund Butter à  $6\frac{1}{4}$  Sgr. = 16 Ribl.  $7\frac{1}{2}$  Sgr., 12 Schoof Käse à 13 Sgr. = 5 Ribl. 6 Sgr., Branniwein 6 Ribl., Bier 4 Ribl. 10 Sgr., Salz 1 Ribl. 10 Sgr.

9) Biehfuttermittel fonnen gar nicht in Unrechnung gebracht werben. Sie werben erzeugt und beschafft von bem Felbe, bas sie vom Brodherrn haben und

außerdem noch durch Jaten u. f. w.

10) An ben Staat (Claffenfteuer) 1 Rthl., an bie Kirche to Egr., Schulgelb

3 Rthl., Doctor und Apothefer 1 Rthl.

11) 24 Scheffel Roggen = 34 Rthl., 2 bergl. Beiten 3 Rthl. 15 Sgr., 40 bergl. Kartoffeln = 6 Rthl. 20 Sgr., 100 Pfund Fleisch = 8 Rthl. 10 Sgr., 25 Pft. Butter à 5 Sgr. = 4 Rthl. 5 Sgr.

12) 40Scheff. Kartoffeln 6 Ribl. 20 Sgr., 2 Sch. Schrotförner 2 Ribl., 10 DR.

mit Riee 1 Rthl.

Unm. Alle grune Baare und Gemuse bauen fich biese Leute selbft.

#### Erfurt.

| Kreis.     | Woh=<br>nung. | 2.<br>Feue=<br>rung<br>(Er=<br>leuch=<br>tung). | l i   | 4.<br>Rlei=<br>dung. | Rich- | derUr=<br>beits=<br>werf= | Salz  <br>(Ge=<br>würze<br>2c). | 8.<br>Abga=<br>ben an<br>Staat,<br>Kirche,<br>Schule. | Sum=<br>ma. |
|------------|---------------|-------------------------------------------------|-------|----------------------|-------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
|            |               |                                                 |       |                      |       |                           | rthl.fg.                        | rtbl. sgr.                                            |             |
| Nordhausen | 12 =          | 12 =                                            | 651 = | 12 =                 | 6 =   | 3 -                       | 3 =                             | 3  =<br>  extraord<br>  4  =                          | 120 =       |
| Rordhausen | 9 =           | 10 =                                            | 50 =  | 10 =                 | = 2   | 3 =                       | 2 =                             | 4 =<br>extraord.<br>3 =                               | 91 =        |

#### Bemerkungen.

1) 20 Scheffel Roggen, 1 bergl. Beigen, 6 bergl. Gerfte, 30 bergl. Kartoffeln.

2) hierfür ift nichts in Unsah gebracht, weil überall im Kreife anzunehmen ift, bag ber Urbeiter für 1 ober 2 Ziegen bas nöthige Futter unentgelblich in ben Kluren gusammentragen barf.

### II.

Ift der Arbeiter nach den dortigen Berhältniffen im Stande, für feine Bedürsniffe durch seinen Verdienst auskömmlich und nach= haltig zu forgen?

1) Arbeiter, die ohne selbst ein Grundeigenthum zu besitzen, in einem contractlichen Dienstverhältnisse zu einer Gutsherrschaft stehen und gegen gewisse Natural= Emolumente und einen firirten Tagelohn ausschließlich ihrer Herrschaft zur Verfügung stehen, also:

# Dienstleute oder Feldgefinde.

## Magdeburg.

1. Jerichow II. Die glückliche Lage ber hiefigen Gegend zwisichen ber Elbe und Havel, verbunden durch den Plauen'schen Canal, durchschnitten von der Berlin-Magdeburger Chausse und Eisenbahn und von der Magdeburg-Hamburger Chausse, betriebsam durch 60 Ziegeleien, andere bedeutende ökonomische und technische Gewerbe, große Torsgräbereien und Forsten ze. sich erten bisher den Verdienst nicht allein außtömmlich und nachhaltig, sondern vielmehr in einem solchen Grade, daß die Arbeiter mitunter einen größeren Auswand in der Consumtion von Colonial-Waaren, als die sparsamen Bauern-Familien machten und viele einen Noththaler ersparen konnten.

Die Tagelöhner der Dominien erhalten:

- a) freie Wohnung, 1 Stube, 1 Kammer, Bodengelaß, 1 Gartenfleck, freies Raff= und Lescholz, wo Torf steht, zugleich Torf, an einigen Orsten Schulgelb für die Kinder, wenn die Zahl derselben 2 überschreitet, freien Arzt und Medizin, und Land zum Gewinn von 1—2 Wispeln Kartoffeln und zu Flachsbau.
- b) An einigen Orien arbeiten die Frauen wöchentlich 1 Tag unentgeldlich, an andern find die Tagelohnsätze um 6 Pf. pro Tag ermäßigt. Für das Land zu Kartoffeln und Flachs leisten sie sogenannte Landtage in der Erndte.
- c) Die Tagelohnfape find, je nachdem die Tage langer oder fur= ger find:

|                   |   |  | füı | r D | i e | M ä n | ne | r: | ۴۱ | ïr | die 8 | Fra | uen: |
|-------------------|---|--|-----|-----|-----|-------|----|----|----|----|-------|-----|------|
| 3 Jahr, im Commer |   |  |     |     | 6   | Sgr.  |    |    | •  | 3  | Sgr.  | 9   | Pf.  |
| 1 3ahr, im Winter |   |  |     |     | 5   | =     |    |    |    | 3  | 3     |     | £    |
| in der Erndte     | ٠ |  |     |     | 8   | =     |    |    |    | 5  | =     | _   | z    |

- d) Ihre Frauen, oder eine erwachsene Tochter, jum Lohn ad c.
- e) Es ist nirgends als eine Verpslichtung ausgesprochen; die Dominien halten sich jedoch aus Rücksicht für die bessere Eristenz ihrer Arbeiter hierzu so lange verpflichtet, als ihre eigenen Mittel dies gestatten werden.
- f) Sie breichen um ben 13ten, 14ten, 16ten Scheffel; wöchentlich etwa verdienen fie 14 Scheff. Winters, 2-3 Scheff. Commerforn. Den Jahresdrusch anzugeben ist schwierig, ba es auf die Zahl der Drescher ankommt; in manchen Källen mag derselbe 1 Wispel und mehr betragen.
  - g) Nein.
- h) Eine Ziege, 1-2 Schweine, in der Regel Suhner und mitun= ter Banfe.
  - i) Durch Verfauf von Kartoffeln an die Brennerei im Kreise.

Beispielsweise wird ein Contrakt beigefügt, nach dessen Bedingungen die Tagelöhner auf dem betreffenden Dominium angenommen werben. (Siehe Beilage A.)

2. Stendal. Die Berichterstatter halten dafür: daß der Berdienst der ländlichen Arbeiter im Allgemeinen nicht nur
ausreichend ist, um das laufende Bedürfniß des Lebensun=
terhaltes zu befriedigen, sondern auch um einen Sparpfen=
nig abzuwerfen, welcher genügen würde, um in Krantheits=
fällen und bei ausdauernder Arbeitsunfähigseit in vor=
gerückten Jahren die nöthigen Subsistenzmittel zu ge=
währen.

"Wir verkennen jedoch nicht", — heißt es weiter — "daß es eine große Selbstentsagung voraussett, welche über den sittlichen Standpunkt unserer allgemeinen Entwickelung vorausgeht, wenn eine solche Borausssicht sich wirklich bestätigen soll, und daß, wenn unter den sogenannten herrschaftlichen Tagelöhnern unter solchen Voraussetzungen wirkliches Elend nur ausnahmsweise eintritt, dies mehr in einer durch die Sitte gebotenen Fürsorge der Brodtherrschaften, auch wohl in besonderen Famistiensetissungen derselben seinen Grund findet, als in der unmittelbaren Selbstthätigkeit der Betheiligten. Naturgemäß erwachsen dem zusolge auch nicht unbedeutende Ansprüche an die Armenpslege bei den übrigen Kategorien der ländlichen Arbeiter. Es bleibt in diesen Beziehungen

noch ein weites Feld für die Bildung von Sparvereinen, Borschußcassen und Pensionscassen für die Arbeitsunfähigen, indem die erst vor wenigen Jahren ins Leben gerufene altmärkische Sparcasse, abgesehen von der Neuheit des Instituts, auch an und für sich nicht ausreichend sein dürfte, um allen in obigen Beziehungen zu stellenden Anforderungen zu genügen."

Die Lohnverhältniffe ber herrschaftlichen Tagelöhner weichen mannichfach von einander ab. Die beiden in den Anlagen enthaltenen Uebersichten über die Verhältnisse der Tagelöhner auf den Gütern Willenmoor und Jarchau gewähren eine specielle Anschauung. (Siehe Beil. B. und C.)

Für die Gesammtheit mochte fich folgendes Ergebniß herausstellen :

- a) Diese Leute haben in der Regel eine Wohnung nebst Garten, in dem zu I. bezeichneten Umfang inne, dazu tritt ein 2ter Garten von  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{2}$  Morgen Umfang, außerdem ein gewisses Quantum Kartoffelland— circa 1 Morgen—, auch  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{2}$  Scheffel Leinaussaat. Ze nachdem nun die Herrschaft Streumitttel oder andere Surrogate gewährt, müssen die Tagelöhner den Dünger hierzu liefern, oder es erfolgt die Ausdungung durch den Brodherrn. Gben so bedingen es die Local-Verhältnisse, ob, wie in vielen Källen, die Tagelöhner die Weidefreiheit für 1 oder 2 Kühe oder die Futtermittel dafür empfangen, ob ihnen ferner Feuerungsmaterial an Stubben, Rasse und Leseholz oder Torslieferung gegen ein verhältnismäßig niedriges Aequivalent und ganz frei geliefert wird.
- b) Nicht minder richtet es sich nach den Lokal-Verhältnissen und den darüber bestehenden besonderen Abkommen, ob mit Rücksicht auf jene Emolumente der Tagelohn im Allgemeinen verhältnismäßig höher oder niedriger normirt ist, und ob das Aequivalent darauf abgerechnet wird oder nicht, oder ob auch gewisse Diensttage anstatt dessen unentgeltlich abgeleistet werden müssen.
- c) Der Betrag des Lohns steigt, unter Berücksichtigung dieser Bershältnisse, von 3 Sgr. 9 Pf. für einen Frauen-Arbeitstag, bis zu 6 Sgr. 3 Pf. für einen Manns-Arbeitstag, so weit nicht bei Verdingarbeiten ein sicherer Verdienst z. B. beim Torfstechen bis zu 15 und 20 Sgr. für den Mann erzielt wird.
- d) Die Frauen find in ber Regel auch zur Arbeitsteiftung auf Ersfordern verpflichtet; eine bestimmte Berbindlichkeit für die übrigen Famislienglieder durfte nur ausnahmsweise stattfinden.
- e) Eine contractliche Berbindlichfeit ber Brodherren gur täglichen Beschäftigung findet häufig statt, indessen durfte ber Fall, (auch da, wo bergleichen Berabredungen nicht stattfinden), daß ein Arbeiter unbeschäf-

tigt bleibt, ju ben Ausnahmen gehören, ba meift eber Mangel an Arbeitern als an Arbeit obwaltet.

- f) Der Erdrusch gehört jedenfalls zu den Obliegenheiten der regel= mäßig angenommenen Tagelöhner und der Untheil der Auslöhnung fteigt vom 14ten bis jum 16ten Scheffel; ber fich baraus ergebende Berbienft richtet fich nach dem Ausfalle ber Erndte und läßt fich barüber Bestimmteres nicht angeben. Die Unfagen weifen bas Ergebniß fur einzelne Orte aus einzelnen Jahren nach; man nimmt die tägliche Leiftung von 2 Mann, Die im Berbande ju dreschen pflegen, auf 9 Stiege Winter= und auf 12 Stiege Commerforn an. Der Ertrag Des erfteren wechfelt nach Ort und Jahr von 10-24 Meten und durfte der Durchschnitt sich auf 1 Scheffel ftellen, mabrend beim Commergetreide auf 11 Cheffel anjunehmen fein dürfte.
- g) Auf Antheile am Ernote-Ertrage pflegen die Tagelohner nicht gefett ju fein, jedoch wird ihnen wohl ausnahmsweise gestattet, ein Stud Land gegen die Balfte oder eine andere Duote des Erndte-Ertrages gu bedüngen.
- h) Die Beantwortung ergiebt fich bereits aus bem ju a) Bemerften, jedoch ift haltung einer Biege und 1 ober 2 Schweine als bas Minimum ber üblichen Biehhaltung zu betrachten.
- i) Die Gelegenheit zu Nebenverdienft durfte nur ale Ausnahme und unter besonders gunftigen Umftanden gu betrachten fein.

# Beilage A.

#### Contract.

Behufe ordnungemäßiger Führung des hiefigen Wirthschafte-, Brennereis, Torfe, Forst: und Garten-Betriebes ift es nothwendig, mit Gicherheit auf die hiezu erforderlichen Bandarbeitofrafte ju jeder Zeit rech= nen zu fonnen. Bu dem Ende sollen die 36 herrschaftlichen Wohnungen für Arbeitefamilien vom 1. October c. ab unter folgenden Bedingungen vermiethet werden:

## I. Die Dreicher= Wohnungen.

- a) in Carow . . 28 Borstehende Drescher-Wohnungen geben feine b) in Elisenau . . 4 Miethe und fein Schupgeld, die Männer dre-c) in Sophienhorst 5 schen um den 14ten Scheffel. Diebstahl und
- d) in Schifferuh . 6) und ungebührliches Betragen berechtigen gur Summa = 43 fofortigen Entlaffung. Gie fonnen Raffe und Lefeholz holen. In Berarmungefällen fallen fie bem Dominio gur Laft,

sie muffen aber ihre arbeitsunfähigen Eltern und Geschwister gegen 3 Scheffel Brodtforn bei sich aufnehmen. Wenn mehr als 6 Frauentage wöchentlich aus einer Wohnung geleistet sind, so werden die überschießenden Frauentage nach den höheren Lohnsähen, wie für die Miether (f. §. 7), berechnet.

II. Die Miethe = Bohnungen.

Bei Ausscheidung aus dem Communal-Berbande treten die Miether in den Contract der Drescher.

Für die Bewohner der ad I. und II. bezeichneten Wohnungen gelten folgende

allgemeine Bestimmungen:

- S. 1. Aus jeder Wohnung muffen auf Verlangen eine mannliche und eine weibliche Person alle auf dem Dominio Carow vorfallenden Arbeiten nach den in den SS. 7 und 8 bestimmten Arbeitöstunden, Lohn= und Accordsäßen verrichten. Nur Krantheit oder die eingeholte Erlaub= niß zum Ausbleiben entbinden von dieser Verpflichtung, welche Erlaub= niß auf Verlangen wöchentlich 1 Tag für jede Frau ertheilt werden soll.
- §. 2. Federvieh darf nicht, wohl aber durfen Ziegen und Schweine gehalten werden.
- S. 3. Wenn ein Elternpaar mehr als zwei Kinder zur Schule schift, so zahlt die Herrschaft das Schulgeld für die überschießenden Kinder.
- §. 4. Kündigungsfrist ist gegenseitig drei Monat vor dem Auszugs= tage zu jeder Zeit im Jahre. Gine stillschweigende Kundigung Seitens der Miether. . . . .
- §. 5. Wer Torf auf herrschaftlichem Grundstücke zum eigenen Bestarf stechen will, kann dies entweder um die Hälfte thun, das heißt: die Leute erhalten den Torfgrund zu 30-40 Kasten umsonst augewiesen, mussen aber eben so viel Kasten, als sie für sich stechen, unentgeltlich für die Herrschaft stechen; oder sie zahlen pro Kasten  $1\frac{1}{2}$  Sgr. und brauschen dann keinen abzugeben.
- S. 6. Die Wohnungen bestehen aus Stube, Kammer, Rüche, Stall und Bodengelaß. Un Grundstücken gehören dazu: ein Gartensteck, ½ Morgen Acer bei Elisenau oder Sophienhorst, und ½ Morgen Wiese an der Papliter Grenze oder Halslafe. Die vermietheten Räumlichkeiten werden hinsichtlich Pflaster, Thüren, Fenster und Ofen, Schlösser und Brunnen 2c. von den Bewohnern im baulichen Justande erhalten, und liesert das Dominium nur das etwa erforderliche Material an Holz, Kalk und Steinen. Dagegen werden die Reparaturen an den Dächern und

Umfaffungswänden von dem Dominio allein, ohne Zuthun der Bewohner, übernommen. Außer obigen Grundstücken erhalten die Leute noch Kartoffelland zu üblichen Landtagen angewiesen, wenn fie solches verlangen sollten.

| \$. 7. Die Tage-<br>lohnfäße find:                                | Für<br>die 21<br>Ore=<br>icher=<br>Woh=<br>nun=<br>gen<br>thl. ig. | Un=<br>fang<br>der<br>Ur=<br>beit.     | Früh=<br>frück.    | Mit=<br>tag. | Bes=<br>per.             | Ente<br>ter Ur=<br>beit.                          | Bemerkung.          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| vom 15.<br>November für d. Männer<br>bis 15. Fes<br>für d. Frauen | 5 =<br>2 =                                                         | fo=<br>bald<br>es hell<br>ift.         | Mi=<br>nu=<br>ten. | frun-        | fällt<br>aus.            | iobald<br>es zu<br>dunkel<br>zur Ur=<br>beit ift. | zeit 1 Ggr. Zulage. |
| vom 15. für d. Männer<br>Febr. bis<br>15. Novbr. für d. Frauen    | 6   3                                                              | mit<br>Son=<br>nen=<br>Luf=<br>gang.   | nu=<br>ten.        | I Siun de.   | 20<br>Mi=<br>nu=<br>ten. | Son=<br>nen=<br>Unter=<br>gang.                   | þrágl.              |
| in den 6<br>Erndie=<br>Bochen. für d. Frauen                      | 8 =                                                                | mit<br>Son=<br>nen=<br>Unter:<br>gang. | nu=<br>ten.        | Smn-<br>ten. | 30<br>Mi=<br>nu=<br>ten. | Son=<br>nen=<br>Unter=<br>gang.                   | z.                  |

## § S. Accord-Arbeiten:

pro Morgen Winter- und Sommergetreide, ohne hohes Schwad zu mahen 3 Sgr. 9 Pf.; pro Morgen Gras, Rlee, Lugerne besgl. 5 Sgr.; pro Scheff. Rartoffeln aufzunehmen 7 1/2 Pf.; pro Wispel Kartoffeln zu maschen 1 Egr.; pro Wispel Kartoffeln vom Bagen nach dem Boden zu tragen 1½ Egr.; pro Wispel Karroffeln von der Scheune, herrschaftl. Keller und Kornhaus zu tragen 2 Sgr.; pro 4jpannige gubre Torf in die Torfgelaffe gu tragen 9 Bf.; Die Rindvieh = und Schweineftalle täglich auszumiften und einzustreuen, pro 70 Stud Rindvieh und 30 Schweine wochentlich, im Winter wenn die Ochjen fteben 1 Ribl. 7 Egr. 6 Pf., im Commer 1 Rthl.; pro Karre Mergel auf 40 Ruthen Entfernung gu farren und gu planiren, und die Grube hierzu aufzudeden und zu planiren 1 Pf.; besgl. über 40 Ruthen Entfernung 21 Pf.; pro 100 Karren lofe Grabenwälle, Erde, Sand, auf 300 Ruthen fortgufarren 6 Sgr.; pro 1 Raften Torf ju ftechen 1 Sgr. 6 Pf.; pro 1 Rlafter Torf von der Salelate nach Benthin gu ichiffen, incl. einladen 10 Sgr.; pro 1 Rlafter Stammholg wurzelfrei zu roden und 1 mal zu fpalten 15 Egr.; pro 1 Klafter Klobenund Knuppelholz mit ber Gage zu furgen und festzusepen 8 Sgr.; pro Saufen Buid, 14 Fuß hoch, 12 Fuß lang, 4 Fuß breit 2 Egr. 6 Pf.;

pro Rlafter Ruchen - und Dfenholg, mit 2 Schnitt zu furgen und auf 2 Boll zu fpalten und in Miethen zu paden 10 Egr.; pro Schod 12fußige Baumpfähle zu hauen und anzuspiten, zu schälen und anzuschwelen 7 Sgr. 6 Pf.; pro Schod 1-fugige Stodlinge ju fchneiden 4 Pf.; pro Ruthe 2 Ruß tiefen und 21 Ruß breiten Schonungegraben 6 Pf.; pro Muthe 1 Ruß tief zu graben 9 Pf.; pro MR. 2 Auß tief zu rajolen 2 Ear.

§ 9. Straf = Beftimmungen:

Die Arbeiter muffen mit Bunftlichfeit und Ordnung Abende vorher bestellt und mit der Arbeiteglode gerufen werden. Wer ohne Erlaubniß und ohne frant ju fein, anobleibt, verliert ein verdientes Tagelohn und leistet vollständigen Schadenersas. Wer 10 Minuten zu fpat tommt, oder ju fruh die Arbeit verläßt, jahlt 2 Egr.; fpater Rommende oder noch früher Behende verlieren ein halbes verdientes Tagelohn. Bro Bund Stroh mird Gin Raffee - Loth Rachdrusch gut gethan; jedes loth darüber wird mit einer Depe vom Drescherlohn gestraft. Die Straf-Belder fliegen in die Rranfenfaffe, aus welcher fie in Rrantheitofallen unterftügt werden.

§ 10. In Krantheitefällen fonnen fich die Leute arztlichen Rath und Recepte von dem herrschaftlichen Argte unentgeldlich holen, und fann die hiefige Bebamme nur 15 Sgr. fur eine Entbindung von ihnen fordern. 184

Carow, den ten

## Das Dominium.

Unterzeichneter verpflichtet sich durch seine Unterschrift ben in obigem Contract enthaltenen Verpflichtungen nachzukommen.

Carow, ben

Beilage B.

## Berbienft

eines Tagelöhners auf bem Rittergute Wittenmoor vom Iften Juli 1847 bis 1ften Ruli 1848.

Derfelbe verdiente mit incl. Frau wie folgt:

- 1) 3 Schfl. 10 Mg. Weißen à Schfl. 3 Rthl. . . . 10 Rthl. 26 Sgr. 3 Pf.
- 2) 23 = Roggen à = 1 = 25 Ggr. 42
- 2 3) 1 = 10 = Gerfte à = 1 = 15 Egr. 13
- 2 . Hafer à = 1 = -4) 5 5

Latus = 60 Rthl. 18 Sgr. - Pf.

|     | Transport =                                       | 60 M | thl. | 18€  | gr.— Pf.      |
|-----|---------------------------------------------------|------|------|------|---------------|
| 5)  | — Schfl. 12 Mt. Erbsen à Schfl. 2 Rthl            | 1    | =    | 15   | : :           |
| 6)  | 3 , 2 = Widenhafer à Schfl. 1 Rthl.               |      |      |      |               |
|     | $7\frac{1}{2}$ Egr                                | 3    | =    | 27   | = 2 =         |
| 7)  | 4 Coff. 10 <sup>2</sup> M\$. Winterrübsen à Coff. |      |      |      |               |
|     | 3 Rthl. $7\frac{1}{2}$ Egr                        | 15   | =    | 5    | s <del></del> |
| 8)  | Für Getreidemähen                                 | 8    | =    | 11   | s — s         |
| 9)  | Tagelohn                                          | 41   | =    | 14   | s — ;         |
| 10) | Für Grabenmachen                                  | 1    | =    | _    | : :           |
| 11) | Für Kartoffelaufnehmen                            | 4    | =    |      | = 3 =         |
| 12) | Gartennutung                                      | 4    | =    | _    | : :           |
| 13) | 21 Wispel Kartoffeln, die dieselben geerndtet,    |      |      |      |               |
|     | à Wispel 10 Rthl                                  | 25   | =    |      | : - :         |
| 14) | Freie Holznugung incl. an Torf zum billi=         |      |      |      |               |
|     | gen Preis erhalten                                | 4    | =    | 20   | s — s         |
| 15) | Für Accord-Arbeit beim Torf- und Mergel-          |      |      |      |               |
|     | arbeiten verdient                                 | 3    | =    | _    | : — :         |
|     | =                                                 | 1723 | Rth  | 1.20 | Sgr. 5 Pf.    |
|     | Tagelohn = Säpe.                                  |      |      |      |               |

1) Die Manner bekommen, mit Ausnahme der Erndtezeit, täglich 5 Sgr.

2) Die Frauen 3 Sgr. 9 Pf.

3) Die Manner befommen bei Erndte-Arbeiten täglich 6 Ggr. 3 Pf.

4) Die Frauen 5 Sgr.

5) Die Manner erhalten bei ber Genfe täglich 7 Ggr. 6 Bf.

#### Accord = Arbeiten.

1 Wispel Aussaat Winterforn abzumähen 5 bis  $5\frac{1}{2}$  Athl.; 1 Wispel Aussaat Sommerforn dergl. 3 Athl.; 1 Morgen Roggen abzumähen 7 Sgr. 6 Pf.; 1 Ruthe Torf herauszuwersen 6 Sgr. 3 Pf.; 1 Ruthe Torf zu trocknen 7 Sgr. 6 Pf.; 100 Handfarren Mergel zu 3 Kubikfuß, in einer Entsernung bis 150 Schritt auszufarren 20 Sgr.; 1 Morgen Mergel zu breiten 10 Sgr.; 1 Schachtruthe Mergel abzuräumen 7 Sgr. 6 Pf.; 1 Schachtruthe Steine zu sprengen 2 Athl. 17 Sgr. 6 Pf.; 1 Morgen Vorstland zu pläßen 20 Sgr.; 1 Klaster Klobenholz Hauerlohn 10 Sgr., 1 Klaster Knüppelholz 8 Sgr., 1 Klaster Stammholz 25 Sgr., 1 Klaster Busch 3 Sgr.

Die Drescher erhalten bas Viert Lein ausgesätet zu ½ Rthl.; und breschen um ben 15ten Scheffel. Die Frauen thun für freie Wohnung 32 Tage Arbeit ohne Lohn.

#### Arbeitezeit.

- 1) Bom 20sten Oftober bis 20sten Februar nur eine Stunde zu Mittag frei.
- 2) Die Arbeit beginnt um 6 11hr Morgens und endet um 7 11hr Abends.
- 3) Bei der Erndte um 5 Uhr bis 8 Uhr Abends, bei zweistündiger Mittageruhe.

Befondere Bergunftigungen.

Eine jede Familie erhält 4000 Stud Torf zu 2 Rthl. und hat Raffund Leseholz-Gerechtigfeit in den Holzungen: also freies Holz und Streußel und Futter für eine Ziege.

Beilage C.

#### Durchichnitte = Verdienft

eines Tagelöhners nebst Fran auf dem Rittergute Jarchau vom Isten August 1847 bis dahin 1848.

- 1) An Drescherlohn 4 Scheffel 2 Meten Weißen à Wispel 50 Rthl. = 8 Rthl. 17 Sgr. 9 Pf.
- 2) Un Drescherlohn 16 Scheffel Roggen à Wispel 30 Rthl. = 20 Rthl.
- 3) = 3 = Gerste \( \hat{a} \) = 24 = 3 = 4) = 6 = Herste \( \hat{a} \) = 20 = 5 = 5
- 5) = = 2 Erbsen à = 40 = = 3 = 10 Sar.
- 6) Für Winter = und Sommerforn zu mahen 14 Rthl. 22 Sgr. 6 Bf.
- 7) An Tagelohn incl. Frau 44 Rthl.
- 8) Gartennugung gegen Sausmiethe 5 Rthl.
- 9) 1 Leinland 5 Rthl.
- 10) Kartoffelgewinn eirea 3 Wispel à 6 Rthl. = 18 Rthl.
- 11) Futter für eine Ziege und ein Schwein und Nuten berselben 12 Ribl.

- NB. 1) Beim Winterfornmähen, Binden und Aufrichten bekommen bie Tagelohner für 1 Scheffel Aussaat 7 Sgr. 6 Pf., für Sommersforn zu maben pro Scheffel 3 Sgr. 9 Pf.
  - 2) Tagelohn vom 1sten Mai bis Michaelis, der Mann 6 Sgr. 3 Pf., die Frau 5 Sgr. täglich und von Michaelis bis 1sten Mai der Mann 5 Sgr., und die Frau 3 Sgr 9 Pf.
  - 3) Das Dreichen erfolgt um den 16ten Scheffel.
  - 4) Rur die Wohnungsmiethe mit 5 Rthl. wird abgearbeitet.
  - 5) Eine Verpflichtung zur Beschäftigung ber Tagelohner maltet nicht ob; jedoch sehlt es meist an Leuten, nicht an Arbeit, und es werden die Dorsseute vielfach beschäftigt.

Der Verdienst stellt sich auf eirea 130 Rthl. jedoch in andern Jahren bei besserem Kartoffelgewinn vortheilhafter, wenn auch pecuniair nicht hoher. — Nebenverdienst fomm nur in glücklichen Fällen durch Verkauf eines Schweines 2c. vor.

## Merjeburg.

1. Liebenwerda. Die Dienst-Berhältniffe, in welchen sich die Dienstleute, Zehntner, auf den größeren Gutern besinden, weichen im Einzelnen sehr von einander ab, so daß fur den hiesigen Kreis die gestellten Fragen meistentheils eben so gut bejaht, wie verneint werden können.

Im Allgemeinen befinden sich diese Leute — eine besfonnene Wirthschaftsführung ihrerseits vorausgesett — sehr wohl.

- 2. Torgan und Wittenberg. Diese Arbeiter hier Drescher genannt sind unter den Besitzlosen mit wenigen Ausnahmen als die in ihrer Eristenz am gesichertsten zu betrachten. Ist freilich der Tagelohn verschieden, so reicht er doch, wenn er nicht durch Krankheit verfürzt wird, hin, um die Familie zu ernähren.
- a) Der Drescher bekommt freie Wohnung oder Wohnung gegen ein fleines Miethgeld von der Gutsterrschaft, hält sich ein oder zwei Ziegen, oft auch etwas Federvieh, mästet sich ein Schwein, sei es zum Berfauf oder für eigene Consumtion. Der ihm zugehörige Mist wird ihm unentgeldlich auf das herrschaftliche Feld gesahren, wo er sich Karstoffeln, Rüben 2c. bauet und davon in der Regel so viel erndtet, als er in seiner kleinen Wirtschaft bedars. Zu Viehfutter bekommt er meist

etwas geringe Graferei angewiesen (wobei benn leiber manche fleine Uesbergriffe stattfinden), auch etwas Stroh. Außerbem pachtet er sich noch wohl ein Studchen Grasland anderweitig zu.

- b) Der Tagelohn für fremde zugezogene Arbeiter ift in der Regel außer den Erndtezeiten nicht höher, als der den Dreschern zugestandene; in den letzteren übersteigt derselbe für jene den für diese um 1 oder 2 Groschen, selbst mehr, je nachdem diese ihre Forderung steigern. Dieser Unterschied wird als Aequivalent für die den Dreschern zugesicherten Rutnießungen betrachtet. Wo der Dienstmann aber Miethe bezahlt, erhält er gleichen Lohn wie der fremde Arbeiter 6 bis 8 Groschen.
- c) Der gewöhnliche Tagelohn für den Drescher ist 5 Sgr. außer der Erndtezeit, 7 Sgr. während derselben, 3 Sgr. 9 Pf. für eine Frau außer und 5 Sgr. in der Erndtezeit, mit einigen Abweichungen, als einem Mittelsat in der Heuerndte. Die Arbeitöstunden fangen hier nicht vor 6 Uhr Morgens an, werden von ½ Stunde Frühstücks, 2 Stunden Mittags und ½ Stunde Besperzeit unterbrochen, und dauern nur bis 6 Uhr, auch im hohen Sommer. Mit Mühe sind die Drescher dahin gebracht, im Sommer den Ansang der Arbeit auf 5 Uhr früh, das Ende auf 7 Uhr zu verlegen, d. h. die Männer; bei fürzeren Tagen bestimmt natürlich das Tageslicht die Arbeitszeit. Fremde Arbeiter und alle Weisber können nur durch bedeutende Erhöhung des Tagelohns veranlaßt werden, erstgenannte Arbeitszeit zu verlängern.

In Accord — der hier überaus schwer und nur zu hohen Saten Eingang findet — wird gemähet der Scheffel Aussaat Wintergetreide zu 5 Sgr., der von Sommergetreide für  $4\frac{1}{3}$  Sgr., wenn der Martini-Rogegenpreis  $1\frac{1}{2}$  Rthl. pro Scheffel und darüber war, und resp. für  $4\frac{1}{2}$  und 4 Sgr., wenn der Martini-Preis unter  $1\frac{1}{2}$  Rthl. für Roggen war.

- d) Die Drescher und ihre Frauen sind contractlich verpflichtet, sich zur Arbeit zu stellen, wie sie in der Wirthschaft erfordert wird (mit billiger Rücksicht auf häusliche Geschäfte), aber keine Arbeit ist unentgelblich, Wöchentlich empfangen Alle ihren Lohn in baarer Zahlung.
- e) Die Gutsherrschaft ist contractlich nicht verpflichtet, die Drescher das ganze Jahr durch täglich zu beschäftigen, und so ihnen ihr Einkommen zu verbürgen. Der gelegentliche höhere Verdienst in der Erndte oder bei reichem Ausdrusche, nebst dem Verkause des Dreschlohns von denjenigen Getreidearten, welche sie nicht zu ihrer Consumtion bedürsen, muß die arbeitslose Zeit (im Winter) mit übertragen. Gewöhnlich zeigt sich auf allen gut bewirthschafteten Gütern öfter ein Mangel an Händen unter dem sest angestellten Personale,

als ein Mangel an Arbeit. Außerdem liefert der Umstand, daß die Drescherstellen von den Tagelöhnern auf den meisten Gutern gesucht und ungern verlassen werden, den besten Beweis, daß sie ihre Eristenz da am besten gesichert halten.

- f) Der Drescher besorgt den Erdrusch um den 14ten, auch 12ten und 13ten Scheffel.
  - g) Undere Ertrage=Untheile fommen nicht vor.
  - h) Gine Ruh halten die Drefcher nicht.
  - i) Rebenverdienfte giebt es feine nennenswerthe.

Man rechnet in diesen Gegenden den Jahred-Berdienst einer Dreschersfamilie ju 95 Rthl.

- 3. Schweinin. Der Stand des Feldgesindes ift auch hier der beste, weil diese Leute regelmäßig den Ausdrusch des herrsschaftlichen Getreides zu besorgen haben.
- a.b.c) Die Natural-Emolumente an freier Wohnung, Graferei, etwas Kartoffel- oder Rüben-, auch wohl Lein-Land, wie sie oben (bei Torgau und Wittenberg) aufgeführt, werden in der Regel auch hier gegeben; dazu gewöhnlich auch das freie Leseholzsuchen in den herrschaftlichen Forsten und das Necht, eine Kuh und ein Schwein auf Nechnung der Herrschaft mit auf die Gemeindeweide zu treiben.

Die Quantität dieser Emolumente steht aber mit dem Dienstlohn dergestalt im Berhältniß, daß, je höher die erstere, desto geringer der zweite ist. Wo die obigen Emolumente ganz frei gegeben werden, da wird der Diensttag für den Mann in der Erndtezeit mit 6 gGr. ( $7\frac{1}{2} \in gr.$ ), in der Saatzeit mit 4—5 gGr. ( $5-6\frac{1}{4} \in gr.$ ), in der übrigen Zeit mit 3—4 gGr. ( $3\frac{3}{4}-5 \in gr.$ ) bezahlt, wo dagegen für die Wohnung ein kleines Entgeld von 8—10 Rthl. jährlich bezahlt, und wo fein Gräsereis land und feine Weide gegeben wird, da bekommt der Mann ebensoviel, wie ein fremder Lohn-Arbeiter, d. h. je nach den Jahreszeiten 5—8, auch wohl in der Erndte 10 gGr. In anderer Art sindet die Anrechnung der Naturalien zu Gelde nicht statt. Sehr oft werden auch für die freie Weide und daß freie Leseholz eine bestimmte Anzahl unentgeldlicher Hofstage (z. B. 12 Erndtetage für eine Kuhweide, 3—6 dergl. für daß Lesesholz stipulirt, und es behält dann der Lohn der übrigen Dienstlage seine, für fremde Arbeiter übliche Höhe.

d) In der Negel sind auch die Frauen und sonstigen arbeitöfähigen Familien=Mitglieder verpflichtet, von der Herrschaft nach deren Bedarf Arbeit zu nehmen und thun sie dies sehr gerne, weil wenig andere, als eben ländliche Arbeit, und diese reichlich vorhanden ist. Auch diesen Ber-

fonen wird aber regelmäßig Lohn und zwar je nach den Jahreszeiten 3-6 Sgr. für den Tag gezahlt.

- e) Verpflichtet ist das Dominium in der Regel nicht, den Diensteteuten und ihren Familien das ganze Jahr Arbeit zu geben. Dennoch geschieht dies gewöhnlich, weil eben hinlängliche Arbeit sich findet. Rur in der Mitte des Winters fehlt es etwas daran, es bringt dies aber die Arbeiter selten in Noth, weil doch bis in den December hinein gearbeitet wird und der Arbeiter vom Sommerlohn und Erdrusch sich seinen Winterunterhalt für die Frostzeit erübrigen kann, falls keine Mißerndte statzgefunden hat.
- f) Den Erdrusch besorgen die Drescher hier gewöhnlich gegen den 12ten, hier und da gegen den 13ten Scheffel, stehen sich also in dieser Beziehung besser als in der Elbgegend. Dhngesähr läßt sich der Verdienst eines Dreschers durchschnittlich pro Jahr auf wöchentlich 1 Scheffel, also bei 30 Wochen üblicher Dreschzeit auf 30 Scheffel angeben. Drischt die Frau mit, was oft der Fall ist, so verdient diese in etwa 13 Wochen noch 10 Scheffel darüber.
- g) Abgesehen vom Erdrusch, sind die Dienstleute auf einen Antheil am Ertrage nirgends angewiesen. Dagegen wird viel und gerne im Accord gearbeitet, wodurch sich der fleißige Arbeiter seinen täglichen Berstenst auf  $8-12\,$  gGr., je nach der Jahreszeit und Arbeit erhöhen kann.
  - h) E. sub a.
- i) Der Nebenverdienst besteht in der Regel in denjenigen Dörfern, welche leinfähigen Boden haben und Flachsbau treiben (und diest sind die Mehrzahl), in dem Gewinn von letterem, zu welchem der Arbeiter sich ein Stückhen Land um ein Billiges von der Herrschaft oder Gemeinde pachtet. Dadurch wird dann der Wohlstand erheblich gesteigert, da die Producte des Leinbaues guten Absah sinden. Außerdem, und in den übrigen Dörfern giebt es keinen Nebenverdienst.

Im Ganzen läßt sich nur wiederholen, daß diefe Classe überall ihr Auskommen hat, feine Noth leidet und der Eintritt in dieselbe sehr gesucht ist.

- 4. Delitsch. Arbeiter Diefer Categorie giebt es hier nicht.
- 5. Merfeburg. Diefe Leute wohnen hier in der Regel in den eigends von der Gutcherrschaft zu diefem Zwecke erbauten Häusern, werz den angenommen und entlassen durch gegenseitige freie Einigung, und heißen: freie oder freiwillige Leute.
- a) Sie haben, außer Wohnung und Stallgelegenheit, ein Gärtchen, in welchem sie ihre Rüchengewächse erbauen; Ackerland ju Kartoffeln

30—45 Berliner Scheffel, Acker zu Möhren, auch wohl Kümmel, wovon jedoch gewöhnlich die Hälfte an die Herrschaft gegeben wird. Weide, Wiese, Hen wird in der Regel nicht bewilligt, wohl aber das Jäten, Krauten 2c. auf den Gutöfeldern gestattet. Freie Feuerung erhalten die Dienstleute wohl nie; wo aber Torsschachten sind oder die Herrschaft Holz besitzt, wird entweder etwas gewährt, oder doch nicht so genau gerechnet. Eben so ist es mit dem Getränke, wo Brauereien und Brennezreien sind.

- b) Außer der Miethe wird gewöhnlich nichts zu Gelde gerechnet. In den meisten Fällen zahlen sie nicht über 6 Rthl., selten gar keine Miethe, wo dann aber ein geringerer Tagelohn gewährt wird oder hierauf bei dem ganzen Dienste Berhältniß Rücksicht genommen ist. Auch was sie an Feld bekommen, wird nicht zu Geldlohn gerechnet, gewöhnlich geben sie dafür den in ihrer Wirthschaft erzeugten Mist, den sie durch Laub, Schilf u. s. w. zu vermehren suchen, und erhalten je mehr Mist, desto mehr Feld. Für die Grasnutzungen, Holzlesen, Ansuhre der Feuerung haben sie, aber auch nicht überall, 3—8 Tage Handarbeit zu thun, die entweder am Tagelohn abgezogen oder unter dem Titel: "Fröhnetage" eingeschrieben werden.
- c) Der Tagelohn geht von 3 Sgr. 9 Pf. bis 12 Sgr. 6 Pf., wohl gar 15 Sgr., je nachdem es gewöhnliche oder schwere, oder Erndtearbeit ist; je niedriger der Tagelohn, je höher in der Regel die Emolumente.
- d) Bei solchen freiwilligen Dienstleuten sind allerdings auch die Frauen verpflichtet, und es werden wohl ohne Ausnahme nur versheirathete Leute angenommen, weil in der Heu-, Grummet- und Getreides Erndte doppelte Leute nothwendig sind, auch öfters doppelt gedroschen wird, oder eine zeitlang überhaupt die Frauen dreschen muffen, weil die Herrschaft die Männer anderweitig im Felde, oder sonst verwendet. Aber auch außer diesen Erndte- und Drusch-Arbeiten werden die Frauen noch wielfältig beschäftigt durch Graben, Jäten, Hacken in und außer dem Garten, beim Futterbau, Waschen, Backen u. s. w. Der Lohn differirt von 3 Sgr. 9 Pf. bis 7 Sgr. 6 Pf.

Die Kinder kann man zwar nicht als verpflichtet zur Arbeit ansehen, doch sehen es die Eltern natürlich gern, wenn fie so zeitig als möglich etwas verdienen; und die Herrschaft nimmt hierauf auch Rücksicht. Der Lohn ist 2 Sgr. 6 Pf. bis 3 Sgr.

e) Nein! Arbeitolofer Tage find aber in großen Wirthschaften übers haupt nicht viel und fommen ben Arbeitern gur Besorgung ihrer eigenen

Geschäfte recht gelegen; auch muß man berücksichtigen, daß der Lohn ber Arbeitstage auf die arbeitolosen mit berechnet worden ist.

f) Allerdingo! In den Städten dreschen sie in der Regel schod = weise und erhalten vom Schod Winter= und Sommer=Getreide gewöhn= lich 10 Sgr., in größeren Städten auch mehr. Auf dem Lande dagegen wird fast überall um den Scheffel, den 13ten bis 16ten gedroschen, je nachdem die Uebereinfunft ist.

In den Städten, wo das Gebinde des Wintergetreides sehr stark ist — dasselbe wird nämlich in Stroh=, auf dem Lande dagegen in Roggenseile gebunden —, dreschen wöchentlich drei fleißige Männer  $16\frac{1}{2}$  Schock Winztergetreide (55 Garben der Mann pro Tag) und  $22\frac{1}{2}$  Schock Sommer= getreide (75 Garben der Mann pro Tag), auf dem Lande drei Mann wöchentlich 18 Schock (60 Garben der Mann täglich); eben so beim Sommergetreide, hier wohl noch etwas mehr. — Nach einem fünssährigen Durchschnitt und fünssährigen Durchschnittspreisen hat jeder Arbeiter, bei  $\frac{1}{16}$  Antheil des Erdrusches 43 Rthl. 5 Sgr. 11 Pf. verdient. Inzdessen sommen auch Wirthschaften vor, wo der Geldwerth des Erdrusches 75, 80 und 90 Rthl. beträgt. Die Arbeiter haben am Erdrusch jeden= salls einen ihrer Haupt=Verdienste und gehen da bald ab, wo er nicht lohnt, oder die Herrichaft ist gezwungen, einen höheren Lohn zu geben.

- g) Hier ist zu bemerken, daß diese "freien Leute" die Erndte nicht allein ausdreschen, sondern sie auch vorher abbringen und zwar, jedoch selten, schodweise, oder im Tagelohn, wo der Mann 12 Sgr. 6 Pf., 15—20 Sgr., die Frau 7 Sgr. 6 Pf. erhält, oder aber und gewößnslich morgen weis. Das Wintergetreide wird dann bezahlt pro Magsbeburger Morgen 15 Sgr., incl. Aufräumen, Sommergetreide 6—7 Sgr.; das Aufräumen u. s. w. des letteren geschieht dann im Tagelohn zu 7 Sgr. 6 Pf. pro Tag.
- h) Das Halten einer Kuh durfte wohl in hiesigem Kreise nirgends vorkommen, und um so weniger, je mehr die Fluren separirt werden. Dagegen halten sie eine, oft auch zwei Ziegen, deren Zuzucht sie zum nächsten Herbst schlachten oder als Lämmer verkausen. Bon den Ziegen haben sie den ganzen Milchbedarf und mehr, so daß sie öfters von dem Ueberstusse etwas Butter und Käse machen. Außerdem halten sie noch regelmäßig ein Schwein und wenn das Futter reichtich ist und die Ferfel billig sind, auch wohl zwei, von denen dann eins als Läuserschwein verkaust wird. Einige Hühner halten sie nur dann und wann, und selten wohl mit Bewilligung des Dienstherrn, dessen Getreide doch nur dieselben ernahren muß.

i) Aus dem Obigen wird erhellen, daß dergl. Nebenverdienste nicht vorfommen fonnen. Lein wird in hiesigem Kreise febr wenig gebaut, auch ift das Spinnen nicht so allgemeine Sitte, und wo es geschieht, nur meist fur's Haus.

Arbeiter, Die in obiger Art gestellt, fönnen, wenn sie fleißig, ordentlich und sparsam sind, mit ihrer Ginnahme austommen und brauchen feine Schulden zu machen.

6. Weißensels. Man fann annehmen, daß im Allgemeisnen jeder ordentliche arbeitsfähige und resp. arbeitslustige Mensch im hiesigen Kreise hinreichend Beschäftigung findet und dabei so viel verdient, um auskömmlich leben zu können.

Das Berhältniß der Dienstleute findet hier im Allgemeinen auf allen größeren Gütern statt, wo die Besißer selbst nicht mitarbeiten, sons dern die Aussicht führen. Arbeiter dieser Art, die in den zu den Gütern gehörenden Diensthäusern wohnen und täglich Arbeit erhalten, verrichten die Erndtesurbeiten meist in Accord gegen Baarzahlung, bestommen nebenbei auch gewisse Naturalien und Land zu den nöthigen Hackfrüchten.

Andere erhalten als Ernotelohn den 10ten Theil der Halmfrüchte und dreschen im Winter um den 16ten, wohingegen die ersteren um den 14ten Scheffel dreschen. Zene können nach dem Andrusch die Körner nach Belieben verwenden, das Stroh dagegen muß zur Bereitung des Düngers, und dieser selbst wieder auf dassenige Land verwendet werden, welches sie vom Brodheirn zum Andau der Hackfrüchte bekommen. Kann nicht alles Stroh zu Tünger verbraucht werden, so nuß dasselbe zu einem festgesetzen Preise und Gewicht au den Brotherrn zurückgeliesert, darf aber niemals anderwärts verfaust werden. Man nimmt tabet an, daß ein Arbeiter-Paar, Mann und Frau, 75 Morgen Feldarbeit verrichten können.

Alls Beispiel Der letztgenannten Arbeiter-Berhältnisse mag bier eine Durchschnitts-Berechnung folgen, wie sich Dieselbe auf dem Rittergute Bernsborf bei Weißenfels gestaltet hat. Hier hat bas Arbeiter-Baar an Naturalien erhalten:

Zehnt von 5 Morgen Weißen, 2 Schoof = . . . 9 Mthl. — Sgr. desgl: = 20 = Roggen, 7 = = . . . 30 = 10 = desgl. = 8 = Delfrucht, 6 Schoffel = . . . 12 = — = Drusch des Getreides um den 16ten Schoffel = . . . . . . . . . . . . . . . . .

Latus = 90 9ft of. 10 cgr.

| Transport = 96 Rthl. 10 Sgr.                                        |
|---------------------------------------------------------------------|
| Für die Sommergetreide= Bor= und Nachmafderndte 5 = - =             |
| 2 Scheffel Fröhnergetreibe 2 = 25 =                                 |
| Erlaß an Hauszins (10 Rthl.) 5 = - =                                |
| Für Ader ju 80 Scheffeln Kartoffeln, nach Abzug ber                 |
| Arbeit und des Samens                                               |
| 10 □R. Feld mit Klee                                                |
| Berdienst an Tagelohn                                               |
| Summa = 160 Rthl. 5 Sgr.                                            |
| Ein anderes Beispiel moge das Rittergut Schleunit liefern. hier     |
| erhalten die Arbeiter Wohnung, Land jum Anbau von Hadfrüchten, ver- |
| richten aber die Erndte = Arbeiten in Accord gegen Baarzahlung, und |
| zwar nach Scheffel und Wispel Aussaat.                              |
| Der Arbeiter verdient hier im Durchschnitt jährlich:                |
| Tagelohn                                                            |
| Grndtelohn 24 = - = - =                                             |
| Druschlohn um den 14ten Scheffel 43 = - = 6 =                       |
|                                                                     |
| Lohn für Heu- und Grummeterndte 4 Scheffel                          |
| 14 Michell Stoggen as 14 strong                                     |
| 1 Mundet Stoggen men. Cetts, and                                    |
| Erndtebier                                                          |
| Nutung aus 2 Schweinen, 1 Ziege und 4                               |
| Hühnern                                                             |
| 100 Scheffel Kartoffeln à 10 Sgr 33 = 10 = - =                      |
| Für sammtlichen Dunger zu breiten und zu                            |
| laden, und für Seile zu machen, anstatt der                         |
| Hausmiethe 8 = - = - =                                              |

## Résumé.

Summa = 156 Rthl. 27 Sgr. 9 Bf.

a) Welche Natural- Emolumente beziehen die Dienste leute an Wohnung, Gartene, Ackerland, Weide, Wiesen oder Beu, Feuerung und dergleichen mehr?

aa) Mohnung überall, entweder frei oder gegen eine mäßige Miethe.

bb) Garten = und Ackerland. Durchgehends erhält der Dienst= mann so viel Acker — den er mit dem selbstgewonnenen Miste bedüngt —, daß er seinen Bedarf an Hackfrüchten darauf er= zielen fann.

- cc) Beibe, Biefen, ober Ben. Dergleichen Futtermittel werden in der Regel nicht bewilligt.
- b) Werden diese Emolumente ihnen zu Gelde gerechnet, und wird der Betrag an ihrem Tagelohn-Berdienst abgezogen, oder sind sie dafür zu gewissen unentgeldlich zu leistenden Diensten, und zu welchen verpflichtet?

Geldzahlungen für die gewährten Emolumente finden da, wo sie überhaupt gebräuchlich, nur für die Wohnung statt. Im Allgemeinen machen sich die Herrschaften mittels bar, d. h. durch die Normirung eines zu den gegebenen Naturalien in entsprechendem Verhältnisse stehenden Arbeitse Lohnes, bezahlt.

c) Welchen Tagelohn erhalten sie in dem einen und anderen Kalle?

Der Tagelohn variirt bei ben Männern, außer ber Erndte, von  $3\frac{3}{4}-8$  Sgr., mährend berselben von 7—10 Sgr. Der gewöhnlichere Frauenlohn dürfte resp.  $3\frac{3}{4}$  und 5 Sgr. sein.

d) Eind auch die Frauen und sonstigen arbeitefähigen Familienglieder verpflichtet, für die Herrschaft zu arbeiten, und zu welchem Zagelohn?

In der Regel: ja! Der Lohn der Frauen variirt von 3-7. Egr.

e) Bit die Herrschaft verbunden, ihnen und ihren Frauen täglich Arbeit zu geben, oder ift dies nicht der Fall?

Nein! aber es findet fich durchgehends ausreichende Arbeit für den Dienstmann.

f) haben die Dienstleute auch den Erdrusch zu besorsgen? Welchen Dreichertohn empfangen sie in diesem Falle? Wie viel von jeder der hauptgetreidearten pflegt der Mann täglich auszudreschen? Wie hoch etwa beläuft sich der Verstienst aus dem Erdrusch für einen Arbeiter im Jahre?

Der Dienstmann besorgt überall den Erdrusch. Der Drescherlohn schwanft zwischen dem 12 ten und 16 ten Schessfel. Der mittlere Sahres Werdienst dürste sich im Gelde auf einige 40 Athl., auch niedriger stellen; in einzelnen Wirthschaften steigt derselbe bis 90 Athl.

g) Sind die Dienstleute in irgend einer anderen Beife auf einen Untheil an dem Ertrage gestellt?

Rur da, wo fie, was felten, die Erndte des Getreibes schodweise, oder um den Zehnten beschaffen.

h) Halten die Dienstleute fich in der Regel eine Ruh, eine Ziege, ein Schwein und Federvieh?

Eine Ruh halten sie, soweit diesfällige Nachrichten vorliegen, in den mehrsten Gegenden nicht.

i) Haben sie noch irgend einen Rebenverdienst, 3. B. durch Verfauf von Leinwand oder Butter, oder Gansen, Eiern, jungen Gühnern und dergl.?

Bewöhnlich nur in den Flachegegenden.

## Erfurt.

- 1. LTordhaufen. Arbeiter fraglicher Art finden fich hier nur wenige und zwar meist nur auf den isolirt liegenden Erbpachts-Domainen. Diefelben beziehen:
- a) Un Natural = Emolumenten: Wohnung, Garten = und Ackerland, Weide.
- b) Diese Emolumente werden ihnen zu Gelde gerechnet und von ihrem Tagelohn=Berdienst abgezogen. Für Wohnung und Gartenland werden ihnen jährlich 12—14 Rihl. angerechnet. Ackerland erhalten sie gegen Dünger, und zwar: 16 Ruthen Kartoffelland, 10 Ruthen Moor=rüben= und 40 Ruthen Flachsland.
  - c) Un Tagelohn erhalt der Mann 5 Sgr., die Frau 3 Sgr.
- d) Die Frauen und fonstige arbeitefähige Familienglieder sind nicht verpflichtet, für die Herrschaft zu arbeiten. Doch ist:
  - e) die Herrschaft auch nicht verbunden, täglich Arbeit zu geben.
- f) Die Arbeiter besorgen auch den Erdrusch und erhalten dafür den 16ten Scheffel. Man nimmt an, daß ein Arbeiter täglich 1/2 Schock Roggen ausdreschen kann, was sich immer nach der Scheuertenne und nach den Anlagen richtet. Im Durchschnitt beläuft sich sein Verdienst jährlich auf 30 Scheffel.
- g) Un dem Ertrage haben sie insofern einen Antheil, daß sie den Zehnten erhalten, der verschieden gegeben wird, entweder im Strohe oder rein; ift letteres der Fall: so erhalten sie den Siebenten und eine fleine Entschädigung an Geld, ohngefähr 3 Athl.
  - h) Sie halten fich meift eine Ruh, ein Schwein und Federvieh.
- i) Durch Verfauf von Giern und jungem Federvieh haben fie einen gang geringen Rebenverdienft.

2. Worbis. Dergleichen Arbeiter — Gutsarbeiter, auch Drescher genannt — find auf baares Tagelohn gesett, beziehen nirgends Emolumente und haben außer dem üblichen Dreschscheffel keinen Antheil am Ertrage.

b. c) Der Tagelohn ift verschieden und beträgt fur den Mann 5 bis 8 Sgr., fur bie Frau 3-5 Sgr. und fur Die arbeitefahigen Rinder

2—3 €gr.

f) An Drescherlohn wird der 14te, 15te und 16te Scheffel gegeben und steht derselbe mit dem Tagelohne so im Verhältniß, daß da, wo ein geringerer Drescherlohn üblich ist, ein höherer Tagelohn verabreicht wird. Der Mann drischt täglich — d. h. im Allgemeinen — 30 bis 40 Bund und verdient jährlich im Durchschnitt:  $1\frac{3}{4}$  Scheffel Raps,  $3\frac{1}{3}$  Scheffel Weizen,  $6\frac{2}{3}$  Schist. Roggen, 2 Schist. Gerste,  $6\frac{2}{3}$  Schist. Haffer,  $\frac{1}{2}$  Schist. Grbfen,  $1\frac{1}{2}$  Schist. Rauhzeug; in Summa 22 Scheffel.

e) Gine Berpflichtung der Herrschaft, den Angehörigen der Drescher täglich Arbeit ju geben, liegt nirgende vor, boch aber wird möglichft

bafur geforgt.

h) Die Viehhaltung erstredt sich meistentheils nur auf eine ober zwei Ziegen, ein Schwein und etwas Federvieh. Das Schwein wird in den meisten Fällen wieder verfauft, oder es wird von mehreren Familien gemeinschaftlich geschlachtet.

i) Aus bem Berfaufe von Giern und jungem Febervieh werden einige Groschen gewonnen; Leinwand hingegen fommt felten zum Berfauf, weil

es diefen Leuten oft schwer wird, ben eigenen Bedarf zu erzielen.

Im Ganzen genommen ift jedoch diese Arbeiter-Elasse bie glücklich fte des Kreises und im Stande, für ihre Besdürfnisse, wenn auch nichtimmer nachhaltig, doch auskömmslich zu sorgen.

2. Personen, die zwar ein fleines Grundeigenthum besitzen, Haus, Garten, etwas Acterland u. s. w., von dem Ertrage allein aber sich nicht ernähren können und des halb noch Arbeit für Geld suchen mussen, also:

# Häusler und Colonisten.

# Magdeburg.

1. Jerichow II. Die hiesige Gegend ist außerst gahlreich an diesen Leuten, ale Folge ber unter Friedrich bes Großen vorgenommenen Urbarma-

chungen, des Finerbruches, des Stremmebruches und des Trübenbruches, wodurch Dominien und Gemeinden verpflichtet wurden, dergleichen Colonisten anzusepen; ferner durch die vielen Schiffer und Ziegelarbeiter, welche den hohen Verdienst benutten, sich Häuser zu banen, auch durch die früster noch bedeutenden Waldungen, in welchen sich Holzhauer ansiedelten, und endlich durch die Parcelltrung größerer und fleinerer Güter, in Folge deren selbst einige Colonie-Dörfer entstanden. Sie besiehen der Mehrzahl nach nur 1 Haus mit einer oder mehreren Wohnungen, welche letztere sie an Cintieger vermiethen. Die älteren Colonisten besitzen außerdem einen Garsten und abgelöste Weidegerechtigkeit für 1—3 Kühe, auch mitunter Ackerland. In den wenigsten Fällen reicht dieser Besitzstand, obzleich derselbe nur mit 4—6 Rihl. Grundzinsen behastet ist, aus, den Besitzer mit seiner Familie zu ernähren, daher sie der Mehrzahl nach auf Handarbeit in der Mähe des Wohnortes oder auf Schiffsahrt gehen, zum Theil auch dem Handwerferstand angehören.

3m Dienst - Berhältniß zur Grundherrschaft stehen fie nirgende.

2. Stendal. Das Verhältniß der fleinen Eigenthümer, welche sich ihren Lebens-Unterhalt durch Handarbeit sichern muffen, läßt sich im Allsgemeinen nicht füglich näher charafteristren, weil dasselbe örtlich durch größeren oder geringeren Anbau und die Vertheilung des Grundbesitzes bedingt ist; wenn indessen der Arbeitellohn für die in keinem dauernden contractlichen Verhältnisse stehenden Arbeiter sich bei freier Beköstigung auf  $7\frac{1}{2}$  Sgr. für den Mann zu stellen pflegt und ohne dieselbe auf 10 bis  $12\frac{1}{2}$  Sgr. steigt, da im Allgemeinen die Hände auf dem Lande sehlen: so ergiebt sich, daß für diese Classe in keiner Art Besorgnisse obwalten.

Falle, in welchen dergleichen fleine Grundbesitzer gegenwärtig noch zu Natural Dienstleistungen verpflichtet sind, kommen mit seltenen Ausnahmen nicht vor und auch da, wo dies dem Namen nach der Fall ist,
hat in der Regel eine Regulirung auf eine laufende Geldrente statt=
gefunden.

# Merseburg.

1. Liebenwerda. Größe, Werth, Schuldverhaltnisse 2c. machen die Glasse der Grundbesiger geringen Umfanges noch bunter als die vorshergehende: in vielen Fällen bezahlt der Besiger einen höheren Betrag als Haus- und Grundeigenthümer für seine Wohnung, als er als Miether oder Batter entrichten wurde. Die Luft, ein Eigenthum zu besigen,

läßt ihn die übernommenen Schulden, den auferlegten Auszug nicht als so schwere Burden ansehen; später freilich wird er ihres Druckes inne. Namentlich sind die unverhältnismäßig großen Auszüge, womit diese kleisnen Etablissements vielsach belästigt werden, die Ursache der Uneinigkeit, des Misbehagens unter der Classe dieser Grundbesiger.

Durch die in neuerer Zeit hier vielfach vorgefommenen Parcellirungen (Ausschlungen) größerer Bauerguter hat sich die Zahl der kleineren Grundbesitzer sehr vermehrt; durch das übliche Auswellern von Lehmwänden wird obenein bei nicht hohen Holzpreisen auch das Bauen von Häusern sehr erleichtert.

- 2. Torgau und Wittenberg. Die Säusler find gewöhnlich auch Tagelöhner, mit Ausnahme ber wenigen Handwerker unter ihnen. In Ermangelung des eigenen Besites von Land, das sich selten auf mehr als ein Gärtchen erstreckt, treffen sie jährlich ein Uebereinkommen mit einem Grundbesitzer, wonach dieser ihren Mist (ihr Viehstand besteht aus 1 oder 2 Ziegen und 1 Schwein) auf sein Land fährt, und sie nun darauf frei ihren Bedarf an Kartosseln erbauen. Ihr Brodgetreide mussen sien sie kaufen, kleine Deputate für geleistete Dienste abgerechnet. Dienstwerhältnisse zu der Gutsherrschaft bestehen hier fast keine, oder nur unbedeutende, wie z. B. einen Tag in der Erndte zu harken, ein oder frückhen Garn zu spinnen.
- 3. Gegend zwischen Torgau und Bilenburg (im Kreise Delitsch). Bon den Arbeitern dieser Classe betreiben die meisten ein Handwerf; sie sind Maurer oder Zimmerleute, einige wenige Leinweber. Der Umfang ihres Besithtums ist in der Regel nicht bedeutend; ein fleines einsach erbauetes Wohngebäude mit Stallung, ein meist beschränkter Garten, geringer Hofraum und einige Morgen Ackerland machen das ganze Cigenthum aus. Die Fleißigeren und Wohlhabenderen bewirthschaften nebenbei auch wohl Pachtland. Ist die Ackerwirthschaft bedeutender: so werden die Besiger schon den Hüsnern zugerechnet, und solche Hüsner (Achtelhüsner, Viertelbüsner) verrichten dann seltener fremde Arbeit außer der sogenannten Hosarbeit.

Der hiesige Boden (bei Gilenburg) ist nicht gerade unfruchtbar, aber noch weniger ist derselbe den guten Bodenarten zuzuzählen: er besteht in der Regel aus lehmigem Sande mit durchlassendem Untergrunde und seleten ist das Verhältniß des Lehmes im Boden vorherrschend. Roggen und Kartoffeln sind die sichersten Früchte, daneben wird Hafer, werden Kohle, Stoppele und Moorrüben, auch etwas Hirse und Spörgel, seltener Weißen und Gerste gebauet. Der Wiesenwachs ist beschränkt und

der vorhandene wenig ergiebig; Aleebau wird nur in geringem Berhaltniß betrieben. Bei der jetigen Cultur ift die Durchschnitts-Ausbeute eines Morgens etwa 7-8 Scheffel Roggen, 10 Scheffel Hafer, 2½ Wispel Kartoffeln u. s. w.

Die Häuster halten zuweiten eine Ruh, ein, auch zwei Schweine, eine oder mehrere Ziegen, und eine verhältnismäßige Zahl von Gansen und Hühnern. Das Futter für dieses Bieh gewinnen sie zum Theil auf ihren Ländereien, zum Theil auf fremden, namentlich pachten sie wohl sogenannte Grassaveln, taufen auch wohl einige Centner Heu und etwas Delfuchen. Bas auf diesem Wege nicht zu beschaffen ist, ersegen sie durch eine freilich nicht immer streng rechtliche Betriebsamfeit: die Länzbereien größerer Eigenthumer, die nicht entfernten Forsten mit ihrem Graswuchse u. s. w. mussen Aushülse gewähren.

Im Gangen fann man diesen Leuten Fleiß und Betriebsamkeit nicht absprechen: sie find ihnen in der Regel in größerem Maaße eigen, als ben Ginliegern.

4. Schweinig. Diese Classe ist hier zahlreicher als die erste, ba der Kreis viel mehr Bauern- als Gutedörfer hat. Biele von den haus- lern sind zugleich Gewerbsleute, z. B. Schmiede, Schneider, Stellmacher, und haben dann ihr gutes Auskommen.

In der Regel haben sie, außer Haus und Garten, einige Morgen Acfer oder Wiese von den Kirchen= oder Pfarr Ländereien in Pacht; das bei treiben sie gegen ein geringes Weidegeld von eirea 1 Athl. eine Kuh, auch wohl ein Schwein und eine Gans mit auf die Communeweiden, haben freies Lescholz in den Lauern= und Königlichen Waldungen, und sind durch Steuern, Pfarr= und Gemeindelasten wenig gedrückt. Die steigende Voden Gultur auf den benachbarten Rittergütern und die vielen hier zur Ausssührung sommenden Separationen, mittelst der in ihrem Gesfolge vorsommenden Wege= und Gräben-Anlagen, Bach-Regulirungen 1c., geben ihnen dabei Gelegenheit genug, sich durch Arbeit diesenigen Geld= mittel zu verdienen, die sie noch zur Beschaffung ihres Brodsorns, Winstersfutters, Kleidung, Salzes und zur Ausbringung ihrer Abgaben brauschen. Fleißige Arbeiter können auf diese Weise sich und ihre Familien bequem durch den Winter bringen.

Die Separationen verbesserten überdies bisher ihre Lage, indem das bei in der Regel die Häuster für ihre Weide und Leseholz-Gerechtsame — wenn solche nur nicht im Einrichtungs Contract ihnen ausdrücklich entzogen waren — einige Morgen nahegelegenen guten Ackers (Hafers over sicheres Roggenland) und etwas Wiesenwachs als Absindung

erhielten. Der Bortheil ist babei viel größer als der Nachtheil, indem man sie auch nach der Separation gewöhnlich das Leseholz gegen eine kleine Miethe fortbeziehen läßt.

Die neueste Gesetzgebung und Praris hat indef diese Bortheile ber Sevarationen gum Theil verfummert, indem die Bauster jest in der Regel, wenn fie gegen ein veränderliches Entgeld Weide und Lefeholz genutt haben (mas meift der Kall) und wenn die Gemeinde nicht im Ginrichtunge-Contract ausdrücklich bergleichen Rechte ihnen zugesichert haben, für abfindungsberechtigt nicht erachtet werden. Bon den Rechtsgrundfaben abgefeben, wurde es auf dem politisch = focialen Standpunct febr angemeffen und billig erscheinen, diese Berfummerung wieder aufzuheben, und jeder Sausstelle, von welcher mindeftens 3 Jahre lang Bieh ausgetrieben und refp. Lefeholz gesammelt ift, eine, vom Saufe jedoch nicht zu trennende, mäßige Abfindung nach Maafgabe der gehabten Rubungen bei Ceparationen ju gemahren. Für den Sauster find 2-3 Morgen mittelguter Boden eine fichere Quelle befferen Wohlftandes, mabrend die Gemeinden bei ihrem hiefigen bedeutenden Landbefig, ju beffen vollständiger Düngung und Kultur fie gar nicht die Mittel haben, die geringe Landabgabe für 4-8 Säudler (mehr find es nur felten) gar nicht nachtheilig merten. - In Dienstverhaltniffen zu ben Gutsherrschaften fteht Diefe Claffe hier nicht.

- 5. Delutich. Dergleichen Leute besitzen hier zwar ein Haus nebst einem kleinen Garten, jedoch ohne alles andere Grundeigenthum. Sie müffen theils an Erbzinsen für das Rittergut und Capitalzinsen an ihre Gläubiger, theils zu Communal=Lasten, Reparaturkosten für ihre Woh=nung u. s. w., die für Wohnung, resp. Miethzins nöthigen 10 Athl. (vergl. sub. I.) ebenfalls von ihrem Verdienste ausbringen.
- 6. 17Teiseburg. Finden sich freilich überall in diese Kathegorie geshörende Arbeiter: so sind die Fälle doch sehr selten, wo sie, außer ihrem Gärtchen, noch einen oder mehrere Morgen Feld besigen. Im Ganzen und im Einzelnen stehen sie in den nämlichen Arbeite-Verhältnissen wie die vorhergehende und die folgende Elasse; sie sind entweder ständige oder zeitweilige Arbeiter der Güter oder Bauern, erhalten den nämlichen Lohn und unterscheiden sich am Ende nur dadurch von der vorigen, daß sie in ihren Häusern wohnen und daß sie vielleicht etwas mehr Gartensland bei ihrer Wohnung haben, auch, sofern nicht schriftliche Contracte mit ihnen gemacht sind, wie es wohl nicht immer der Fall ist, das diensteliche oder arbeitliche Verhältniß ohne Weiteres wieder ausgeben können.

Doch noch einer anderen Arbeiterclasse muß hier gedacht werben,

nämlich ber Claffe ber Erbbrefcher, Frohndrescher, Behntschnitter. Gie zerfallen in zwei Abtheilungen:

- a) folche, welche eigenes Feld genug bestißen, um sich darauf zu ernähren. Als Last haben sie noch auf ihren Gütern den Erbschnitt, Erbdrusch, so wie noch viele andere Handienste, auch wohl Ackerfröhnen.
  Kür sie ist diese Fröhne eine Last, und um so mehr, je mannichsaltiger
  und schlechter lohnend diese Dienste oft sind; denn sie müssen ihre eigene Wirthschaft dabei vernachläßigen, oder sie müssen andere Leute dazu
  annehmen und diese event. entschädigen, wenn der Fröhnerlohn zu gering ist;
- b) folche, die bei eigenem Hausstande entweder nur weniges ober gar fein Feld haben. Bu ihren Gutern hat entweder fein Feld gehört, oder es ist davon verkauft worden. Für diese hat die Frohne den Bewinn, daß fie ihnen Befehäftigung und in der Regel auch hinreichenden, mitunter fehr reichlichen Lebensunterhalt giebt. Alle frohnfreie Zeit verwenden fie, wie die anderen, gu Tagelohnarbeiten. Beide Abtheilungen haben den Schnitt und Drusch unter den in den Recessen angegebenen Bedingungen, und zwar erftere zum Sten bis 11ten Schock, lettere jum 13ten bis 16ten Scheffel ju beforgen; fur gemiffe feststebende Sanddienste erhalten fie zwar gewöhnlich einen geringen Tagelohn, 2 Egr. 6 Pf. - 3 Egr. 9 Pf.; dafur ift aber die Arbeitszeit entweder furger (von 6 bis 6 Uhr, bisweilen von Sonnenaufgang bis jum Riedergang), oder die Betreide= und fonftigen Emolumente defto beffer. Ihre Ber= hältniffe find jedenfalls eben fo gut, als die der Arbeiter sub 1., in der Regel aber noch-viel beffer, fofern ihr Befit nicht verschuldet, und die Erndteerträge jest gang andere find ale früher. - Beide Abtheilungen find gewöhnlich Mitglieder ber Bemeinden, in welcher fie wohnen, haben Gemeindeburgerrecht und ale folche Butunge- und Triftrecht, treiben, befondere in Auendorfern, 1 und 2 Rube, ein Baar Schweine, Banfe, wohl gar Schafe vor den Birten, haben einige Buhner, Enten, Tauben und bekommen ihren Un= theil von den sonstigen Gemeinde=Revenuen, tragen aber auch ju den Lasten pro rata bei.
- 7. Weissensels. In diese Classe gehören hier diesenigen Arbeiter, welche Haus, Garten und 1 oder ein Paar Morgen Feld besitzen, auf größeren Gütern die Erndte-Arbeiten in Accord nach Morgen und Fruchtsgattung gegen Baarzahlung verrichten, den Drusch sämmtlichen Getreisdes gegen Maaß besorgen, die übrige Zeit auf dem Gute wo möglich in Accord, oder wo dies nicht geht, um Tagelohn arbeiten (c). Der Mann

erhalt vom 1. April bis 15. October täglich 6 Egr. 3 Pf., die übrige Beit 5 Cgr.; die Frau im Commer 5 Cgr., im Winter 3 Cgr. 9 Pf. Tagelohn. Die Arbeitegeit ift im Commer von 5 Uhr bis 11 Uhr Bormittage, von 1 bie 7 Uhr Rachmittage, dabei Bor- und Nachmittage jum Frühftud und Besperbrod 1 Stunde. - Die Arbeiter werden auf 1 Jahr contractlich angenommen.

Die Erndte - Löhne find verschieden, je nachdem mehr oder weniger Naturalien gegeben werden. Als Beispiel mag das Berhältniß berartiger Arbeiter auf dem Gute Untergreistau Dienen.

Die Arbeiter muffen zu fammtlichen Früchten Die Seile machen, Die Früchte felbst hauen, binden, in Saufen seten und nachharken, also fer= tig machen bis zum Ginfahren; nur das Umfegen der Mandeln bei ein= tretender naffer Witterung geschieht im Tagelohn. Die Arbeiter erhal= ten für die genannten Arbeiten:

pro Morgen Delfrucht 20 Egr., Weigen 19 Egr., Roggen 17 Egr. 9 Bf., Gerfte 15 Sgr., Safer 14 Sgr., Bulfenfruchte 17 Sgr. 9 Bf., pro Morgen Rlee, Gras ju hauen 71 Cgr.

Beim Drusch befommen Dieselben von allen Fruchtgattungen den 14ten Scheffel.

Im Durchschnitt stellt fich Die jahrliche Ginnahme fur ein Arbeiter= Baar, wie folgt:

| Erndtelohn | ı. |     | ٠  |    |   |  |   |  |  | ٠ | 24  | Rthl. |    | Egr. |
|------------|----|-----|----|----|---|--|---|--|--|---|-----|-------|----|------|
| Druschlohr | ı  |     |    |    |   |  |   |  |  |   | 52  | =     |    | =    |
| 2 Scheffel | H  | log | ge | en |   |  | ٠ |  |  |   | 2   | =     | 27 | =    |
| Erndtebier |    | ,   |    |    | ٠ |  |   |  |  |   | 1   | =     | _  | =    |
| Tagelohn   |    |     |    |    |   |  |   |  |  |   | 40  | =     | _  | =    |
| •          |    |     |    |    |   |  |   |  |  |   | 119 |       |    |      |

Jeder diefer Arbeiter halt eine Ruh, menigstens 2 Ziegen und 2 Schweine, wovon das eine geschlachtet, das andere verfauft wird. Sadfrüchte und einen Theil der Brodfrucht bauen dieselben auf ihren eigenen Grundstuffen; daher verfaufen fie auch größtentheils ihren Druschlohn.

Auf diese Beije ftehen fich diese Arbeiter durchaus nicht schlechter, ale die sub 1. aufgeführten, ja die meisten, wenn teine zu zahlreiche Familie vorhanden ift, erübrigen sich fo= gar fo viel, daß fie die bei dem Erwerb eines Saufes oder Feldgrundstüde contrabirten Sypothefenschulden nach und nach abtragen, und, da in hiefiger Gegend die bauerlichen Grundstude nur malgende Qualität haben, vorfommenden Falls ein oder ein Baar Morgen dazu faufen.

### Erfurt.

1. LTordhausen. Diese Classe von Arbeitern ist in größerer Zahl vorhanden als die vorige. Die Lage derselben ist mannigsach verschieden. Haben sie sich einmal als tüchtige Arbeiter bewährt, so werden sie stets einen Vorzug vor den anderen Classen der Arbeiter haben, indem die Herrschaft lieber an solche Arbeiter die Arbeiten vertheilt, die mehr an dem Ort gebunden sind und ihnen größere Sicherheit darbieten.

Besiten bergleichen Arbeiter 12—15 Acer Land: so bearbeiten sie dieselben mit Kühen und ihre Lage würde meist noch eine günstigere sein, wenn nicht ihre Besitungen in der Regel mit schweren Zinsen und Lasten verschiedenster Art belastet wären. Ist die Besitung kleiner, etwa aus 3—6 Acer bestehend, so lassen sie solche von den Bauern bearbeiten und helsen diesen namentlich während der Erndte. Sie erhalten für das Abbringen der Winterfrucht, der Bohnen und Erbsen die 10te Garbe und beim Ausdrusch den 16ten Schessel von jeder Fruchtart. In einzelnen Orten ist der Zehnten abzgeschafft und wird für das Abbringen der Frucht pro Acer 15 Sgr. gezahlt; doch ist hierdurch die Lage der Arbeiter bedeutend verschlimmert worden.

3. Arbeiter, die weder in einem festen Dienstverhältenisse stehen, noch auch ein eigenes Grundstück besigen, sone bern in den Dörfern oder Colonien zur Miethe wohnen und sich ganz durch Arbeit, welche sie suchen müssen, zu ernäheren haben, also:

# Einlieger und Seuerlinge.

## Magdeburg.

1. Jerichow II. Einlieger ober Miether finden sich im hiesigen Landstriche eine vorzugsweise große Zahl vor, hervorgerusen durch die sub 1. bezeichnete Betriebsamkeit, welche die hiesige Gegend auszeichnet, so wie durch die ad 2. nachgewiesenen unzähligen Ansiedelungen, deren Eigenthümer die auf ihrem Grundbesit ruhenden Lasten u. s. w. durch die Miethe zu decken suchen, welche sie von dem die zweite Wohnung benutenden Miether beziehen.

Selbst diese hier, wie gesagt, bei weitem zahlreichste Classe von Arbeitern genoß bisher nachhaltigen und reich = lichen Verdienst innerhalb des Kreises, so daß Berarmun.

gen zu den Seltenheiten gehörten; wovon die hiefige Communal-Armenpflege den schlagendsten Beweis liefert, da dieselbe zeither in einzelnen Fällen nur von Krüppeln an Geist und Körper in Anspruch genommen zu werden brauchte.

Die Beantwortung ber speciellen Fragen betreffend: so läßt fich bar- auf erwidern:

- a) Es fand sich bisher zu allen Jahreszeiten für diese Leute Berdienst: im Sommer durch die Domainen und Dominien, deren eigene Arbeiter nicht ausreichten, um die Arbeit in den großen Ackerwirthschaften rechtzeitig zu bestreiten, durch die bedeutenden Ziegeleibetriebe, welche Berlin, Potsdam und Magdeburg mit den berühmten (sogenannten Rathenauer) Steinen versorgten, durch einige größere, die Saline zu Schönebeck versorgende und viele kleinere Torsstiche, durch die Schiffsahrt auf
  der Elbe, Havel und Kanal; im Winter durch die vielen MeliorationsArbeiten, welche auf den 50 Rittergütern und 6 Domainen in mehr oder
  minder großem Maaßstabe ausgeführt wurden, durch die zahlreichen im
  ganzen Bezirke vertheilten Holzschläge und Kulturarbeiten in den Königlichen und Privatsorsten, welche Brenn- und Bauholz nach den Städten
  und Brennholz für die Ziegeleien liesern, und durch Sammeln der zu den
  großen Holzschlüturen sehr gesuchten Kienäpfel.
- b) Namentlich verdienten zeither die Frauen und Kinder dieser Leute bei dem ausgedehnten Kartoffelbau, welchen die 6 großen und 4—5 fleisnere Brennereien des Kreises hervorgerusen haben, einen guten, jährlich wiederkehrenden Lohn zu dem Verdienste des Mannes, zu welchem der Verkauf eines Theils der selbst gewonnenen Kartoffeln an die Brennereien trat, welcher ihnen dort selbst schon in dem Fall, daß sie in Fäulniß übersaggangen waren, abgekauft worden sind.
- c) Der größte Theil diefer Arbeiten, das Getreide= und Grasmä= mahen, die Kartoffelerndte, das Mergeln, die Ziegelei=, Holz= und Torf= arbeit (ad a.) geschieht in Accord, wobei ein fraftiger Arbeiter bisher im Sommer 12 25 Sgr., im Winter 10 15 Sgr. täglich verdiente.

Bei Tagelohn - Arbeiten ift es bisher üblich gewesen, ben außerhalb ber herrschaftlichen Säuser wohnenden Miethern 1 Sgr. 3 Pf. mehr als ben üblichen Tagelohn zu geben.

- d) vide ad c.
- e) Maurer, Zimmerleute, Leinweber, Schmiebe, Schufter, Stellmascher, Schneider, Bottcher, Seiler, Burftenmacher, Befenbinder, Lumpensfammler fanden bisher Gelegenheit zu stetem gutem Verdienfte.

- f) Die Zahl dieser herrenlosen Arbeiter hat sich mit dem machsenden Berkehr der sich immer mehr entwickelnden Industrie und Cultur auf eine Weise vermehrt, welche gegenwärtig durch den Umsturz der bestandenen Gesetze und Ordnung eine große Besorgniß erregen.
- 2. Stendal. a) Es durfte diesen Arbeitern, mit Ausnahme ber ftrengen Winterzeit, an Arbeit nicht fehlen, und auch :
- b) für deren Frauen sich die Gelegenheit dazu darbieten; jedoch pflegen diese lettern nur selten bei anderen Leuten auf Arbeit zu gehen und ziehen es meist vor, sich in ihrem Hauswesen nothdürftig zu behelsen, anstatt hierzu ihre Zustucht zu nehmen. Sie schaffen sich dann wohl einen Nebenverdienst durch Spinnen und Weben, so wie durch Bearbeistung erpachteten Landes.
- c) Auch hier gestaltet sich der Tagelohnsatz auf resp. 7½, 10 und 12½ Egr., je nach dem Angebot der Arbeit oder der Gewährung freier Befostigung.
- d) Zu Accord-Arbeiten findet sich die Gelegenheit vorzugsweise nur in den Forsten im Guden und Norden dieses Landestheils, in den hier und da zerstreueten Torsbrüchen, bei den Deich- und Buhnen-Arbeiten an der Elbe, dem Ahland und anderen mit der Elbe in Berbindung stehen- den Flüssen, wobei denn der Tagelohnsat wohl auch das oben bezeichnete Duantum überschreitet.
- e) Es ist bereits bemerkt, daß sich diese Classe von Leuten nicht seleten nebenbei als Handwerker einen Nebenverdienst schafft, auch wird von benfelben wohl die Leinweberei betrieben.
- f) Der Anwachs dieser Classe von Arbeitern ist in den letten Jahren in bedeutender Zunahme geblieben und überschreitet auch verhältnißmäßig diesenige der in einem dauernden Berhältnisse stehenden Arbeiter
  um ein Bedeutendes, wenn schon örtlich in Folge von Dismembrationen
  im Zusammenhange mit der Aussührung der Separationen hänfig ein
  Uebertritt aus dieser Kategorie in diesenige der kleinen Grundbesitzer stattzusinden pflegt.

## Merfeburg.

1. Liebenwerda. Für die Besitzlosen, wie für die Arbeiter über= haupt, fann man folgende Verdienst=Tabelle annehmen. Wenn dabei ausdrücklich bemerkt wird, daß die Annahmen in Betreff der Höhe des Verdienstes niedrig angenommen worden sind, fo möchte es teinem Zweifel unterliegen, daß diese Lente im Allgemeinen ihr Austommen haben.

Bei 300 Arbeitstagen verdient ein Mann in:

Biergu tritt noch ter Berbienft ber Ausgügler und Rinder.

Bu ben gestellten Fragen ift Folgendes gu bemerfen :

- a) In der Regel ift fur die Manner das ganze Jahr hindurch Ar= beit vorhanden (Ernoten, Dreichen, Graben, Bestellarbeiten, Bauten).
- b) Für die Frauen ift neben der gewöhnlichen Tagarbeit, so wie auch für Kinder, in der Heuerndre, beim Kartoffellegen, beim Pflanzen, Jaten und haden reichliche Beschäftigung. Auch bas hüten, Botengeben, Spinnen, Sammeln von holz, Waldbeeren und Aehren bietet Gelegenheit zum Berdienfte.
- c) Der Tagelohn beträgt in der Heu- und Getreide-Erndte fur den Mann 15 Egr., für die Frau 5 Sgr.; zu anderer Zeit resp. 7½ und 3 Sgr. 9 Pf.
- d) Als Accord-Arbeiten fommen vor: Dreschen, Dammarbeiten, Unlagen von Graben, Holgfällen, Maben, wobei ber Tagelohn fich bis auf 25 Egr. und einen Thaler erhöhen fann.
- e) Als Nebenverdienst ist noch zu erwähnen: Schiffziehen, Weben, das Unfertigen von Pantoffeln, Besen und Flechtwaaren. Auch ist der Bestellung des eigenen resp. des Pachtseldes zu gedenken.
- f) Die Zahl dieser Arbeiter : Classe vermehrt sich im Verhältnisse zu der der Dienstleute. Als Gründe lassen sich anführen: die Leichtigkeit, oft auch der Leichissen, womit unter den Dienstdoten Shen geschlossen werden, die Niederlassung vieler Handwerfer auf dem platten
  Lande, welche nicht selten zur Ergreifung der Tagelöhnerei genöthigt
  werden. Anch ist zu bemerken: daß die meisten Neuanbauer ihre Gebäude gleich so einrichten, daß sie eine oder mehrere Familien als Ginmiether ausnehmen können.
- 2. Torgan und Wittenberg. Diese Leute befinden sich hier hauptsächlich deshalb schlechter daran, als die ans dern Arbeiter, weil sie für ihr Stübchen, oft ohne Kammer und sonftiges Gelaß eine jährliche Miethe von 6 bis

8 Rthl. zahlen muffen. Ihre Vorräthe beschaffen sie fich auf abnliche Art wie die Sauster, nur spärlicher.

- a) Außer der lohnenden Beschäftigung bei der Schiffahrt welche aber leider dem Arbeiter fast so oft zum Berderben als zum Segen gezeicht giebt noch der Elbellserbau, gelegentlich auch der Dammbau, einer, wenn auch fleinen Anzahl von Arbeitern jährlich für eine zeitlang guten Berdienst. Die hierbei von den Behörden sestgesten Accordsäße sind so hoch, daß sie deshalb, wie man bemerkt haben will, wenige zur Thätigkeit anspornen. Ohne diese Aushülsen sehlt es freilich an lohenenden Beschäftigungen, die Erndte-Zeiten ausgenommen, welche namentelich für:
  - b) Weiber und Kinder die hauptgelegenheit zu Ersparungen bietet.
  - c) Der Tagelohn ift schon erwähnt, so wie:
  - d) was fich über Accord-Arbeiten fagen läßt.
- e) Nebenverdienste giebt es feine bemerkenswerthe, noch beständige. Zwar wird des Winters über hier und da, besonders in Gesellschaft, gesponnen, aber nur zum eigenen Bedarf, dazu sehr schlecht. Der Flachsebau ist in der näheren Umgegend (Großtreben) gar nicht, in einiger Entefernung im Kreise nur wenig zu Hause. Der producirte Flachs ist furz und ungleich schlechter bereitet als in andern Provinzen, dennoch völlig so theuer.
- f) Die Zahl bieser freien oder herrenlosen Arbeiter vermehrt sich allerdings immer mehr im Berhältniß zu benen, die feste Dienstanstellungen finden können.

In der frühen Berheirathung junger Leute und dem Zuwachs ihrer Familien, ohne vorher gesicherten Erwerb, liegt nur zu oft der Grund ihrer nachherigen Noth.

- 3. Gegend zwischen Torgan und Eilenburg. Diese Classe Arbeiter ist hier, wie bereits früher gedacht, weniger betriebsam als die vorhergehende. Auch sie halten sich in der Regel eine Ziege, das gewöhnliche Federvieh und einen Theil des Jahres hindurch ein Schwein, das mit Kartosseln, Grünfutter, Kleie, etwas Schrot und den Abfällen in der Hauswirthschaft groß gezogen wird.
- a) Bur Beschäftigung dieser Leute, wenigstens der fleißigen und zuverlässigen, soweit solche das erlernte Handwerf ihnen nicht gewährt, finbet sich bis auf die eigentlichen Wintermonde fast das ganze Jahr hindurch Gelegenheit, d. h. in den Gutswirthschaften, in den Forsten, auf
  den Torsmooren. Die bäuerlichen Wirthschaften beschäftigen außer dem Gesinde noch wenig fremde Arbeiter, außer zur Zeit der Getreide= und

Kartoffel-Ernote. Alle Culturen, die viele Handarbeit erforbern, oft auch die nothwendigsten Hadarbeiten, unterbleiben bei dem Bauern aus übel angebrachter Sparsamkeit. Nach der Kartoffel- und Rübenetndte tritt im Ganzen für diejenigen, welche nicht den Erdrusch in größeren Wirthsichaften zu besorgen haben, eine Pause in der Arbeit ein. Anderweitiger Berdienst wird wohl auf unrechtlichem Wege gesucht und gesunden durch Besenbinden, zu welchem Behuse das nöthige Besenreis entwendet wird, und durch Verkauf von entstremdetem Holz und Kiehn, für welche Artikel sich in den benachbarten Städten Wurzen und Gilenburg bereite Abneh- mer sinden.

- b) Für die Beschäftigung der Frauen war früher nicht in ausreischendem Maage Sorge getragen, und mag solches wohl auch jest in den meisten Wirthschaften nicht der Fall sein.
- c) Der gewöhnliche Tagelohn ift (in Strellen bei Eulenburg) für die Männer 6 Sgr., fur die Frauen 5 Sgr., in den gang furzen Tagen auch wohl 4 Sgr.
- d) Im Accord werden Grabenarbeiten, Wegebefferungen, Rober-Arbeiten, das Haideplaggen, die Arbeiten bei der Getreide-, Heuund Kartoffelerndte und beim Torfstechen verrichtet. Der Berdienst wechfelt dabei von 5 bis oft 16 gGr.

Daß der größte Theil der hiesigen Arbeiter unter solechen Umständen über Mangel an Berdienst begründete Rlage nicht zu führen hat, liegt auf der Hand, und wenn nicht Allen Gelegenheit zu ausreichendem Berdienst geboten wird, so trägt eben diese Minderzahl durch Unfleiß, schlechtes Betragen oder Unzuverläßigkeit die Schuld in sich selbst. Da nun:

- f) auch die Zahl der Arbeiter in den letten Jahren nicht erheblich gewachsen ift, so scheint die Lage der vorhandenen völlig unsgefährdet, so lange den größeren Grundeigenthümern die Mittel zu Gebote stehen, in ihren seitherigen Bestrebungen und Verbesserungen fortzuschreiten.
- 4. Schweinin. Diese Classe steht hier nicht so gut, wie die beiden ersten.
- a.b) Arbeit findet sich für sie und ihre Frauen im Sommer und Herbst genug, aber im Winter fehlt sie. Der Einlieger kann sich aus der Arbeitszeit für die arbeitslose wenig übersparen, wenn er nicht in einer Gegend lebt, wo reichliche Arbeit zu sinden, und wenn er nicht zu

allen Zeiten fleißig und sparsam ift. Ift aber bies ber Fall, bann fann auch er bequem burch ben Winter kommen.

- c) Der Tagelohn ist schon bei Classe 1 erwähnt, er ist auf 5 bis 10 Sgr., durchschnittlich auf 7½ Sgr. für den Mann, auf 3-6 Sgr. für die Frau anzunehmen.
- d) Accordarbeiten finden sich überall, wo intelligente Rittergutebe= siber, Domainen, Königliche Forsten und Separationen in der Nähe sind, und kann dadurch der tägliche Berdienst auf 10—15 Sgr. gesteigert werden. In all' solchen Gegenden leidet der fleißige Ein= lieger auch für den Winter keine Noth, und umfassen dies selben wohl abes Kreises.
- e) Gelegenheit zu Nebenverdienst findet sich bagegen nicht, es mußte benn etwas Schneiderei sein.
- f) Die Vermehrung dieser Arbeiter-Classe ift allerdings bedeutend und bedrohlich, und der einzige Punkt, von dem aus das Proletariat hier in seiner Eristenz selbst gefährdet und gefahrbringend werden könnte. Indessen ift diese Gefahr immer noch auf dem Lande weniger erheblich, und eher für die kleinern Städte- zu fürchten.

Was diese letteren betrifft, so past überhaupt das Hinsichts der Classen 2 und 3 Gesagte auch fast durchgängig auf die kleineren Haus-besiter und die Einlieger in den Städten, und tritt dort nur noch als 4te Classe die der gewerblichen Proletarier (Meister und Gesellen) hinzu, deren Zustände indessen hier außer Betrachtung bleiben und hauptsächlich durch eine verbesserte Gewerbe-Ordnung zu heben sein werden.

- 5. Delitsch. Aus diesen Leuten besteht die größte Angahl ber bie= figen Arbeiter.
- a) Dieselben haben, wenn es steißige und fräftige Arbeiter sind, auf ben hiesigen Rittergütern, jedoch zuweilen mit Ausnahme einiger Wintersmonde, regelmäßige Arbeit, welche im Sommer in Feldarbeit und im Winter in Oreschen besteht.
- b) Deren Frauen und größeren Kindern bietet sich in der Heu-, Getreide= und Kartoffel-Erndte, theils auf den Rittergütern, theils bei kleineren Grundbesitzern Gelegenheit jum Verdienst; ein Theil dieser Frauen verdient außerdem auch noch etwas durch Dreschen, Düngerladen und Streuen desselben.
- c) Während des Spätherbstes, Winters und Frühjahrs verdient ber Mann täglich 5 Sgr., die Frau 3 Sgr. 9 Pf., während der Erndte bestommt der Mann 8 bis 10, die Frau 6 bis 7 Sgr.
  - d) Accord-Arbeiten kommen wenige vor.

- e) Rebenverdienfte haben die hiefigen Arbeiter nicht.
- f) Leiber vermehrt sich die Anzahl der herrenlosen Arbeiter im Berhältniß zu den Dienstleuten auch in dieser Gegend nicht unbedeutend, wozu das frühzeitige Heirathen unbemittelter Dienstleute und die wachsende Anzahl unehelicher Geburten beitragen.
- 6. Metholeute, Tagelöhner, Handarbeiter genannt wohl nur wenige sein, die nicht, sosern sie nur wollen, die nämliche Arbeit hätten, als die vorshergehenden Classen. Denn nicht alle Güter noch Bauern haben eigene Häuser, in denen sie ihre Dienstleute wohnen lassen können; im Gegenstheil, es ist dies bei den wenigsten der Fall, und daher müssen schon die Dienstherren nach solchen Einliegern sich umsehen und sie nehmen sie gern in Arbeit, da sie dann nicht nöthig haben, Häuser zu bauen.
- b.c) Auch in diesen Beziehungen finden durchweg die nämlichen Berhältniffe statt, wie bei den vorigen Classen.
- d) Nicht allein, daß man den Miethsleuten die Erndte-Arbeiten in Berdung giebt, sondern Accord-Arbeiten sind auch sonst sehr häusig (3. B. Gräbenmachen, Teicheschlämmen, Torf= und Ziegelstreichen, Lehm= wändeaufführen u. f. w.). Sie verdienen bei solchen Arbeiten 10—15 Sgr., oft 20—30 Sgr. und wohl noch mehr.
- e) Die Fälle sind nur einzeln, wo Jemand in der Hauptsache Handarbeiter, nebenbei aber noch Gewerbsmann, als Hausschlächter, Musikant 2c. ist. Der Verdienst solcher Leute ist freilich bei Weitem besser. Ein gewöhnlicher, öfters vorkommender kleiner Nebenverdienst besteht in der Anfertigung von Harken (Nechen), Holzstieseln, Holzpantoffeln, Sensengerüsten und anderer derartiger Schnitzeleien, aus denen sie ein Paar Thaler lösen.
- f) Im Allgemeinem ist in hiefigem Kreise gar feine Klage über zu große Bermehrung der ländlichen Arbeiter. Anders gestaltet es sich aber da, wo Steinbrüche und besonders, wo Torfschachten sind. Dorthin wens den sich eine Menge Leute, die zwar das ganze Jahr hindurch selbst fast im härtesten Winter gute Beschäftigung und reichlichen Verdienst haben; gehen aber diese Anstalten ein, so sind solche Menschen eine Plage für die Gegend, und sind es wohl so schon, da nichts vor ihnen sicher ist.
- 7. Weißenfels. Eigentliche Tagelöhner fommen im Ganzen feltener, und häufiger in der Nähe von Städten, wo bedeutende Landwirthschaft betrieben wird, vor.

Den jährlichen Verdienst eines solchen Arbeitspaares, welches bas ganze Sahr Beschäftigung findet, wird, wie folgt, berechnet:

| 290 Mannstage à c) $6\frac{1}{4}$ Sgr                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| cordarbeiten                                                                |
| 290 Meibertage, durchschnittlich à c) 4 Sgr 38 = 20 = - =                   |
| Mehrerwerb während der Erndte                                               |
| Summa = 122 Rthl. 2 Sgr. 6 Pf.                                              |
| Erheblich höher stellt dieser Verdienst sich bei den Braunfohlen-           |
| gruben=Arbeitern.                                                           |
| a com a ser con a ser contract of the services                              |
| In den 6 Monaten October bis med. März verdient ein solcher                 |
| Arbeiter beim Herausbefördern der Kohle die Woche 2 Rthl. mithin zu-        |
| •                                                                           |
| Arbeiter beim Herausbefördern der Kohle die Woche 2 Rthl. mithin qu-        |
| Arbeiter beim Herausbefördern der Kohle die Woche 2 Rthl. mithin zu- fammen |
| Arbeiter beim Herausbefördern der Kohle die Woche 2 Rthl. mithin zusfammen  |
| Arbeiter beim Herausbefördern der Kohle die Woche 2 Rthl. mithin zusfammen  |

Die lettgenannten Arbeiter haben, nach dem einstimmigen Urtheile Sachverständiger, vollkommen ihr Auskom= men, bringen aber in der Regel nichts vor sich. Es mag dies hauptsächlich seinen Grund darin haben, daß dieselben zu allen Jahreszeiten ohne Unterbrechung einen bestimmten wöchentlichen Verdienst haben, aber auch, weil sie zuverlässig darauf rechnen konnen, ihre Ausgaben in keiner Weise beschränken, mehr als die übrigen Arbeiter auf physische Genüsse verwenden und überhaupt besser leben.

140 Rtbl.

Summa =

b) Kinder haben im Ganzen wenig Gelegenheit zum Berdienft, zur Beit der Kartoffelerndte werden fie aber beschäftigt.

f) Eine bedeutende Zunahme der Einlieger wird auf dem Lande eben nicht bemerkbar, wohl aber in den Städten, wo fich dergleichen Arsbeiter vom Lande aus übersiedeln.

## Résumé.

a) Findet fich für diese Arbeiter in allen Jahreszeiten Arbeit und welche?

Mit Ausnahme der Wintermonde, findet im Allgemei= nen fein Mangel an Arbeit ftatt. Dieselbe besteht, außer in landwirthschaftlichen Berrichtungen, in Beschäftigung auf ben Mooren und in Forsten, bei wirthschaftlichen, Ufer- und Dammbauten (Torgau und Wittenberg) bei der Schifffahrt (ebenda), in Braunfohlengruben (Beiffenfels) u. dergl. m.

b) haben auch ihre Frauen und Rinder Gelegenheit zum Berdienft und welche?

Im Allgemeinen bloß im Sommer und herbft, nament= lich und besonders nur in den Erndtezeiten.

c) Welchen Tagelohn erhalten fie in den verschiedenen Jahreszeiten?

Der Lohn des Mannes variirt für gewöhnlich am meisten von  $6-7\frac{1}{2}$  Sgr., der gewöhnlichere durchschnittliche Tagelohn der Frauen ift  $3\frac{3}{4}$  Sgr. In der Erndte steigt der Mannstagelohn bis 15 Sgr., der Frauentagelohn auf 5 Sgr. und höher.

d) Findet sich auch Accordarbeit für sie und welche? und zu welchem Tagelohn kann ein fleißiger Arbeiter es das bei bringen?

Berdungarbeit findet sich zwar in den meisten Bezirken und Gegenden, in verschiedenen aber, wie z. B. in Wittensberg, Torgau, Delitsch, nur sparsam. Der Accord ist nasmentlich gebräuchlich bei: Erndtes, Grabens, Rodes und forstlichen Arbeiten, sodann bei Bauten aller Art u. s. w. Der gewöhnlichere Tagess-Verdienst dabei ist 10—15 Sgr.; derselbe steigt jedoch auch bis 25 und 30 Sgr.

e) Ift auch Gelegenheit zum Nebenverdienst, insbeson= dere zu gewerblichem Nebenverdienste vorhanden und zu welchem?

Richt überall, z. B. in Schweinit, Delitsch gar nicht. Gegenstände deffelben sind vornehmlich: Weben, Holz=schnitz und Flechtwaaren.

f) Vermehrt sich die Zahl biefer herrenlosen Arbeiter im Verhältniß zu ben Dienstleuten?

In den mehrsten Gegenden findet eine folche Bermehrung und nicht felten in bedrohlichem Maaße statt. In einzelnen Districten wird fie nur fühlbar in den Städten (Weiffenfels) und in den Gegenden, wo sich Gelegenheit zu außerordentlichem und reicherem Berdienste findet, wie 3. B. im Arcife Merseburg, da, wo Steinbrüche, Torfmooreic. vorhanden.

## Erfurt.

- 1. Tordhausen. Die Lage der Arbeiter dieser Classe ist die unsicherste und meist sehr traurig, namentlich dadurch, daß die meisten derselben aus dem Handwerkerstande stammen. Sie haben ihr Metier nicht gründlich und gut erlernt, haben sich zu früh etablirt und sind durch sehlerhaste schlechte Arbeit um ihre Kunden gekommen; können durch das Handwerk das zu ihrer Eristenz Nothwendige nicht mehr verdienen, müssen zur Tagelöhner-Arbeit schreiten, und sind selten tüchtige Feldarbeiter. Haben dergleichen Leute sich frühzeitig verheirathet: so ist gewöhnlich die Lage derselben um so betrübender.
- a) Es findet fich für felbige nicht in allen Jahredzeiten Arbeit vor; fic muffen oft ihren Wohnort verlaffen und beim Bau ber Gifenbahnen, bei Begebauten und Fabrifen Beschäftigung suchen.
- b) Ihre Frauen und Kinder finden fast nur bei der Flachsbereitung und bei der Weberei Beschäftigung; doch ist der Verdienst nur sehr gering.
- c) Die Arbeiter erhalten durchschnittlich täglich 5 Sgr. und die Frauen 3 gGr. Lohn.
- d) Wenn man das Abbringen der Früchte abrechnet, so findet sich für dergleichen Arbeiter Accordarbeit nur bei Steinbrüchen, Chausseebausten, Arbeiten im Forste vor; ein fleißiger Arbeiter kann hierbei 10 bis  $12\frac{1}{2}$  Sgr. täglich verdienen.
- e) Gelegenheit zu gewerblichem Nebenverdienst ist gering; viele Urs beiter treiben die Weberei.
- 2. Worbis. Arbeiter, die darauf angewiesen find, Arbeits-Berdienst zu suchen, sind in sehr großer Anzahl vorhanden, und leben
  größtentheils in solch verschiedenen Abstusungen der Dürftigkeit, daß es schwer ist ein völlig getreues Bild zu entwerfen. Einige
  Tausend gehen während des Sommerhalbjahres als Wollkämmer, Erndteund Eisenbahn-Arbeiter, Musikanten, Maurer und Zimmerleute, Kalk- und
  Ziegelbrenner u. s. w. in andere Gegenden auf Arbeitsverdienst aus
  und fehren erst im Spät-Herbst mit ihren geringen Ersparnissen zurück,
  um damit den Winter hindurch zu fristen. Viele verwenden einen Theil
  derselben zum Ankauf vom Spinn-Material und suchen somit auf lobenswerthe Weise ihre Subsistenzmittel zu vermehren. Gine nicht geringe

Ungahl hingegen beeilt fich, die wenigen mitgebrachten Groschen durchzubringen und schämt sich alsbann nicht, von bem Bettelbrode zu leben, welches ihre Frauen und Kinder zusammentragen muffen. Ueberhaupt ist die Sparsamkeit keinesweges vorherrschender Characterzug der hiesigen Arbeiter, und ganz besonders trifft mit Recht einen großen Theil der wandernden Musskanten der Borwurf der Verschwendung.

Im Allgemeinen sind die Lebens Berhältnisse der wandernden Arbeiter höchst bedauerlich. Denn wenn auch zusgestanden werden muß, daß sich Manche eines recht schönen Berdienstes erfreuen, und durch die Bekanntschaft, welche die Arbeiter mit den versschiedenartigsten Beschäftigungen machen, ihr Gesichtökreis und ihre Geschiedlichkeit sich erweitert, so ist doch auf der anderen Seite der schädliche Einsluß nicht zu verkennen, welchen das zerrissene Familienleben auf sie ausübt. Zieht man nun noch in Betracht, daß diese Leute auf ungewisse hin nach Arbeit ausziehen und sehr ost, wie es besonders in diessem Jahre (1848) der Fall gewesen ist, mit leeren Händen zurücktehstehren mussen, zu Hause eine hungernde abgerissene Familie antressen: so kann es nicht Bunder nehmen, wenn die Begrisse über "Mein und Dein" immer lockerer werden und die Bettler-Familien sich täglich versmehren.

Bei weitem besser sind diesenigen Arbeiter daran, welche in ihren Bohnorten bei den kleineren Landwirthen, wenn auch nur auf furze Zeit, Arbeit finden, oder sich mit Holzhauen, Steinbrechen zc. beschäftigen, nesbenher aber Weberei treiben und etwas Pachtland zu bewirthschaften Gelegenheit haben.

Aus dem oben Angeführten geht zur Genüge hervor: daß diese Arbeiterclasse von verschiedenen Conjuncturen abhängig und nicht immer im Stande ift, auskömmlich und nachhaltig für ihren Unterhalt zu sorgen.

Aus allem Borhergehenden erhellt: daß die Lage der Einlieger zwar in manchen Gegenden eine ungünstigere als die der anderen Arbeiter (der Dienstleute und Häusler) ist; daß dieselben aber in den meisten Fällen fortlaufende Arbeit und Berdienst finden und nur die eigentliche Winsterzeit ihnen darin Abbruch thut; daß ihre Berhältnisse überhaupt sich vielsach besser stellen würden, wenn der Mangel an Fleiß, Geschicklichkeit und Sparsamkeit nicht

ber Erlangung eines auskömmlichen und nachhaltigen Berbienftes hemmend in den Weg träte.

#### III.

Schilderung der Lebensweise — Charafteristit der physischen, geisstigen und sittlichen Buftande der arbeitenden Claffen.

Vorschläge zur wesentlichen und nachhaltigen Verbesserung dieser letteren.

# Magdeburg.

Leider hat sich in diesem ganzen weiten interessanten Bezirfe nur Gin Berichterstatter über die genannten Zustände ausgesprochen; indefen ift anzunehmen, daß seine, den II. Jerichower Kreis betreffende Schilderung in gar manchen Beziehungen auch auf die arbeitenden Clase sen anderer Kreise Unwendung leidet.

Der hiesige Arbeiter — heißt es in der genannten Darstellung — ist im Allgemeinen ein gefunder, kräftiger Schlag Menschen, dese sen Moralität vielleicht auf einer höheren Stufe als in anderen Lansdestheilen steht.\*) Er bewahrte das Bewußtsein einer Preußischen Gessinnung, Anhänglichkeit und Verehrung für seine Königshaus, und nasmentlich der herrschaftliche Tagelöhner in den meisten Fällen Treue und Anhänglichkeit für seinen Brodherrn — Folge der humanen Behandslung, des auskömmlichen Erwerbes und der allgemeinen, anerkannten Fürsorge in Zeiten der Theuerung und Noth, welche ihnen Seitens der Gutsherren bei jeder Gelegenheit gezeigt worden ist.

Da der Tagelohn und Accordlohn so wie der Berdienst im Allgemeinen hier innerhalb der letten 10 Jahre bedeutend gestiesgen ist: so ist es zu bedauern, daß nicht gesetzliche Bestimmungen den Arbeitsmann verpstichten, ein kleines Ersparniß in Sparcaffen anzuslegen, wozu ihm die vortheilhafteste Gelegenheit geboten worden ist, da der Sinn der Arbeiter leider darauf gerichtet ist, den Berdienst auch mögslichst rasch wieder zu verthuen, wozu die unzähligen Semmelsrauen, die

<sup>\*)</sup> Dieses besondere Lob wird dem tändlichen Arbeiter auch aus Stendal gespendet: "Es giebt nicht leicht eine Gegend, in welcher idiese Classe von Leuten bas lob der Nüchternheit, Rechtlichfeit und eines gewissen fittlichen Wohlverhaltens mehr verdient, als in hiesiger Gegend."

vielen fleinen Material = Handlungen neben ben Schenfen u. f. w. nur zu leicht die Veranlaffung geben.

Die geistige Stufe ber Entwickelung ber hiefigen Arbeiter ift eben so niedrig, wie dies in den meisten Provinzen der Fall sein wird. Die Politik war ihnen natürlich ganz fremd, wovon die Urwahlen auch hier ten schlagendsten Beweis geben, da aus ihnen Wahlmänner hervorgingen, welche von den städtischen Wahlmannern für die Wahl eines Abgeordneten geleitet wurden.

Dieser Schilderung ber Vergangenheit muffen bie großen Besorgniffe fur bie Butunft hinzugefugt werden.

In Folge bes verschwundenen Bertrauens ruht die Schifffahrt und theilweise feiern schon die großen Ziegelbetriebe; mit ihnen werden die Holzschläge und Torsitiche sehr beschränkt sein; mit der Erhöhung der Maischsteuer werden die Brennereien und mit diesen der Kartosselbau auf das ersorderliche Biehsutter beschränkt werden; die Werthlosigkeit der ländlichen Erzeugnisse an Wolle, Getreide, die in Aussicht stehende Erzhöhung der Steuern u. s. w. — alles dieses hat bereits und läßt immer mehr die Quellen versiegen, aus denen die arbeitenden Classen ihren Lebensunterhalt schöpften.

Eine Beseitigung der bestehenden, und mit hoher Wahrscheinlichkeit noch zu erwartenden Uebelstände, burfte im Wesentlichen nur erreicht werden können, durch:

- a) Rudtehr des erschütterten Vertrauens zur Regie = rung. Mit dieser werden die jest versiegten Quellen wieder zu flie = Ben beginnen, wird der Arbeiter hiefiger Gegend auch wieder den ge= wohnten reichlichen Erwerb finden.
- b) Bevormundung der arbeitenden Classen durch ein Gefeg, mo= nach sie verpflichtet werden, eine Ersparnif von ihrem Wo= chenlohn in eine von ihnen mitverwaltete Sparcaffe zu legen.
- c) Aufhebung ber Claffensteuer, bes Schulgeldes, ber Accidenzien an Kirche und Schule für die arbeitende Claffe; ber Ausfall bes Schulgeldes und ber Accidenzien mußte durch eine Com-munallast in jeder Gemeinde gedeckt werben.
- d) Bevor die Bunkte ad a. b. c. sich realistren können, erscheint als einziges Mittel zur Beseitigung der dringenden Besorgniß: die Beschäftigung der Arbeiter auf Staatskoften, wozu für den diesseits der Elbe gelegenen Theil ber Provinz Sachsen die Schiffbarmachung der Ihle von Burg nach dem Rauenschen Canale, so wie die Verbindungs

Chausseen zwischen Rathenow und Genthin, Biesar und Genthin, Branbenburg und Ziesar, Rathenow und Steudal 2c. sehr gemeinnütige Gelegenheiten bieten wurden, und worüber theilweise schon Projette und Anschläge bei ben Aften der Königlichen Regierung ausgearbeitet liegen.

## Merfeburg.

Alle hier in Betracht kommenden Verhältnisse und Zustände weichen in den einzelnen Gegenden dieses Bezirks — soweit uns diesfällige Bezrichte vorliegen — mannichfach von einander ab. Das aber scheint sich entschieden herauszustellen: daß nicht selten unter dem ländlichen Arbeiterzstande ein grober und bedrohlicher Mangel an Sittlichkeit vorherrscht und daß eben sowohl, und oft mehr, darin, als in äußeren Umständen die Misslichkeit seiner Lage begründet ift.

Die Lebensweise des hiefigen Arbeiters ergiebt sich im Wefentslichen aus den Aufzeichnungen über seine Bedürfnisse. Wir lassen hier eine specielle Schilderung berselben aus dem Kreise Merseburg folgen:

"Im Sommer fteben fie etwa um 4 Uhr auf, effen entweder eine Mehlfuppe, oder trinfen Raffee, welcher aus einem Abfud gebrannter Ruben, Möhren, Cichorien, Gerfte, Roggen ober Erbfen befteht; außerbem wird gewöhnlich nur an Conn= und Festtagen etwas wirklicher Kaffec gefauft. Um 5-51 Uhr, im Winter wohl erft um 7 Uhr, geben fie an Beim Gras-, Raps- u. f. w. Sauen, oder wenn fie Accord haben, geschieht dies jedoch auch wohl schon um 2 Uhr fruh, je nachdem fie bagu bestellt werden oder es in ihrem Interesse liegt. - Um 8 Uhr wird gefrühftudt: Brod mit Butter, Rafe, faure Burfen, Dbft, Bflaumenmuß, Aepfelmuß, Gier, Speck, Schinken u. f. w. Fur die Erndte= arbeiten namentlich heben fie von ihrem Schweineschlachten fo viel als möglich auf. Branntwein barf babei nicht fehlen. Um 11 Uhr wird Mittag gemacht, um 12 Uhr gegeffen, Jahr aus Jahr ein fo viel moglich Kartoffeln in allen Gestalten; außerdem Reis, Birfe, Erbfen, Boh= nen, Linfen, Möhren, Rohlrabi, weiße Ruben, Gurfen u. f. w., was nur Reld und Garten liefert. Gine Sauptmahlzeit, die fie nie überdrußig werben und die namentlich Sonntage möglichft auf feinem Tische fehlen darf, find Klöße aus Kartoffeln und Mehl ober blos aus Mehl u. f. w. bestehend; - durchweg sind sie ftarte Effer. - Um 1 Uhr geht es wieder an die Arbeit. Um 4 Uhr wird gevespert, in furzen Tagen aber folches nicht geftattet. Um 7 Uhr ift Feierabend, im Winter natürlich früher. Zum Abendbrod giebt es ganze Kartoffeln oder Suppe oder Kaffee und Brod. — Im Winter steht man spät auf und geht zeitig zu Bette, um Del und Heitzung zu ersparen. Manche Männer schnitzeln; die Spinnerinnen oder Federspließer gehen dann in andere Häuser, mehrere zusammen. — Ein Hauptsest ist für sie das Schweineschlachten, da thun sie sich eine Güte, und je fetter sie den Mund machen können, desto besser schweineschlachten zu nachen, Kuchen backen zu können. Er ist unter jeder Gestalt ein guter Bissen. Das Hauptsest ist das Kirchweihsest im Herbste; alles Gute wird bis dahin ausgehoben und wer an demselben eine Gans schlachten kann, den hält man für einen Glücklichen. — Außerdem schlachtet man das Jahr über eine oder zwei Ziegen oder Böcke, kaust wohl auch ein Märzschaf, das bei Rückgabe des Felles ost zu 20—30 Sgr. zu haben ist."

Nach einzelnen, aus anderen Gegenden dieses Bezirkes vorliegenden Mittheilungen läßt sich wohl überhaupt annehmen, daß der landliche Arbeiter im Allgemeinen eine gesunde und hinreichend fräftige Nahrung besitzt, um die ihm obliegenden Arbeiten ordentelich und tüchtig verrichten zu können.

Dabei begünstigt ihn auch ein fräftiger Körperbau, wiewohl nicht in dem Maaße, wie bei dem Magdeburgischen Arbeiter. In den wohlshabenderen Gegenden, namentlich in der Elbaue, sind die Leute ftärker und zu schwerer Arbeit tüchtiger, als in den minder wohlhabenden.

Aus dem Merseburger Kreise wird bemerkt: daß diese Leute zeitig alt werden, besonders die Frauenzimmer, die oft wenig Jahre nach ihrer Berheirathung aussehen wie alte Frauen — wohl Folge der Arbeit, die sie ihren Körper nicht schonen läßt, oft aber wohl auch Folge des früheren Lebens. Sie tanzen gern, lieben die Wärme, essen langsam und gehen langsam zur Arbeit. Für das Gedeihen ihrer Kinder zeigen sie sich ziemlich sorglos; ein frankes Schwein — heißt es — behandeln sie oft sorgfältiger, als ein frankes Kind. Uebrigens sind diese Leute nicht ungeschickt; ihre Wirthschafts-Gegenstände fertigen sie möglichst selbst; Viele sind gute Gartenarbeiter, Einzelne auch wohl — wie schon bemerkt —
Bantschlächter oder Musici. Im Lehmwellerbau haben sie sich einen orbentlichen Rus erworben und werden meilenweit dazu bestellt.

Dürfte es bem hiefigen Arbeiter auch im Allgemeinen nicht an natürlichem Verstande fehlen: so versteht es sich doch von selbst, daß bei der durchweg herrschenden Gleichgültigkeit gegen die Ausbildung besselben und die Erwerbung nüplicher Kenntnisse von einer entsprechenden geistigen Befähigung nicht viel die Rede sein kann. Die vorhin angebeuteten moralischen Schwächen und Bestrechen bes ländlichen Arbeiterstandes bestehen vornämlich in Trunt= und Spielsucht, geschlechtlichen Ausschweifungen, Felddiebstählen (sogenanntem Mausen), Arbeitsschen. Indessen treten dieselben in sehr verschiedenem Maaße und Grade auf und stehen ihnen nicht selten auch die rühmlichen Eigenschaften der Rüchternheit (Liebenwerda, Delitsch, Gilenburg, Weißensels), des Fleißes (Delitsch) und der Anhänglichfeit an die Brodherrschaft (Weißensels) gegenüber.

Ule Mittel gur Bebung des ländlichen Arbeiter frandes werden in diefem Begirfe vornehmlich bezeichnet:

1. Gängliche Steuerfreiheit für benfelben (Liebenwerda, Torgau, Wittenberg, Schweinig, Delitsch).

Im Kreise Merseburg bagegen ist man nicht der Ansicht, daß die Arbeiterclasse abgabenfrei sein soll. Wer — heißt es — im Staate Rechte haben will, muß auch Pflichten übernehmen. Aber man komme ihnen auf andere Art zu Hülfe, sorge für sie in Fällen der Noth (mittelst Beund Verschaffung wohlfeilerer Nahrungsmittel, durch Errichtung von Sparcassen u. dergl. m.).

2. Ermäßigung ber Salzsteuer, welche immer mit  $2\frac{1}{2}$ —3 Athl. eine genugsam brückende Last für ben kleinen Mann sei, der jeden Groschen zu ben nothwendigsten Lebensbedürfnissen öconomisch verwenden musse. (Liebenwerda, Torgau, Wittenberg, Schweinig, Delitsch.)

3. Einrichtung von ländlichen Rinderbewahr=Unstalten und freier Schul=Unterricht, um der sittlichen und physischen Berwahr= losung der Kinder zu steuern, und auf gebung des Fleises, der Sparssamfeit, der Berstandes=Bildung hinzuwirken (Liebenwerda, Torgau, Witstenberg, Schweinis, Delitsch, Merseburg).

4. Einrichtung von Ackerbauschulen, um die größeren Bauern zur Einführung besserer Wirthschafts-Systeme, zu Boden-Meliorationen hinzuleiten, woraus sich auch für den kleinen Mann eine Erleichterung der Arbeit und des Verdienstes herausstellen musse. (Liebenwerda, Torgau, Wittenberg, Schweinis, Delitsch.)

5. Ermäßigung bes, vermöge der neuesten Gesehentwurfe, gegen die Rittergüter beabsichtigten Drudes, damit diese im Stande erhalten werden, etwas Capital auf Landes-Meliorationen zu verwenden, und dadurch die Arbeiter, sei es durch Pachtland, sei es durch Arbeit zu unterftühen, auch den größeren Bauern mit gutem Beispiel vorzuleuchten (Liebenwerda, Torgau, Wittenberg, Schweinis, Delitsch, Merseburg).

6. Gulfe bes Staats, welche namentlich fur ben Stand ber Einlieger nothwendig — burch Gemährung vermehrter Arbeit; ein Zweck, zu bessen Erreichung bie Melioration ber vielen hier vorhandenen raumen Königl. Forsislächen, ber Bau von Landstraßen, bie Regulirung fließenber Gemässer (namentlich ber schwarzen Elster) genugsam Gelegenheit bieten. (Liebenwerda, Torgau, Wittenberg, Schweinig, Delitsch).

In Merseburg wird zu selbigem Zwede — Arbeits-Bermehrung — Berschlagung ber großen Domainen (von 4—5000 Morgen in Wirthschaften von 500—1000 Morgen) empsohlen.

- 7. Beförderung der Separationen mittelft erleichterter Besfete, und gunftigere Betheiligung der Sausterstellen babei mittelst Absindungen für ihre, wenn auch nur entgeldlich, vergunstigungssund pachtweise ausgeübten Weides und Holzrechte (Liebenwerda, Torsgau u. s. w., auch Merseburg).
- S. Gine Beschränfung ber Beirathofreiheit auf ein gewisses Alter [30 Jahre,] oder ein gewisses Anlage-Capital [30-50 Rihl.] (Liebenwerda, Torgan, Wittenberg, Schweinig, Delitsch).

Traten diese Subventionen in den genannten Diftriften nur in beschränktem Maage ein, so werde der landliche Arbeiter dort, wo an Arbeit und Land im Ganzen Ueberfluß sei, sich eines seinem Stande angemessenn Wohlstandes bei vorausgesettem Fleiß und guter Wirthschaft
sicher zu erfreuen haben.

### Erfurt.

Die Vorschläge zur Verbesserung der materiellen Lage des ländlichen Arbeiters, welche aus diesem Bezirke gegeben werden, tressen in manchen Punkten mit den vorhergehenden überein. Im Kreise Nordhausen empsiehlt man: Erleichterung der Abgaben, höheren Arbeitselohn mittelst allgemeinerer Einführung der Accordarbeit, Gewährung freien Schulunterrichts, desgl. von Land an die Arbeiter, endlich: Association derselben. In lesterer Beziehung heißt es: "Die Ersahrung hat es hinlänglich bestätiget, daß auch die ländlichen Arbeiter in den Zeiten, wo Arbeit und Lohn reichlich sich darbietet, nicht an die Zeiten denken, wo dies weniger der Fall ist, und fast nimmer an das Alter, wo denn schon aus natürlichen Gründen das Erlangen von Arbeit immer schwieriger wird. Unglückssälle tressen ihn stets unvorbereitet, und bringen ihn dann um so mehr zurück. Die Art

und Weise der Association, wie 3. B. bei den Knappschaftsmannschaften, wurden diesem Uebelstande vielfach abhelfen und die Lage der Arbeiter wesentlich verbessern."

Aus dem Kreise Worbis heißt es: Eine nachhaltige Hülfe für die übergroße Arbeiterzahl ist dringend nöthig, allein aus den landwirthschaftlichen Mitteln des Kreises nicht zu schaffen. Das cultursähige Areal ist zu gering aufgetheilt, allzu sehr zerspittert und verschuldet; landwirthschaftliche Gewerde sind nicht vorhanden und die reine Landwirthschaft kann nur von einem kleinen Theile der vorhandenen Arbeiter Gesbrauch machen.

Das gesammte Areal des Kreises beträgt 87,000 Morgen, welches, pro Morgen 4 Athl. durchschnittlichen Pachtwerth gerechnet, eine Bruttos Einnahme von 348,000 Athlr. gewährt. Darauf haften 1½ Million Schuls den und jährlich 77,100 Athl. Grundzinsen, Kenten, Grunds und Classensteuern, Communals und sonstige NaturalsAbgaben, so daß mit Hinzusrechnung der Capitalzinsen jährlich eine runde Summe von 133,000 Athl., mithin durchschnittlich auf jeden Morgen Artland 1 Athlr. 15 Sgr. aufsubringen ist. Es bleibt demnach eine Nettos Einnahme von 215,000 Athl. oder, auf den Kopf der Bevölkerung gerechnet, die geringe baare Rente von 5 Athl. übrig. Hieraus ergiebt sich von selbst, daß die kleisneren Landwirthe darauf angewiesen sind, ihre landwirthschaftliche Arbeit selbst zu verrichten und alle Ausgaben an Arbeitslohn möglichst zu versmeiden haben.

Arbeiter sind im Kreise vorhanden 5620 Familien; solche, die ein kleines Besithum haben, 2710, und völlig besitslose 2910; unter Classe 1 gehörig, die auf größeren Gütern hinreichende Beschäftigung sinden, 1600, und unter Classe 2 gehörig, die aus's Ungewisse hin Arsbeit suchen müssen, 4020. Auswärts sind davon gegenwärtig 2260 Mann beschäftigt und zurückgeblieben sind 1760, von denen ein kleiner Theil den bäuerlichen Wirthen während der Erndtezeit zur Hand geht und recht gern mit 2½ Sgr. Tagesohn nebst freier Beköstigung zufrieden ift.

Die Weberei ist — wie schon früher bemerkt — die einzige Nebenbeschäftigung der hiesigen Arbeiter, allein seit einigen Jahren hart gedrückt worden, und es kann deshalb nicht aussallen, wenn in den jezigen Zeitverhältnissen der Nothstand vieler Familien bis auf den höchsten Gipfel getrieben ist. Wird dieser Industriezweig nicht gehoben und zum Besten der Weber geordnet, so kann man nur mit ängstlicher Besorgnis in die Zukunst blicken.

# G. Proving Westfalen.

I.

Was bedarf eine ländliche Arbeitersamilie, deren Bestand im Durchschnitt auf 5 Personen anzunehmen ist, nämlich Mann und Frau, zwei bis drei Kinder, die das 14te Jahr noch nicht erreicht haben, oder etwa eine alte Person, Vater oder Mutter des Mannes oder der Frau, zu ihrem auskömmlichen Unterhalte nach der üblichen Lebensweise dieser Classe von Leuten in einer

bestimmten Gegend?

#### Münfter.

| Kreis.         | Bob=<br>nung. | 2.<br>Feue=<br>rung<br>(Er=<br>leuch=<br>tung). | 3.<br>Nah=<br>rung. | 4.<br>Klei=<br>dung.                                             | ter=<br>mit=<br>tel. | .6.<br>Unter=<br>haltung<br>ter Ur=<br>beits=<br>werk=<br>zeuge. | (Ge=<br>wür=<br>ze).                             | 8.<br>Abga=<br>ben an<br>Staat,<br>Shule<br>u.i. w. | Sum=<br>ma.    |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
|                |               |                                                 |                     |                                                                  |                      | ribl.igr.                                                        | ribl.ig.                                         | rthl.igr.                                           |                |
| Bedum          | 6 =           |                                                 |                     | $\begin{vmatrix} 12 & \frac{1}{2} \\ 21 &  15^{8} \end{vmatrix}$ | 1 15                 | 4 =                                                              | $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 7 & 1^4 \end{bmatrix}$ | 6 9                                                 | 67 29<br>135 = |
| Lüdinghausen . | 6 =           | 10 =                                            | 235 =               | 156 =                                                            | 97 =                 | 1 =                                                              | 2 15                                             | 3 =                                                 | 69 15          |

### Bemerkungen.

- 1) In weiterem Kreife schwankt ber Bebarf zwischen 6 und 10 Ribl., 8 Ribl. wird als Mittelfat angenommen.
- 2) 20 Scheffel Roggen à 1½ Rthl. = 30 Rthl.; zu Suppen=, Pfannkuchen-Mehl 6 Rthl.; 34 Scheffel Kartoffeln à 15 Sgr. = 17 Rthl.; Sichorien 5 Rthl., Milch, täglich 1 Maaß à 6 Pf. = 6 Rthl., ½ Pfund Fett täglich à 1½ Sgr. = 18 Rthl.
  - 3) Incl. Reinigung ber Baiche.
  - 4) Salz 3 Ribl., Pfeffer 10 Sgr., Tabad 1 Ribl. 21 Sgr., Medicin 2 Ribl.
- 5) 12 Scheffel Roggen à 13 Ribl., wobei zu bemerken, bag diese Leute größtentheils von Kartoffeln leben, häufig auch auf Arbeit bei ben Bauern geben, wo
  felben in ber Regel auch die Koft verabreicht wird; für 3 Ribl. Colonial-Baaren
  und 4 Ribl. für Landpacht.
- 6) Ihre Betleidung, die faft ausschlieblich nur in Leinen besteht, fertigen fie in der Regel felbst an. Bur Fusbekleidung bienen zu allermeift Solzichube.

7) Seu und Strob 5 Rthl., Weibe 4 Rthl. Dierbei ift angenommen, daß eine kleine Anh gehalten wird. Die 5 Rthl. für Rauhfutter find als Zulage zu bemjenigen Futter zu betrachten, welches von dem Gemuselande und den Anweiden gewonnen wird.

#### Urnsberg.

| Kreis.                                                                               | Boh=<br>nung.                     | lènch=<br>iung).                           | Nah=<br>rung.                      | 4.<br>Rlei=<br>dung.                                      | mittel. | beits=<br>werk=<br>zeuge.               | 7. Salz (Ge= mür= ze).                                | 8.<br>Abga=<br>ben an<br>Staat,<br>Schule<br>u. s. w.      | Sum=<br>ma.                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | rigi.1g.                          | rthl.1g.                                   | iribi.igr.                         | ribi.ig.                                                  | riblig. | ribl.19.                                | rthi.ig.                                              | rthl.fgr.                                                  | rthl.sg.                                                            |
| Brilon                                                                               | 10 =                              | 0 =                                        | 201 =                              | 122 =                                                     | 2 =     | ડ  =                                    | 2 -                                                   | 2 =                                                        | 573 =                                                               |
| Lippfladt: Stadt Lippfladt Störmede Gefede Küthen Grwitte Küthen Durchschnitt: Soeft | 15 = 8 = 9 = 15 = 10 = 10 25 10 = | 10 = 7 = 6 15 8 = 15 = 4 = 8 12½ 18 6 4 10 | 39 = 40 = 100 = 100 = 100 63 45 28 | 10 = 10 S = 10 S = 10 S S S S S S S S S S S S S S S S S S |         | 1 15<br>5 =<br>3 =<br>4 =<br>5 =<br>2 = | 2   10   2   3   3   3   2   11 <sup>2</sup>   2   20 | 3 = 20<br>2 15<br>3 = 4<br>3 = 5 <del>5</del> <del>6</del> | 94 15<br>82 =<br>81 =<br>154 =<br>122 =<br>152 =<br>114 7½<br>105 7 |
| Dortmund:<br>(nordwestlicher<br>Theil)                                               | 12 =                              | 10 =                                       | 304 =                              | 105 =                                                     | 126 =   | 4 =                                     | 9 107                                                 | 3<br>10 20s                                                | 101 =                                                               |

#### Bemerkungen.

1) Benn auf jeden Kopf burchichnittlich 4 Scheffel Brobfrucht, 6 Scheffel Kartoffeln, ½ Scheffel Sülsenfrucht und bergleichen gerechnet werden = 30 Ribl.; indeffen ziehen fast Alle die Kartoffeln und Hülfenfrüchte selbst.

2) In Betracht, daß die meiften Arbeiterfamilien fich leinene Rleidungeftude

felbft verfertigen.

3) Diese Unnahme muß noch auf 50 Ribl. reducirt werden, weil der Tageslohn zur Bestreitung berselben nicht ausreicht. Die Ersparung hierbei liegt im Sammeln bes Raffs und Leseholzes; in dem Umstande, daß die meisten Tagelöhener sich mit Kartosseln und Hülsenfrüchten hanptsächtlich behelsen, und insbesondere auch darin, daß die Ackerbautreibenden ihren Arbeitern einige Aecker bestellen, worsauf diese Korn und sonstige Früchte ziehen können.

4) 18 Scheffel Roggen à 1 Ribl. 15 Sgr., 1 bergl. Gerfte zu Grüte à

1 Ribl. 5 Sgr., 1 bergl. Erbsen à 1 Ribl. 25 Sgr.

5) Es wird vorausgeset, tag ber Arbeiter fich selbft die Leinwand erzielt und nur Webe= resp. Färbelohn zu zahlen hat.

6) Biesenpacht 5 Ribl., Landpacht 5 Ribl. 7½ Sgr., für 1½ Scheffel Gerfle zum Mästen eines Schweins 1 Ribl. 22½ Sar.

7) Salz, 90 Pfd. 3 Ribl., Kaffee 13 Pfd. à 7 Sgr., Seife, Thran, Effig 2c.

3 Ribl. 9 Sar.

8) Arzt und Apothefer 4 Rihl., Rinbsteisch, 15 Pfund für bie hohen Festiage 1 Rihl. 15 Sgr., Taback 13 Pfund à 5 Sgr. = 2 Rihl. 5 Sgr., Taschengelb für ben Mann für 60 Feiertage à 1 Sgr. = 2 Rihl., Weißbrod und Zwieback in Krankheitsfällen = 1 Rihl.

#### П.

Ist der Arbeiter nach den dortigen Berhältnissen im Stande, für seine Bedürfnisse durch seinen Verdienst auskömmlich und nach= haltig zu sorgen?

1) Arbeiter, die, ohne felbst ein Grundeigenthum zu besitzen, in einem contractlichen Dienst-Berhältnisse zu einer Guts-Herrschaft stehen und gegen gewisse Natural-Emolumente und einen firirten Tagelohn ausschließlich ihrer Herrschaft zur Berfügung stehen, also:

## Dienstleute oder Feldgefinde.

### Münfter.

Im Allgemeinen kommt diese Arbeiterclasse hier nicht vor. Gewissermaßen findet sie sich in den sogenannten Köttern wieder, d. h. densjenigen Arbeitern, welche in einem auf einem Bauern-Colonate besind-lichen mit 8—10 Morgen Acer verbundenen Heuerhause (Kotten) sizzen, dafür eine Pacht von eirea 15—20 Athl. zahlen, außerdem aber verpflichtet sind, dem Bauer, so oft er es fordert, mit seiner Frau zu einem ermäßigten Tagelohn Dienste zu leisten (f. sub Häusler bei Beschum). Im Ganzen dürften diese Leute ihr hinreichendes Auskommen haben.

Im Kreise Münster (zu Greven) werden über beren Verhältnisse solgende nähere Angaben gemacht:

- a.b.c) Der Kötter erhält jeder Zeit mit Kost 3 Sgr., die Frau mit Kost 2 Sgr. Tagelohn; dagegen hat er die Erlaubniß 6—8 Wochen nach Holland zu gehen, oder aber eine sonstige bestimmte Arbeit vorzunehmen, eben so an Tagen, wo ihn der Bauer nicht beschäftigt.
- d) Bestimmte Accord = Arbeiten sind in hiesiger Gegend, außer weni= gen auf der Chaussee, und den allgemein gewordenen Anlagen von Wie= sen, selten. Für eigentliche landwirthschaftliche Verdungarbeiten haben die Arbeiter auch im Ganzen wenig Sinn.

### Arnsberg.

Arbeiter der in Rede stehenden Classe existiren hier in der Regel nicht.

2) Personen, die zwar ein fleines Grundeigenthum besitzen, Hans, Garten, etwas Acerland u. f. w., von dem Ertrage allein aber sich nicht ernähren können und deshalb noch Arbeit für Geld suchen müssen, also:

# Sauster und Colonisten.

### Münfter.

- 1. Beckum. Man nennt wie bereits erwähnt biefe Classe Arbeiter bier Rötter. Gie zerfallen in verschiedene Abstufungen, je nach dem Umfange ihred Befiges und den zufälligen bauslichen Verhältniffen, find fast ohne Ausnahme Erb pachter eines größeren Grundbesigers oder Bauern, und haben eine schon aus früherer Zeit her fehr mäßige Pacht zu entrichten, oder, in fehr feltenen Kallen, Beity achter. Die letteren fteben fich fast immer beffer ale die ersteren, obschon fie meistene eine hohere Bacht entrichten, weil fie nicht für die Baulichkeiten zu forgen ha= ben, theils auch weil die Abhängigfeit von ihren Gutsherren für fie ein moralischer Zwang einer guten Führung wie ihres Fleißes ift. Besitzen fie durch das zufällige Vorhandensein eines arbeitefähigen Verwandten größere Arbeitofrafte, ale fie bedurfen: fo vergrößern fie meiftens ihren Ackerbau mittelst Zupachtung von Ländereien und halten 2 Pferde, fallen bann aber als Tagelohner meiftens gang aus, und fuchen durch Vorfpann= und fonftige Spannhulfe einen Rebenverdienft, ben fie fonft durch Tagelohn fuchen. - Sie fteben zu ihrem Gutoberrn in reinem Bachtverhaltniffe, und haben in Folge diefes Berhaltniffes zuweilen jährlich einige Dienste zu leiften; andere Verpflichtungen finden gegenseitig nicht ftatt.
- 2. 177unster. Ist das Eigenthum dieser Leute verschuldet, muß noch Grunds, Brands Stener entrichtet und das Haus reparirt werden, so steht sich die ser Arbeiter, besonders wenn der Boden schlecht ist, nicht besser als der Heuerling; hat er aber ein seinen Wirthsschafts Verhältnissen angemessens Haus, einen Garten von \frac{1}{3} bis \frac{1}{2} Morgen, 4—5 Morgen Acerland mittler Güte hypothefenfrei, oder doch nicht mehr Jins als der Heuerling Miethe (6 Athl.) zu zahlen, fann er seine erübrigten Producte versilbern: so ist er auch im Stande, wenn er in einem Dorfe wohnt, durch die gewöhnlich vorstommenden Arbeiten die laufenden Ausgaben zu verdiesnen, wohl gar wenn er nicht zu viele Kinder hat etwas zu erübrigen, wie dies häufig sich ereignet. In

3. Ludinghausen findet zwischen ben Berhaltniffen bes besitenden

und besitzlosen Arbeiters im Allgemeinen und Ganzen fein wesentlicher Unterschied statt, ba in ber Regel die Zinsen und Renten bes Ersteren burch die Miethe des Letteren aufgewogen werden.

### Urnsberg.

Auch in diesem Bezirke stimmt die Lage ber fraglichen Arbeiter-Classe mit der der 3. Classe, der Heuerlinge im Wesentlichen überein. Es kommt namentlich auf das Maaß der Berschuldung, die sich ihnen darbietende Gelegenheit zur Arbeit und zum Berdienst und vor allen auf ihre Betriebsamkeit und Sparsamkeit an, ob und inwiesern sie sich in ihren Verhältnissen eines Vorzuges rühmen können. Diese Verhältnisse weichen selbst in den einzelnen Kreisen, wie z. B. im Kreise Lippstadt, nach Maaßgabe jener Einwirkungen, mannichsach von einander ab.

In Dortmund (d. h. dem südweftlichen Theile dieses Kreises) hatten in früherer Zeit nur die größeren Güter solche Häusler, welche neben einem geringen Erbpachtmann in der Regel einen wöchentlichen Handbienst zu leisten haben. Sie erhalten von der Gutsherrschaft Kost, jedoch feinen Lohn. Ihre Arbeitszeit ist in der Regel 2 Stunden fürzer als die der Lohn-Arbeiter. Viele dieser Häusler haben die Verpflichtung abgelöst. — In neuerer Zeit haben auch mehrere fleinere Grundbesitzer, gewöhnlich um einen guten Arbeiter festzuhalten, Arbeitern ein oder einige Morgen, gewöhnlich uncultivirten Bodens, in Erbpacht gegeben gegen einen geringen Pachtzins, jedoch mit der Vedingung, eine bestimmte Anzahl Dienste, in der Regel Erndte-Dienste, auf Ersordern, gegen einen ebenfalls billigen Tagelohn mit Kost zu leisten.

Wenn diese Classe noch die Zinsen ihres Bau-Capitals zu tragen hat, so fteht sie sich materiell im Wesentlichen nicht besser als die britte Classe (ber Einlieger, Heuerlinge).

3. Arbeiter, die weder in einem festen Dienst Zerhältenisse stehen, noch auch ein eigenes Grundstud besitzen, sone dern in den Dörfern oder Colonien zur Miethe wohnen und sich ganz durch Arbeit, welche sie suchen müssen, zu ernähren haben, also:

# Einlieger und Seuerlinge.

#### Munfter.

Diese bilden hier, wie bereits bemerkt, überall die zahlreichste Classe. Im 1. Beckumer Areise verdient ein solcher Tagelöhner im Jahr:

a) vom 1. October bis 31. März = 148 Ar= beitstage à 6½ Egr. . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Rthl. 25 Egr.

b) vom 1. April bis 30. September = 150 Ar= beitstage à  $7\frac{1}{2}$  Sgr. . . . . . . . .  $\frac{37}{68}$  Athl. 10 Sgr.

Wird bei dieser Aufstellung berücklichtigt, daß nur auf den Verdienst bes Mannes allein gerechnet ist, was factisch nicht leicht eintreten wird, daß nebenbei in gunstigen Jahren durch Verkauf von gewonnenen Prostukten, die durch Sparsamkeit erübrigt worden, oft nicht unerheblich geswonnen wird: so möchte die Auskommensfrage unbedingt bejaht werden können, wenn anders der Mann fleißig ift, die Familie, ihstem Stande gemäß, sparsam lebt, und sich einer moralischen Führung berfleißigt.

In hiesiger Gegend (Heessen) wenigstens werden, wie die Erfahrung zeigt, diese Leute gut fertig, und gewinnen nicht selten nach und nach Eigenthum.

f) Diese Classe hat sich allerdings auch hier vermehrt, ist indessen nicht in dem Maaße vorhanden, daß nicht dem tüchtigen und fleißigen Arbeiter der fortwährende Wer= bienst gesichert wäre.

Hier möge zugleich bemerkt werden, daß auch ganz im Allgemeinen die Zahl der Arbeiter sich im Berhältniß zu der steigenden Bevölkerung vergrößert hat. Die steigende Cultur und deren größere Ausdehnung erfordert größere Arbeitskräfte als früher; dazu hat die Eisenbahn=Manie der letten 4 Jahre so bedeutende Unternehmungen ins Leben gerufen, daß man füglich eine Verdoppelung der ländlichen Arbeiterzahl annehmen kann, selbst auch dann noch, wenn man das in einigen Gegenden so

fühlbare Abnehmen ber Webereien und Spinnereien in Unschlag bringt. - Der Beweis hierfur liegt in dem Factum, daß in den Gegenden wo Eisenbahnen gebauet worden find, der Tagelohn fich auf das Doppelte erhöhet hat und man doch noch mindestens i fremde Arbeiter que nehmen mußte, um die Bollendung der Gifenbahnen zu einer bestimmten Beit ju ermöglichen. In jenen Gegenden war um biefe Beit Mangel an Arbeitefraften, fo daß die Gingefeffenen Arbeiten bis auf eine aunftis gere Beit verichieben mußten. Mit Grund lagt fich alfo überhaupt über Mangel an Arbeit fur jest nicht flagen. Stellt man Diesen Wahrnehmungen noch die Thatfache jur Seite, daß felbst bei ber Migerndte und bei der herrschenden Kartoffelfrankheit im Jahre 1846 viele Gegenden noch eine große Ungahl von fremden Arbeitern mit ernährt haben, ba bie vom Staate durch Ginfuhr geleistete Bulfe fur das Bange hochft unbebeutend zu nennen, und zur Abhülfe des Nothstandes jedenfalls zu fpat gefommen ift, fo wurde ben aufgestellten Behauptungen: bie hinreichend vorhandene Ernährungefähigfeit der Bevolferung im Lande, und die hinreichende Beschäftigung der arbeitenden Classe durch die großen Unternehmungen und das badurch fluffig gewordene Capital=Bermogen, mit Grund nicht widersprochen werden fonnen.

- 2. Minfter. (Greve). Dieje Claffe zerfällt in hiefiger Wegend:
- 1. in Sollandegänger:
  - a) auf 6 Wochen jum Grasmahen,
  - b) auf 8 Wochen jum Torfstechen.
- 2. In Sandarbeiter, die den Bauern in der Erndte arbeiten helfen und noch Profession haben:
  - a) Weber,
  - b) Schneider,
  - c) Schuhmacher,
  - d) Zimmerleute, Stellmacher, Maurer.
- 3. in solche, die in der Bauerschaft ihre Arbeit suchen, aus Mangel an Kräften und Neigung nicht nach Holland gehen.

Diese lette Classe ift den Arbeitoschwanfungen am meisten ausgessetzt, und zwar aus dem Grunde, weil der Bauer hinreichend unverheirathetes Gesinde hält, das er zu jeder Zeit des Jahres zu seiner Disposition hat. In der Erndte wird der Bauer größtentheils von seinen Heuerleuten unterstüht.

Nimmt man 300 Arbeitstage auf das Jahr, davon 200 Tage für den Sommer und 100 Tage für den Winter, so findet ein solcher Arbeiter:

| 50 Tage Arbeit bei bem Bauer à 4-5 Ggr.               |       |       |                 |             |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|-------------|
| Lohn mit Kost =                                       | 0.5   | DIEI  | . 10            | æ.          |
| 100 Tage sucht er sich Arbeit, auf der Chaussee, Gi=  | 0.0   | rtiji | . 10            | €g.         |
|                                                       | 20    |       | 4.0             |             |
| fenbahn à 10 Egr. =                                   | 33    | =     | 10              | 8           |
| 50 Tage findet er feine Arbeit, weil ber Baffer=      |       |       |                 |             |
| ftand ber Ems flein, die Ginfaat geschehen, die       |       |       |                 |             |
| Seu- und Roggenerndte noch fern; er muß dem-          |       |       |                 |             |
| nach Holzschuhe machen, Besen binden und ver-         |       |       |                 |             |
| dient hierbei nicht mehr als 5 Sgr. pro Tag =         | 8     | 2     | 10              | =           |
| 25 Tage im Herbst erhält er Kost und 4 Sgr.           |       |       |                 |             |
| Tagelohn =                                            | 3     | =     | 10              | =           |
| 75 Wintertage muß er sich wieder mit Holzarbei-       |       |       |                 |             |
| ten 2c. beschäftigen à 4 Sgr. =                       | 10    | 2     |                 | =           |
| Die Frau arbeitet 50 Tage und erhalt mit Kost         |       |       |                 |             |
| 4 <b>€gr.</b> =                                       | 6     | 2     | 20              | =           |
| Nimmt man die Tage, an denen die Frau und der         |       |       |                 |             |
| Mann fur Roft arbeiten à 2 Sgr. 6 Pf. jurud           |       |       |                 |             |
| = 125 Tage, so macht dies                             | 10    | =     | $12\frac{1}{2}$ | =           |
| Spinnt die Frau bei ihrer sonstigen Sausarbeit        |       |       | -               |             |
| noch, so verdient sie täglich 6 Pf. =                 | 4     | =     | 5               | =           |
| zusammen =                                            |       | Rthl  | .17 1           | Sa.         |
| Mithin (vgl. S. 351) fehlen dieser Classe 50 Athl.    |       | ,,,,  | 2               | <b>-</b> 5. |
| 12½ Sgr. zu ihrem Lebens-Unterhalte. Der Hol-         |       |       |                 |             |
| landegänger jum Grasschneiben bringt 10 Athl.,        |       |       |                 |             |
| der Torfstecher 15 Rthl., in manchen Jahren           |       |       |                 |             |
| auch bedeutend; weniger zurück, so daß man im         |       |       |                 |             |
|                                                       | 10    |       |                 | _           |
|                                                       |       |       | . 17 1/2        |             |
|                                                       | 943   | πιηι  | . i/2           | Gg.         |
| also bleibt noch ein Deficit von 40 Rthl. 12½ Sgr.    | m     |       | c.s             | <b></b>     |
| Diese Classe ware sonach dem Hunger oder der          |       |       |                 |             |
| Winter verfallen, wenn ihr nicht Gelegenheit gegeb    |       |       |                 |             |
| Morgen Land ju pachten. Das ist aber in ber größ      |       |       |                 |             |
| der Fall, denn der gutherzige Bauer verweigert dieses | Bacht | lant  | Reu             | iem,        |
| ben er unter sein Dach aufnimmt.                      |       |       |                 |             |
| Angenommen ber Arbeiter erhalt 3 Morgen Acer à 2 R    |       |       | 69              | thl.        |
| er bearbeitet mit feiner Frau 1 Morgen mit bem C      |       |       |                 |             |
| 2 Morgen bearbeitet ihm der Bauer à 1 Rthl. = .       |       |       | 2               | =           |
| Die Mistsuhren betragen                               |       | •     | 1               |             |
| I                                                     | atus  | =     | 99              | Rthl.       |

| Für feine Mühe | bei ber Pflege, Erndten ic. ber | Transport = angebaueten | 9 Rths.  |
|----------------|---------------------------------|-------------------------|----------|
|                | er sich zu berechnen            | •                       | 3 -      |
|                | Mach                            | t zusammen =            | 12 Rthl. |

Hen: die Kartoffeln und das Gemuse für sich und zum Mästen eines Schweines, das er auf 150 Pfund Schlächtergewicht bringt; 2 Berliner Scheffel Buchweigen; 2—3 Scheffel Roggen; den Bedarf zum Wintersfutter für eine Ziege, allenfalls für eine Kuh, wosür er die Sommersweide auf den Anwenden und den Wegen zu den Kampen der Bauern unentgeldlich hat; endlich: etwas Alachs.

zusammen = 50 Rthl.

Hiervon ab obige 12 =

bleiben = 38 Rthl.

(Der Anfauf bes Schweins wird baburch gedeckt, daß er einen Schinfen verfauft).

Diefe 38 Athl. zu dem Verdienste von 94 Athl. gerechnet, geben 132 Athl., mithin fehlen dem Arbeiter, der nicht nach Holland geht, 13 Athl. zur Bestreitung feiner Wirthschaft.

Die Handwerfer und Kollandeganger fonnen austommen, dagegen bringen auch Lettere, besonders die Torfgraber haufig Bechselfieber gurud. \*)

- 3. Ludinghausen. Für treue Arbeiter hat fich hier bis jest zu jeder Jahreszeit, im Sommer bei der Bestellung und Erndte, im Winter beim Mergeln, Erden, im Forste 2c. Arbeit gefunden.
- b) Die Frauen finden Verdienst in der Erndte und durch Spinnen; die Kinder durch Viehhüten.

<sup>\*)</sup> Bon manchen Seiten ift im Munfter'ichen Regierungs-Bezirk die Bemerfung gemacht worden, daß der Erwerbszweig des Sollandsgehens seit mehreren Jahren weniger lohnend geworden und beshalb auch sehr im Abnehmen begriffen sei, so daß man bei Beurtheilung der Verhältnisse der ländlichen Arbeiter=Bevölkerung nur geringere Rücksicht darauf nehmen durfe. Das Sollandsgehen sei — nach den dermalen in Solland bestehenden Verhältnissen — keinesweges eine nutbringende Gewohnheit, vielmehr gegenwärtig fast mehr als ein Misbrauch anzusehen.

- c) Die Männer erhalten im Sommer  $3 \in \mathfrak{gr}$ .  $9 \mathfrak{Pf}$ ., und wenn sie mähen  $5 \in \mathfrak{gr}$ . und die Kost; die Frauen  $2\frac{1}{2} \in \mathfrak{gr}$ . und die Kost. Im Winter besommen die Männer  $2\frac{1}{2} \in \mathfrak{gr}$ ., beim Dreschen  $3 \in \mathfrak{gr}$ .  $9 \cdot \mathfrak{Pf}$ . und die Kost; die Frauen, wenn sie spinnen, bei der eigenen Kost 2 bis  $2\frac{1}{2} \in \mathfrak{gr}$ .
- d) Accordarbeiten werden jest mehr als früher gegeben. Gie bestehen in Grabenmachen, Klaftern, Ernbte-Arbeiten, Dreschen, und kann
  ein fleißiger Arbeiter es babei ju 7 10 Ggr. pro Tag bringen.
  - e) Nebenverdienste finden nicht ftatt.
- f) Die Zahl der Einlieger hat sich bis vor einigen Jahren vermehrt; durch die Auswanderung nach Amerika ist aber der fortschreitenden Zusnahme Einhalt gethan.

# Arnsberg.

- 1. Brilon. a) Für die mehrsten Arbeiter findet sich in allen Jahredzeiten Arbeit; im Frühjahr, Sommer und Herbst auf dem Felde, im Winter durch Dreschen, Futterschneiden und Spinnen; auch in der besseren Jahredzeit bei Wege-Bauten, und wenn die Bergwerke im Betriebe sind, auch bei diesen.
- b) Frauen und Rinder haben Gelegenheit jum Verdienst beim Kartoffel-Pflanzen, Behaden, Seumachen und sonstigen Feldarbeiten.
  - c) Der Tagelohn beträgt beim Manne:
    - 1. ohne Roft 5 Sgr. und 2 Glas Branntwein täglich,
    - 2. mit Roft 2 + Sgr.

Beim Wege= und Bergbau aber 10-15 Egr. täglich.

Frauen und Kinder erhalten nach Berhältniß ihrer Kräfte weniger.

- d) Beim Heumachen und Fruchtabmachen, beim Dreschen und bei Begeund Bergbauten wird in der Regel im Accord gearbeitet, und ein fleißiger, tüchtiger Arbeiter fann seinen täglichen Verdienst wohl auf 15 Sgr., selbst auf 20 Sgr. bringen; im Durchschnitt aber ist derselbe 10 Sgr.
- e) Diese Frage mußte in Beziehung auf ben Kreis Brilon mit Nein beantwortet werden, wenn das in einigen wenigen Orten des Kreises übliche Besenbinden, Korbmachen, Erd= und Heidelbeeren=Sammeln nicht einige Beachtung verdiente.
- f) In Städten wie Brilon, Mareberg, wo ber Bergbau bisher im Betriebe war, und inbesondere in Brilon, wo die Stadt einen bedeuten-

den Waldbesig hat, hat die Bahl ber herrenlosen Arbeiter sich allerdinge, jedoch nicht in auffälliger, beunruhigender Weise vermehrt.

In gewöhnlichen Zeiten, wenn alle Verfehres-Verhältenisse nicht wie jest in Stocken gerathen sind, kann der Urebeiter hiesiger Gegend durch seinen Verdienst sich ausekömmlich und nachhaltig ernähren.

- 2. Lippstadt. a) Nicht überall findet sich für diese Leute in allen Jahreszeiten Arbeit, namentlich psiegt es nicht selten in einem Theile des Winters daran zu fehlen.
- b) Für die Frauen findet sich nur im Commer und dann auch ans haltender nur in den Erndte-Perioden Gelegenheit zum Berdienft.
- c) Der Tagelohn ist sehr verschieden; in der Stadt, in Rüthen, besträgt derselbe für den Mann im Sommer 10 Sgr. und mehr, im Winster 6, 7 bis 8 Sgr.; in anderen Gegenden werden im Sommer für geswöhnlich 5—6 Sgr. und Kost und in der Erndte  $7\frac{1}{2}-9$  Sgr. gezahlt. Die Frauen erhalten 4-6 Sgr.
- d) Accord-Arbeiten finden sich an manchen Orten nur felten. Diefelben bestehen namentlich in Mähen, Graben, sonstigen Erd- und WegeArbeiten, Holzfällen 2c. Der Verdienst dabei geht von 6-12 Egr. täglich.
  - e) Gewerbliche Nebenverdienste fommen fehr felten vor.
- f) Die Zahl dieser Arbeiter hat sich von Jahr zu Jahr unverhält= nismäßig vermehrt, namentlich in Folge ber unbegrenzten Freiheit zum Heirathen.

Befindet der ländliche Arbeiter sich freilich mehr ober minder in einer beschränften Lage: so wird er doch im Allsgemeinen, bei gehörigem Fleiße, bei Sparsamfeit und Nüchsternheit, sein Auskommen sinden können, sofern anders Krankheiten und sonstige Unglücksfälle ihn verschonen."

Soest. a) Nur die fleißigsten und geschicktesten Arbeiter finden zu jeder Jahredzeit hinlängliche Arbeit, da neuerer Zeit, in Folge der einsgetretenen Theuerung und des Darniederliegens einzelner Gewerbe, wie z. B. der Weberei, die Zahl der Tagelöhner sich überall unverhältniß= mäßig vermehrt hat.

Solche ordentliche und thätige Tagelöhner-Familien, bei benen auch die Frauen einen Nebenverdienst haben, sinden ihr mäßiges Austommen. Der größere Theil der Handen arbeiter lebt in mißlichen Verhältnissen und in der Negel durch eigene Schuld, sei es wegen Hanges zum Branntweinstrinken oder wegenzu frühen und leichtsinnigen Heirathens.

- 3. Dortmund. a) Für den Mann ist in der Regel Arbeit, für die b) Frau sindet sich solche vorzugsweise in der Erndte, weniger im Frühjahr und Herbst, selten im Winter. Die Kinder dienen vom 10ten Jahre an gemeinhin als Hirten; ihr Lohn ist außer Kost und Schulsgeld und einiger leinenen Kleidung unbedeutend.
- c) Der Tagelohn wechselt zwischen 6-8-10 Sgr., resp. 3-4 und 5 Sgr., je nachdem auf eigene Kosten gearbeitet wird ober nicht.
- d) Bei den Accord = Arbeiten in der Erndte fann der Mann es zu 12 Sgr., und die Frau zu 8 Sgr. täglich bringen.
- e) Gelegenheit zum Nebenverdienft, besonders gewerblichem, ift wenig vorhanden.
- f) Die Zahl dieser Arbeiter vermehrt sich im Verhältniß zu den Dienstleuten. Der Grund dieser Erscheinung liegt in dem verhältnißmäßig hohen Gesindelohne und dem frühen Verheirathen dieser Classe.

Gute Knechte werden mit 40—50 Athl. gelohnt. Da verheirathete Knechte zu halten nicht gebräuchlich ist, die Knechte in dem Alter von 25—45 Jahren die besten sind, sehr viele aber mit 24 Jahren und früsher heirathen, so sindet sich dadurch jene Behauptung, welche auf den ersten Blick auffallend erscheinen möchte, gerechtsertigt. Die frühen Heisrathen sind großentheils Folge von Schwängerungen, wie der durch Absleistung der Militair Dienstzeit in der Meinung dieser Leute erlangten Selbstständigkeit.

| Hiernach stellt sich der Erwerb einer Arbeiter=Familie, wie      | folgt: |      |
|------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1) Der Mann 300 Arbeitstage à 8 Sgr. =                           | 80 N   | thl. |
| 2) Die Frau 60 Arbeitstage à 5 Sgr. =                            | 10     | =    |
| 3) Ertrag von der Ruh, ein Ralb 3 Rthl., 60 Pfd. Butter à 5 Sgr. | 13     | =    |
| Summa =                                                          | 103 R  | thl. |
| Eine Familie bedarf                                              | 101    | ż    |
| Es bleiben ihr sonach für extraord                               | 298    | thl. |

Eine gesicherte Existenz der Arbeiter ist nur möglich, wenn sie im Stande sind, eine Ruh zu halten und ein Schwein zu mästen. Im Fall einer Theuerung tritt jedes Mal Noth ein, wenn nicht, wie bei der letten Theuerung 1846, durch Arbeit an der Eisenbahn Gelegenheit sich sindet, einen höheren Tagelohn zu erhalten.

### III.

Schilderung der Lebensweise — Charatteristit der phusischen, geistisgen und sittlichen Zustände der arbeitenden Classen. Vorschläge zur wesentlichen und nachhaltigen Verbesserung dieser lebteren.

#### Münster.

In den erstgenannten Beziehungen geben die uns vorliegenden Berichte wenig oder gar feine Auskunft. Aus einzelnen Andeutungen geht nur hervor, daß der Arbeiter in der Regel eine einsache und mäßige Lebensweise und im Ganzen auch einen moralischen Lebenswandel führt. Bersteht sich, daß auch hier schlechte Ausnahmen mehr oder weniger überall vorsommen.

Ein Mann, ber sich vieler Orten umgesehen und die Arbeiter - Zustände auf dem platten Lande beobachtet hat, der Hauptmann von Bock,
ist der Ansicht, daß sich in der großen Allgemeinheit die ländlichen Arbeizter, bei Fleiß und Moralität, nirgends besser stehen möchten, als in dem
Münsterschen Regierungs = Bezirfe. Dagegen wurde auf der letten General-Versammlung des dortigen Haupt-Vereins bemerkt: "Im Allgemeinen müsse anerfannt werden, daß die Lage der Arbeiter eine sehr traurige
und heruntergesommene sei. Früher habe der Mann gewöhnlich seine
Miethe und Pacht aus einem oder andern Stücke Leinwand gemacht,
welches er selber gewebt habe. Das sei nun weggesallen. Mancherwärts
sei an die Stelle Resselweberei getreten; allein bei dieser somme das Geld
in kleinen Beiträgen, es glitte durch die Finger und beim Termine sehle
dann der Pachtschilling. Man möge sich wohl umsehen, was hier die
weggesallene Leinwand = Produktion ersehen könne. Vielleicht werde der
Tabackbau dieses Vermögen in sich tragen."

Uebrigens will auch dem Bechumer Berichterstatter eine Berbesserung der Lage der arbeitenden Classen nicht — mindestens nicht dringlich — nothwendig erscheinen; handele es sich aber um Hülse: so werde sich die sicherste in der Kerstellung eines gesetzlichen rechtlichen Zusstandes sinden — in der Erhaltung der bestehenden Besitz-Berhältznisse, in der Schutzsicherung der Person wie des Eigenthums. — Sollte in einigen Gegenden Mangel an Arbeit sich wirklich zeigen: so könne der Staat durch Unternehmungen größeren Umfanges, die dem Allgemeiznen zu Nutzen kommen, z. B. durch Anlage von Chausseen, die Arbeit vermehren und den steißigen Arbeitern Gelegenheit zum Berdienste geben.

Bere andere directe Einwirfung des Staats auf die Werhältnisse der Arbeiter führe nicht zum Ziele, und musse auf den allgemeinen Wohlstand der Bevölferung schädlich zurückwirfen. — Haben — heißt es weiter — die Besigenden die Mittel, arbeiten zu lassen: so wird es an Arbeit nicht sehlen. Verbessert man dagegen die Lage der Arbeiter durch Erhöhung von Tagelohn, oder Geschenken auf legistatorischem Wege und auf Kosten der Besigenden, so wird immer die Folge davon sein: daß sehr bald der fleißige und geschickte Arbeiter darben muß, wohingegen der schlechte Arbeiter und Tauge nichts in seinem Uebermuthe dem Brodherrn Gesetze vorsschreibt, und eine fortdauernde Erhöhung des Tagelohns verlangt, während sich die Arbeit verschlechtert und immer weniger geschieht.

## Arnsberg.

Der Arnsberger Arbeiter führt zwar im Allgemeinen eine feinen besichränkten Verhältnissen entsprechende Lebensweise, jedoch soll in einzelnen Gegenden auch ein verderblicher Lurus eingerissen sein. Er ist ein träftiger Menschenschlag, welcher, bei manchen Schwächen, doch im Ganzen auf einer höhern Stuse der Sittlichkeit als der ländliche Handsarbeiter mancher anderen Distrikte steht. Wo bei ihm Fleiß, Nüchternsheit und Sparsamkeit vorherrschend sind: da psiegt er in der Regel auch, so lange er gesund bleibt, sein Auskommen zu haben. Dennoch wird das Bedürfniß einer Verberssehend seiner Lage und Verhältnisse in vielen Beziehungen fühlbar, und man hält dafür, daß diese wesentlich herbeigesührt werden möchte: durch die Veschränkung der Chen und dest uns nöthigen Auswandes im häuslichen Leben, durch Reform des Schulwesens, durch Besteiung der Abgaben, Unterstützung mit den nothdürstigsten Lebensmitteln zu ermäßigten Preissen in Nothsällen, Errichtung von Sparcassen u. s. w.

Es mögen hier auszugsweise die betreffenden Meußerungen der ein= zelnen Kreise folgen:

Aus Brilon: Die Lebensweise ber Tagelöhnerclasse ist sehr einfach und frugal. Ihre gewöhnliche Nahrung besteht Morgens in Sichorien-Kassee mit Brod oder gebratenen Kartosseln, zum zweiten Frühestud in Brod, und Mittags in Gemuse, selten mit Fleisch; Nachmittags wieder Cichorientrank, und Abends wie am Mittage. — Mit dieser einsfachen Kost ist hier der Arbeiter zufrieden, weil er solche von jeher ges

wohnt und nicht verwöhnt ift. Einzelne Ausnahmen mehrerer Bedürfniffe bilden nicht die Regel.

Aus Rüthen in Lippstadt: Die Lebensweise aller Arbeiters Classen fommt darin überein, daß die Wohnungen aus dürftigen, wenigen, oft engen, wiewohl gesunden Räumen bestehen, worin faum Hausgeräthe zu sinden ist. Die Kleidung ist höchst dürftig und gewährt nicht zureischenden Schutz gegen Kälte. Die Hauptnahrung bilden Kartoffeln und gröberes Brod von Roggenmehl, welches meist mit Feldbohnen, Haser 2c. vermischt ist, wogegen Fleischspeisen selten vortommen.

Fast alle Arbeiter haben einen frästigen robusten Körperbau, und unterscheiden sich in geistiger und sittlicher Beziehung nicht von den übrigen Bewohnern dieser Gegend — die meisten sind fleißig, nüchtern und sparsam. Nur solche, welche diese Eigenschaften nicht besigen, oder welche von Krankheiten und sonstigen Mißgeschicken heimgesucht werden, vornehmlich aber auch die, deren Familie aus zu vielen und fleinen Kinstern besteht, besinden sich im beklagenswerthen Zustande.

lleberhaupt erscheinen als die beiden wesentlichsten Uebelstände, welche bei den ländlichen Tagelöhnern sowohl als bei den Handwerker=Gesellen und dem Gesinde den Wohlstand wesentlich hindern und sogar ganze Fami= lien in Elend und Noth stürzen:

- 1) Berehelichungen, welche zu leichtsinnig und unzeitig eingegangen werden, theils, weil der ausreichende Berdienst oder das Bermögen ihn zu erlangen, sehlen, theils, weil die hinzu fommenden Kinder die Ausgaben vermehren, theils aber auch, weil oft der Mann, behufs Genügung seiner Militairpflicht, der Familie entzogen wird.
- 2) Der Luxus, der ganz unendlich gesteigert ist in Wohnungen, Speise und Trank, allen Arten von Lebens = Bequemlichkeiten so wie bessonders in Kleidungen. Dieser Luxus ruinirt augenfällig von Tag zu Tag ganze Familien und zwar selbst solche, die ohne denselben hinreichen des Auskommen und auch ein namhaftes Bermögen haben.

Daß diesen beiden Uebeln entgegengewirft werde, thut vor allen Roth. — Sehr richtig wird von anderer Seite bemerkt, daß, was die Berminderung des leichtsunnigen Heirathens anlangt, diese sich nicht leicht durch gesetzliche Berbote bewirfen lassen, vielmehr nur von der Hebung der sittlichen Zustände zu erwarten sein möchte. —

Aus Dortmund: Durchschnittlich ist die arbeitende Classe hiefiger Gegend start und fraftig; nur ist der Leistenbruch häusig, besonders bei den Frauen — wahrscheinlich eine Folge des unvorsichtigen Hebens schweserer Lasten auf den Kopf. Gewöhnlich wird dieser Fehler sehr geheim gehalten.

In sittlicher Beziehung ist zu bemerken, daß die ländlichen Arbeister sich weniger dem Trunk zuneigen als der Handwerkerstand auf dem Lande, sondern meistens mäßig und nüchtern sind. Ihre geistige Ausbilsdung unterscheidet sich nicht von der des geringeren Bauernstandes, aus welchem sie hervorgegangen sind und noch immer neu hervorgehen. — Die häusliche Erziehung liegt meistens in den Händen der Frauen. Wenn irgendwo, so ist gerade in der Arbeiter-Familie die Frau die Seele des Hauses. Durch Pflege der Ruh, Sorge für den Garten und Acker sichert sie, mehr möchte man sagen als der Mann, die Eristenz der Familie.

Das Gesagte wird ausreichen, sich ein Bild von der materiellen Lage der Arbeiter hiesiger Gegend zu machen. Es geht wohl zur Genüge aus derselben hervor, daß sie eine dürftige ist. Eine Krankheit von
einigen Wochen und Mißerndte, das Fallen der Ruh ist im Stande, für
tange Zeit die Familie in Noth und Clend zu stürzen. Bisher suchte
der Arbeiter in solchen Fällen Hilfe dadurch, daß er ein Stück seines geringen Mobiliars oder das Fell der gefallenen Kuh ausspielen ließ.
Wenn nun zwar dies Mittel meistentheils sich als zweckentsprechend erwies, auch der Schein eines Almosengebens und Empfangens dadurch
vermieden wurde: so ist es doch wünschenswerth, daß andere Wege gefunden werden, auf denen solchen Nothzeiten vorgebeugt und das dürftige
Wohl einer Familie nicht von dem ungewissen zweiselhaften Ertrage einer
polizeilich verbotenen Aussosung abhängig gemacht werde.

Es moge darüber noch Folgendes bemerkt werden: Gine Reftfenung des Arbeitelohne, wie fie mehrfach gefordert und vorge= ichlagen, ift einestheils unausführbar, anderntheils, wenn fie ausführbar ware, fein Seilmittel. Angenommen nämlich, der durchschnittliche Tagelohn von 8 Sgr., refp. 4 Sgr., wurde auf 10, refp. 5 Sgr. erhöht, so wurde fich allerdings ein Mehr von 20 Rthl. refp. 10 Rthl. iahrlich herausstellen und scheinbar bie Lage ber Arbeiter gebeffert fein. Alber einmal wurde durch eine plotlich gebotene Lohnerhöhung eine Steigerung der Micthpreife und ein Wegfallen der oben geschilderten berfömmlichen Sulfeleiftungen der Arbeitgeber herbeigeführt werden, wodurch der größte Theil des erzielten Gewinnstes wieder verloren ginge, und bann wurden bei fo gesteigertem Tagelohne die Arbeitgeber fich veranlaßt finden, mehr Gefinde zu halten, weil baffelbe bann wohlfeiler - und dadurch die Arbeiter in eine noch schlimmere Lage gebracht werden. -Der Lohn fteigt von felbst, wo, wie in hiefiger Begend, ber Arbeiter frei ift -; fo ift berfelbe-3. B. feit 1820 von 6 Sgr. auf 8 Sgr.

täglich gestiegen, und steht, soweit sich übersehen läßt, in der llebersgangs-Periode zu 10 Sgr. täglich. — Natürliche Entwickelungen der Art durch Gesetz zu beschleunigen, können wir nicht für politisch halten. Die Frucht fällt nicht eher vom Baum, bis sie reif ist, wer sie früher pflückt, bekommt sie ungenießbar. Es ist bekannt, daß der Lohn nicht plöglich fällt oder steigt — wenigsens bei den ländlichen Arbeitern — mit dem plöglichen Fallen oder Steigen der nothwendigen Lebens-Bedürsnisse, sons dern er steigt oder fällt mit dem durch das Baritren des Geldwerths hers beigeführten Steigen oder Sinken jener Bedürsnisse. Der Geldwerth sinkt, wenn auch mit Unterbrechungen, mehr und mehr, jedoch nur alls mählig, und so steigt auch der Arbeitoslohn nur allmählig, mit dem Unterschüngen die indeß, daß die Unterbrechungen — Geldkrisen — siets zum Nachsteil des Arbeiters ausschlagen. Sine Noth der Arbeiter überhaupt tritt demnach jedesmal ein bei Ungläcksfällen, Theuerung oder Geldkrisen.

Welche Maßregeln sind nun zu ergreifen, um folchen Nothfällen vorzubeugen und bei eingetretenen zu helfen? Nach unserer unmaßgebelichen Unsicht folgende:

- 1) Man errichte, wie in den Städten, so auf dem Lande Sparcassen, in welche der Dienstdete oder Arbeiter seine Ersparnisse niederlegt, um in Zeiten der Noth sich ihrer zu bedienen. Man gewähre denselben aus diesen Sparcassen bei Unglücksfällen gegen Bürgschaft Vorschüsse, welche allmählig durch kleine Ginlagen von 5 Sgr. etwa wieder gedeckt werden. Dadurch wird vermieden, daß das geringe Eigenthum einer Arbeiter-Familie nicht in die Hände eines christlichen oder unchristlichen Juden und sonach der freie Arbeiter in die schändlichste Knechtschaft geräth.
- 2) Der gegenwärtig übliche Lohnsat hat sich offenbar firirt mit Bezug auf einen zwischen 1—2 Rihl. variirenden Preis des Roggens (pro Scheffel). Daher das Sprichwort: daß bei einem Preise von 1 Rihl. 15 Sgr. pro Scheffel Roggen Bauer und Arbeiter bestehen könnten. Steigt demnach der Roggenpreis über 2 Rihl.: so steht der Lohnsat in keinem Verhältniß mehr zu den Lebensmittelpreisen und wird die Noth um so größer, se mehr der Preis senen Sat übersteigt. Wir schlagen deshalb vor, daß gesehlich sestgestellt wird, daß die Gemeinden und in denselben die Arbeitgeber selbstredend müssen ausgeschlossen bleiben die klrbeitgeber, welche den Häuslern gleich zu rechnen sind, weil dieselben nicht als Arbeitgeber betrachtet werden können verpslichztet werden, sosen die Armenmittel aus Fonds nicht ausreichen, oder nicht vorhanden sind, in solchen Nothsällen das den Arbeiter-

Familien fehlende Brodforn bis zu der in der obigen (f. sub. I.) Rechnung angegebenen Scheffelzahl zu dem Preise von 2 Athl., und, sollten die Kartoffeln mißrathen sein und den Preis von 15 Sgr. übersteigen, die fehlenden bis zu 36 Scheffel gegen einen Preis von 15 Sgr. zu liefern.

Es liegt in der Natur der Sache, daß dem Arbeiter von dem, was er dem Arbeitgeber crarbeitet, das zum nothdürftigsten Lebensunterhalt Nothwendige vorab gebührt, zumal er in Zeiten des Ueberflusses keinen Antheil am Gewinne hat.

- 3) Die landwirthschaftlichen Bereine geben Prämien für Pferde, Rindvieh zc. mit zweiselhaftem Erfolge. Wir schlagen vor, die für solche Prämien ausgeworsenen Summen zu verdoppeln, resp. zu verdreifachen, und statt Vieh-Prämien Arbeiter-Prämien zu ertheilen.
- 4) Muß von Seiten der Arbeitgeber dahin gewirft werden, daß jede Arbeiter-Familie in den Stand gesetht wird, eine Kuh zu halten; ferner:
- 5) Daß die Töchter aus den Arbeiter-Familien nicht blos gewöhnlichen Schulunterricht, sondern auch Unterricht im Stricken und Rähen empfangen, was jetzt noch sehr im Argen liegt. Es ist dies für das Wohl der arbeitenden Classe wichtiger als die Kenntniß der Geographie von Australien.
- 6) In Betreff der geistlich = sittlichen Bildung gilt der Grundsat: "Bie der Arbeitgeber, so der Arbeiter"; sie zu fördern ist vorzugsweise Sache des Arbeitgebers. Die besten Landwirthe haben immer die besten Arbeiter.

# H. Rheinprovinz.

I.

Was bedarf eine ländliche Arbeiterfamilie, deren Bestand im Durchschnitt auf 5 Personen anzunehmen ist, nämlich Mann und Frau, zwei bis drei Kinder, die das 14te Jahr noch nicht ersreicht haben, oder etwa eine alte Person, Vater oder Mutter des Mannes oder der Frau, zu ihrem auskömmlichen Unterhalte nach der üblichen Lebensweise dieser Classe von Leuten in einer bestimmten Gegend?

Cöln.

| Kreis.                                                                                                                                                                                                       | W        | oh=<br>ng. | r<br>(<br>le | 2.<br>eue=<br>ung<br>Er=<br>uch=<br>ing) |          |                         | 4.<br>Rlei=<br>dung. |                | 5.<br>Bieh=<br>futter=<br>mittel. |          | der Ur= |                | Galz<br>(Ge=<br>wür=<br>ze 2c.). |         | 500            | 8.<br>bga=<br>en an<br>etaat,<br>chule<br>f. w. | St         | lm=          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|----------|---------|----------------|----------------------------------|---------|----------------|-------------------------------------------------|------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                              | rthl     | l.ſg.      | rt           | bl.fg.                                   | rih      | Lig.                    | tħ.                  | ſg.            | rthl                              | .fg.     |         |                |                                  | Lig.    | rti            | bl.fg.                                          | rth1.      | fgr.         |
| Gunimers= bach:  Volmershau: fen Arbeiterfami= lie mit 3 Kin= bern ohne Bieh.— Arbeiterfami= lie mit 3 Kin= bern u. so viel Land, daß ei- ne Kuh gehal- ten werden fann, nämlich 20 Biertelsch. Biese u. et- |          | n .        | 22           | 10                                       |          | 162                     | 53                   |                |                                   |          |         | 12             |                                  | T.      | 7              | 14<br>ft. Be-<br>fnifie<br>74                   | 183        | 31           |
| was Garten                                                                                                                                                                                                   |          | 3          | 25           | =                                        | 17       | 266                     | 43                   | $4\frac{1}{2}$ | -                                 | =        | 7       | $7\frac{1}{2}$ | 11                               | =       | 7<br>anb<br>23 | 14<br>. Beb.<br>14½7                            | 164        | 63           |
| Arbeiterfami=<br>lie m. 2 Kind.<br>Ründeroth<br>Strombach<br>Bonn:<br>Familie ohne                                                                                                                           | 12<br>14 | =<br>158   | =<br>12<br>3 | 11 11 11                                 | 50<br>60 |                         | =<br>20<br>14        |                | " "                               | 11 11 11 | 2       | =<br>=<br>20   | *3<br>3                          | =<br>14 | " 8<br>3       | 11 8 11                                         | 153<br>117 | 21½<br>19    |
| Grundeigen=                                                                                                                                                                                                  | 20%      | =          | 10<br>4      | $12\frac{1}{1}\frac{1}{2}$               | 117      | $27\frac{1}{4}^{\circ}$ | 38                   | 71             | #                                 | =        | 4       |                | 2                                | 181     |                | 2                                               | 204        | $7^{5}_{12}$ |

# Bemerkungen.

| 1) Mit etwas Garten. 2) 3 Bröde à 4 Sgr. wöchentlich =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jährlich = 68 Nihl. 1 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mehl und Grüße jährlich = 3 = 10 = Salz: 1½ Pfund wöchentlich = 2 = 5 = 73 Athl. 10 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3) Für den Mann 16 Rihl. 6½ Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3) Für den Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| = die 3 Kinder 27 = 21 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| $= 52 \Re \mathfrak{sl} \mathfrak{gl}. 24 \frac{1}{3} \mathfrak{S} \mathfrak{gr}.$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4) Seife, Taback, Bier u. f. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5) Und Länderei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6) Anger tem Selbsterzogenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7) Incl. Bewirtsichaftungekosten ber Ländereien (10 Ribl. 7½ Sgr.) und bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1) Int. Bribtiphyalungstoften bet Eunceteten (10 ottht. 12 ogt.) und bet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ausgabe für Streumaterial (8 Athl.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8) Pacht oder Zinsen für die Wohnung mit meiftens so viel Land, daß fie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| eine Ziege, auch wohl eine kleine Rub halten konnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9) In ben ben Stadtbegirf umgebenden Dorfern, allenfalls in ber Entfernung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| von einer Stunde; in weiterer Entfernung einige Thaler billiger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10) Kaffee 1 Loih pro Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cichorien ½ Loth pro Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mild 4 Quart pro Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Milchfaie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| man to the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of |
| Mehl und Gemüse pro Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schwarzbrod 5 Brod à 7 Pfo. pro Woche zu 5 Sgr. = 25 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Butter oder Tett 1 Pfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kartoffeln 100 Pfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| pro Boche = 1 Ribl. 18 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| pro Tag 6 Sgr. 102 Pf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| $= 9 \operatorname{Sgr. S}_{2}^{2} \operatorname{\mathfrak{P}f}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| = jährlich 117 Rihl. 27 Sgr. ? Pf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - justing 117 Sigi. 27 Sgc., 37 - 11) Der Mann 14 Ribl. 6 Sgr., die Frau 8 Ribl. 25 Sgr., die Kinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11) Or Mann 14 Apt. 6 Sgr., die Fran 8 Apt. 23 Sgr., die Ande. 15 Athl. 6 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Duffeldorff.

|                                                   | 1.          | 2.                                       | З.            | j.             | ა.      | ь.                        | 7.                   | 8.                                              |             |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|----------------|---------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Kreis.                                            | Woh<br>nung | Feue=<br>rung<br>(Er=<br>leud=<br>tung). | Nah=<br>rung. | Rlei=<br>dung. | mittel. | derUr=<br>beitd=<br>werk= | (Ge=<br>wir=<br>3e). | Ibga=<br>ben an<br>Staat,<br>Schule<br>u. f. w. | Sum=<br>ma. |
|                                                   | thl.ig      | ribl īg.                                 | ribl.fgr.     | tbl.īg.        |         | zeuge.<br>rthl.ig.        |                      | ribl.ig.                                        | ribl.igr.   |
| Rees:<br>CleviideRiederung,<br>rechtes Rheinufer. | 15 =        | 6 15<br>3 5                              | 36 151        | 12 =           | = =     | 1 15                      | = =                  | 1 =                                             | 75 20       |

#### Bemerfung.

1) 3 Ggr. pro Sag neben den Garten-Erzeugniffen.

#### Coblenz.

| Kreis.                                                                                      | 1.<br>Woh=<br>nung. | Z.<br>Feue-<br>rung<br>(E1=<br>leuch-<br>tung) | Nab=<br>rung.                    | i.<br>Alei=<br>dung. | fut=<br>ter=<br>mit=<br>tel. | terUr=<br>beits=<br>werf=<br>zeuge. | Ealz<br>(Ge=<br>wür=<br>ze). | Staat,<br>Schu=<br>le ee. | Summa.                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Coblenz:  Bürgermeifte- rei Binnin- gen: Bein- bau-Diftrift. Et. Goar:  Niederburg. Utenau. |                     |                                                | 171.17½4<br>115.14½4<br>115.14½1 |                      |                              |                                     |                              |                           | 280   17]<br>196   207;<br>133   2 |

#### Bemerfungen.

- 1) Entweter a) Miethspreis einer Wohnung, inel. tes Kellers und ter Stallung, bei großer Einichränkung minteftens 15 Ribl., oter b) Kaufpreis eines kleinen Wohnhauses mit gewölbtem Keller, Kelter und Stallung, minteftens 500 Ribl., Jinsen bavon (ohne bie Grundfiener) 25 Ribl. Durchschnittssumme: 20 Ribl.

  - b) an Kartoffeln (bie Sauptnahrung) incl. der anderen Ge-
  - muse und ber Sulsenfrüchte, 4-6 Egr. taglich, nur . . . 50 = e) an Raffee (Cichorien) incl. ber Butter, bes Birufrautes zum Frühftude, bes Rafes zum 4 Uhrbrod, ober zu Kaffee im

  - weil die Unterhaltungskoffen einer Kub in Unichlag kommen.
  - e) Del, Butter, Fett oder Schmalz und Sped bei ber Bubereitung ber Speisen, a 18 Pf. täglich . . . . . . 18 = 17! = Latus 165 Ribl. 174 Sa.

| Transport 165 Mill. 174 Sq.                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Mehl zum Kochen, wöchentlich 2 Pfund à 18 Pf., jabr=                           |
| lich wenigstens 1 Sack Weißmehl 6 =                                            |
| g) Fleisch und Bein - beibe bei schwerer Arbeit (faft) un-                     |
| entbehrlich, ohne näheren Anschlag.                                            |
| $= \overline{171  \Re \mathfrak{th} \mathbb{1}.17\frac{1}{7}  \mathfrak{Sg}}.$ |
| 3) Bei vollftändiger Stallfütterung.                                           |
|                                                                                |
| 4) 1 Pfund Brod täglich pro Kopf = 5 Pfund, für die Familie = 1825 Pfd.        |
| pro Jahr; ober das Brod zu 5 Pfund gerechnet, pro Jahr 365 Brode. Die-         |
| ses nach den jesigen Preisen angeschlagen zu 3 Sgr. = . 36 Ribl. 15 Sgr Pf.    |
| Gemüse pro Tag 3 Sgr. =                                                        |
| Kaffee 1 Pfund pro Woche, im Preis zu 1 Sgr. 8 Pf.,                            |
| für das Jahr also = 2 = 26 = 8 =                                               |
| Für die Boche 2 Padchen Cichorien à 6 Pf. pro Jahr = 1 = 22                    |
| Schmalz oder Fett täglich & Pfd. à 9 Pf., pro Jahr somit 9 = 3 = 9 =           |
| Täglich 1 Quart Milch à 1 Sgr., pro Jahr = 12 = 5 = - =                        |
| An jedem Sonntage 2 Pfund Fleisch zu 3 Sgr. 4 Pf.                              |
| pro Jahr =                                                                     |
| Für sonflige Nebenausgaben 5 = - = - =                                         |
| = 115 Rtbl. 14 Gar. 1 Df.                                                      |

Alles nach bem tiefften Minimum angesett. Dennoch ift man überzeugt, bas wenn Diese Classe Menichen bas, was bier angegeben ift, wirklich hatte, gewiß tein Laut

börbar werden würde.

5) Ift nicht mit Bestimmtheit zu beantworten, ba biejenigen, welche eine Aub halten, dieselbe, so gut es geben will, vom eigenen Acker zu ernähren suchen, der eventuelle Sirtenlohn aber immer in Naturalien bezahlt wird; diejenigen dagegen, welche blos eine Ziege haben, sich, so gut wie immer möglich, durch Einsammeln von Kräutern und Laub zu helsen suchen.

6) Raff= und Lefeholz deden das Bedürfniß.

7) Für 3 Perfonen à 36 Ribl.

8) Bieh besiten biese Tagelöhner nicht, oder ausnahmsweise eine Ziege, Die zur Weibe geht und wenig oder nichts koftet.

#### Trier.

|          | 1.       | 2.                 | 3.       | 4.       | 5.       | b,                | 7.       | 8.                    |                |
|----------|----------|--------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|-----------------------|----------------|
|          |          | Feue=              |          |          |          | Unter=            |          | Abga=                 |                |
|          |          | rung               | l i      | i        | Bieh=    | halt.             | Salz     | ben an                | Sum-           |
| Kreis.   | Woh=     |                    | Nah=     | Rlei=    | futter=  | derair=           | (Ge=     | Staat,                | ma.            |
|          | nung.    | leuch=             | rung.    | dung.    | mittel.  | beite=            | würze    | Lirche,               |                |
|          | ľ        |                    | Ĭ        |          |          | werf=             | 2€).     | Schule.               |                |
|          | ĺ        | ŭ,                 | i i      |          |          |                   |          | l '                   |                |
|          | rthl.fg. | rthl.sg.           | rthl.fg. | rthl.sq. | rthl.fg. | rthl.fg.          | rthl.ig. | rthl. fgr.            | rthl.fgr.      |
| Mriim    | 110  =   | 10 =               | 30  =    | 20  =    | 151 =    | 6 =               | 6 =      | 5 =                   | 1041=          |
| <i>y</i> | 15       | 15 =               |          | 1 )      |          |                   |          |                       | 104 =<br>134 = |
|          |          |                    |          |          |          | 1 1 1             |          |                       |                |
|          | rthl.fg. | tung).<br>rthl.lg. | rthl.fg. | rthl.sg. |          | werk=  <br>zeuge. | 2€).     | Schule.<br>rthl. fgr. | rib            |

#### Bemerkung.

1) Futter für eine Rub und Biege.

## Machen.

|                                                                                                                                                                           | 1.                 | 2.                                       | ა.                                                             | 4.                          | ο.         | 0.                                       | 1.                   | 0.                                               | ı                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| Areis.                                                                                                                                                                    | Woh=<br>nung.      | Feue=<br>rung<br>(Er=<br>leuch=<br>tung. | Nah=<br>rung.                                                  |                             | futter=    | llnter: halt. terUr= beits= wert= zeuge. | Salz<br>(Ge=<br>mür= | Albga=<br>ben an<br>Staat,<br>Kirche<br>u. s. w. | Sum-<br>ma.                        |  |
|                                                                                                                                                                           | rthl.fg            | rthl.ig                                  | rthl.fg.                                                       | rthl.ig.                    | rthl.ig.   |                                          | rthl.ig.             | rtbl.fg.                                         | rthl.fg.                           |  |
| Erfelenz                                                                                                                                                                  | 12 =<br>8 =<br>4 = | 15                                       | $\begin{vmatrix} 70 \\ 60 \\ 47 \\ 6\frac{3}{4} \end{vmatrix}$ | 20  =<br>  10  =<br>  24  = | = 1 = 44 = | 2 =<br>1   15                            | 1 = 3 =              | 1 9<br>1 =<br>5 10                               | 115 9<br>88 =<br>100 7 \frac{1}{4} |  |
|                                                                                                                                                                           |                    | $\mathfrak{B}$                           | emerf                                                          | ungen                       | ١.         |                                          |                      |                                                  |                                    |  |
| 1) Fällt aus, ba in der hiefigen Gegend gewöhnliche Arbeiter = Familien kein Bieh halten. 2) 40 Scheffel Steinkohlen à 6 Sgr. = S Rthl. 12 Quart Del à 8 Sgr. = 3 = 6 Sg. |                    |                                          |                                                                |                             |            |                                          |                      |                                                  |                                    |  |

|    | 11 Migl. 0 \(\varphi\)g.                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| 3) | Pacht eines Gemusegartens 3 = - =                                 |
|    | 50 Scheffel Kartoffeln à 12 Sgr. = 20 = - =                       |
|    | Brod täglich 2 Pfund à $7\frac{1}{2}$ Pf. = $15 = 6\frac{1}{4} =$ |
|    | Mehl oder Erbsen, täglich 1/2 Pfd. =                              |
|    | $182\frac{1}{2} \text{ Pfund} =$                                  |
|    | 1 junges Comein, welches von Ab=                                  |
|    | fällen und Gartengemächsen unter=                                 |
|    | balten wird 3 = - =                                               |
|    | = 47 98tb1, 61 Sq.                                                |

4) 11 Morgen Futtergewächse toften incl. Pacht und Bearbeitung 18 Ribl. Einnahme bavon burch Berfauf von Butter und Rafe . . . 14 = bleiben = 4 Ribl.

#### 11.

Ift der Arbeiter nach den dortigen Berhältnissen im Stande, für seine Bedürfnisse durch seinen Berdienst auskömmlich und nach= baltig zu forgen?

1) Arbeiter, die, ohne selbst ein Grundeigenthum zu besitzen, in einem contractlichen Dienstverhältnisse zu einer Gutoherrschaft stehen und gegen gewisse Naturalsemolumente und einen firirten Tagelohn ausschließlich ihrer Herrschaft zur Verfügung stehen, also:

# Dienstleute oder Feldgesinde.

#### Coln.

Hierher kategoriren in diesem Bezirke nur die Dienstboten, unter benen es auch manche verheirathete Männer giebt, die ein solches festes Dienst-Verhältniß ber Arbeit im Tagelohn vorziehen und dann ihre Fa-milie auf ihrem kleinen Gigenthume ober in gemietheter Wohnung zu-rüdlassen.

Der damit verbundene Lohn ist sehr verschieden, je nachdem die Art der Arbeit und die Leistung des Arbeiters ist.

Im Kreise Bonn erhält ein Knecht außer Roft und Wohnung 20 bis 60 Rthl., eine Magd von 18 bis 36 Rthl.

Da die Eriftenz dieser Leute für die Dauer ihres Ensgagements gesichert ift, auch ihre bürgerlichen Rechte gesfestlich geschüßt sind, bedarf ihr Berhältniß hier keiner weiteren Erwähnung.

### Düffeldorf.

Diese Classe Arbeiter fommt, so weit Berichte aus Diesem Bezirke vorliegen, hier im Allgemeinen nur wenig vor. Sie besteht namentlich im Kreise Rees, indessen in abweichenden Verhältnissen.

In Subsch, bei Rees, erhalten die Dienstleute:

a) Wohnung, Garten und Gutter fur eine Ruh, dabei ihr Bedurf=

niß an Kartoffeln und Moorruben im Salbbau, jo wie 150 Ruthen weiße Ruben, frei eingefact.

- b) Der Mann ift bann verbunden, taglich auf bem Gute zu arbeisten und verbient:
- e) außer der Koft in ber Winterzen 21 Egr., im Fruhjahr und Berbft 3 Ggr.

Diese Arbeiter-Familien fieben sich trop ber geringen Löhnung gar nicht schlecht, besondere solche, welche burch bas Anziehen eines Stud Jungvichs einen höheren Erstrag aus dem Hornvich zu erzielen wissen.

In Diersfordt erhalten bergleichen Arbeiter:

- a) Wohnung bestehend aus Kuche und Stube, auch oft noch Keller und Kammer mit, meist am Hause angebaueter, Stallung fur Kuh und Schwein, Futterraum und Diele für Geräthe anderer Urt, und bagu breißig bis sechzig Ruthen Garten= ober Grabeland, zwischen 100 bis 600 Ruthen, je nach ber Gute, Acker, Sommerweide für eine Rub aber fein Heu und keine Feuerung.
- b) Diese Emolumentenlieserung wird meift als Pachtung, unabbangig von ten, nach besonderer Verabredung oder alt bergebrachter Sitte, festgestellten Diensten und ber Bezahlung berselben angesehen.
- e) Ift die Pacht so, daß die unter ad a. angeführten Außungen 15 Rthl. nicht übersteigen, so sieigt der Tagelohn selten über 5 Sgr. im Sommer und über 4 Sgr. im Winter; jedoch fommen auch wohl Accordarbeiten vor und wird Brodforn für einen sesten Mittelpreis (hier 1½ Mthl. pro Scheffel) geliesert. Erreicht die Pacht aber den wirklichen Werth von etwa 30 Rthl., so werden das ganze Jahr 7 und 6 Sgr. gesahlt. Außerdem sind auch noch Tagelöhner bei den Bauern, welche dort Beföstigung und nur 2 Sgr. Lohn mit Aussicht auf einige Accordarbeit im Sommer erhalten:
- d.e) Es ist hier von beiden Seiten feine andere Berpflichtung, als ein freiwilliges Dienstwerhältniß mit sich bringt.
- f) Bei ten Bauern wird tas Korn meift im Herbst unt Winter vor Tage, d. h. von 2—8 Uhr Morgens und bei schlechtem Wetter bei Tage von den Dienstboten mit ten Tagelöhnern zusammen gedroschen. Wo aber Ausdrusch um den Scheffel statt findet, da wird der 13te Schefe sel gegeben.
- g) Es wird hier häufig Land hinter dem Pfluge gegraben (rajolt) und daffelbe mit Kartoffeln oder Wurzeln (Möhren) bestellt, von welschen der Arbeiter die Halfte für die Arbeit bezieht.

h) Co hat hier fast jeber Arbeiter eine Ruh und ein ober zwei Schweine, auch wohl eine Ziege und Federvieh, b. h. Huhner, benn Ganse giebt es hier gar nicht. Wer bies nicht besitzt, wird allgemein für arm gehalten.

i) Allerdings wird von diefen Leuten fast der ganze Ertrag ber Ruh du Geld gemacht, auch werden Gier verkauft. — Leinwand wird nicht

oder nur jum Bedarf fabricirt.

## Coblenz.

Bon Dienstleuten, welche ohne Grundeigenthum ausschließlich Giner Gutd-Gerrschaft jur Verfügung stehen, weiß man in diesem Be-

#### Trier.

Bon diesem Begirte gilt, nach ben vorliegenden Rotigen, gang baffelbe.

#### Machen.

Arbeiter fraglicher Gattung giebt es in ben Kreisen Erfeleng, Bei- lenfirchen, Beinsberg u. f. w. nicht.

Im Rreise Julich ftellen fich die Berhaltniffe ber verheiratheten Dienft-

boten, wie folgt:

b) Diese Naturalien werden meistens neben dem Lohne frei bedungen, sonstige von den Arbeitern bezgehrte Naturalien aber in der Regel in Gelde berechenet und vom Lohne abgezogen.

d.e) Die Frauen ber Arbeiter find babei zu feiner Arbeit verpflichtet, fonnen bennoch bei irgend einer

| Transport 39                                             | Rthl. | _          | Sgr. |
|----------------------------------------------------------|-------|------------|------|
| Berrichaft, durch Waschen, Jäten, Kartoffelerndten eirea | ,     |            | 3    |
| 40 Tage beschäftigt sein und verdienen nebft Roft        |       |            |      |
| 3½ €gr. pro Tag                                          | =     | <b>2</b> 0 | =    |
| Ferner können fie durch Spinnen und Striden,             |       |            |      |
| welche Arbeit gewöhnlich nach bestimmten Tagen aus-      |       |            |      |
| geführt wird, verdienen 8                                |       |            | =    |
| f) Solche Arbeiter pflegen im Sommer zu adern            |       |            |      |
| und Getreide gu ernoten und find im Winter mit dem       |       |            |      |
| Ausdrusch beschäftigt.                                   |       |            |      |
| g) Un bem Ertrage find Diefe Dienftboten in fei-         |       |            |      |
| ner Beife betheiligt, doch find viele Berrichaften will- |       |            |      |
| fährig, benfelben bei Fleiß und Sorgfalt Gratifica-      |       |            |      |
| tionen an Beld, Rüchengeschenke und Weißbrod im          |       |            |      |
| Werth von jährlich                                       | #     | _          | •    |
| zukommen zu laffen.                                      |       |            |      |
| h) Meistens halten sie eine Ruh, wenigstens eine         |       |            |      |
| Biege nebst Schwein und einige Suhner; gewöhnlich        |       |            |      |
| findet die Ruh auf Gemeindetriften mahrend des Com-      |       |            |      |
| mere ihre Rahrung.                                       |       |            |      |
| i) Der Gewinn von zu verkaufenden Bictualien,            |       |            |      |
| Suhnern oder Rühen, beträgt                              |       | _          | *    |
| hierzu die freie Kost eines Mannes auf 12 Mo-            |       |            |      |
| nate und der Frau auf 11 Monat, pro Monat 3 Athl. 40     | =     | _          | =    |
| Summa bes Verdienstes = 96                               | Rthl. | 20         | Sgr. |

2. Personen, die zwar ein kleines Grundeigenthum besitzen, Haus, Garten, etwas Ackerland u. f. w., von dem Ertrage allein aber sich nicht ernähren können und deshalb noch Arbeit für Geld suchen müssen, also:

### Sausler und Colonisten.

#### Cőln.

Die Lage dieser Leute ist nach der Größe ihres Besithums, des dadurch bedingten Maaßes des Nebenverdienstes durch Tagelohn-Erwerb, und der vorhandenen Gelegenheit dazu, verschieden. Wesentlich trägt

natürlich zur Gestaltung berselben die ursprüngliche Wohlhabenheit bes Familienwaters bei. Ist sein Grundstück nicht verschuldet, ist er dabei arbeitslustig und gesund: so hilft ihn ersteres auch fort und er steht sich besser, als der besiglose Arbeiter. Deshalb ist es zu beklagen, daß diesser Leute in einigen Gegenden, z. B. im Kreise Gummersbach, immer weniger werden, indem sie ihre Grundstücke aus, durch einen oder ans deren der genannten Umstände entstandener, Noth nach und nach versfausen müssen.

Im Kreise Bonn heißt es von den Häustern: Dieser Theil unserer Arbeiter bildet je nach der Größe ihres Besitzes zwei Classen.

Bei ber einen, wo bas Cigenthum etwa in einem Häuschen mit Garten und einem oder ein Paar Morgen Land besteht, wird die meiste Zeit auf die Bearbeitung des letteren verwendet und als Nebenverdienst und zur größeren Erleichterung ihres Ausstommens Tagelohn-Arbeit gessucht. Diese Leute haben auch meistens eine gute Kuh und sind durchgängig im Stande ihre Bedürfnisse aufzuhringen.

Beit meniger gunftig und oft fehr bedenflich ift dage= gen die Lage der anderen Classe, die darauf angewiesen ift, ihren Saupt=Berdienft in Tagelohn=Arbeit fuchen gu müffen, weil ihr Grundbesit zu unerheblich ift, ihnen anhaltend Beschäftigung ju bieten. Gie beschränfen sich barauf, ihr Gartchen ober Stüdtchen gand in den Rebenftunden mit Kartoffeln oder anderem Bemuje zu bestellen; auch trachten sie meist alle darnach eine fleine Rub au besiten. - Ziegenhalten ift hier wenig gebrauchlich -; leider aber fehlt es dann an Kutter, im Winter beinahe gang, und wird das Thier auch am Leben erhalten, fo liefert es doch feine gehörige Rugung. Demolngegehtet finden die Leute in dem fleinen Besit einen Saltpunkt fur ihre Eriften;, infofern es ihnen gelingt, denfelben schuldenfrei zu erhalten; werden fie aber durch Mangel an Tagelohn-Arbeit, durch Krantheit oder andere Widerwärtigfeiten in ihrem Wirfen gestört und fommen in die Sande von Darleihern, deren viele es fich jur Aufgabe machen, auch das unbedeutende Eigenthum an fich ju reißen: dann verfällt die Familie dem brüdenbften Mangel.

## Düffeldorf.

Unch in diesem Bezirfe wird die Lage der Sandler, deren fich hier in manchen Diftriften, & B. in Rees, in Elberfeld u. f. w. sehr viele

befinden, von den obengenannten Umftanden und Sinfluffen, namentlich Größe und Berschuldung des Eigentbums bedingt.

Die gunehmende Bertrummerung des Bodens hat diefe Arbeiterclaffe nicht felten in einer fur fie nachtheiligen Beife vermehrt; me, wie 3. B. im Kreife Rees, in ter Gegend von Diersfordt, Landfauf und Sausbau, mit Unfenntniß und Leichtfinn umernommen, Den Leuten alle Mittel rauben und fie in Schulden fturgen : Da lebt die Mehrgabl in den berfelben drudend= ften Berhaltniffen. Werden Die Kötter von Krantheiten und Unalude= fällen beimgesucht, jo finfen fie selbst in folden Wegenden, wo, wie g. B. an Bubich, durch den rentirenden Tabactoban, augenscheinlich ihr Boblstand gestiegen ift, besto schneller, weil sie nicht, wie bie Dienstleute, bei den Bauerfamilien Beihülfe und Unterführung finden, auch nicht gleich unter die Categorien ber Dürftigen aufgenommen werden fonnen. Um besten fteben fich bier jedenfalls diejenigen Sauster, welche, neben Saus und Garten, einige Morgen Acerland besigen; sie haben bei gleiß und Sparsamfeit ihr ordentliches Austommen, fonnen felbft, mas bei Bielen der Fall ift, etwas erübrigen. Gie arbeiten gwar auf Sagelohn, aber mir bei den Landwirthen, die ihnen wieder mit ihren Pferden behülflich und. Die Lage berjenigen, Die den Ader nicht eigenthumlich befigen, fondern pachten muffen, ift ichen ichwieriger; fie muffen größtentheils ihr Brodforn faufen, indem fie ihr Land mit Tabad und Rartoffeln, welche einen boberen Ertrag liefern, bepflangen. - Beide Claffen halten fich eine, öftere zwei Rube und maften ein bis zwei Schweine.

Und dem Kreife Elberfeld wird über dieje Claffe berichtet:

Bei der unbegrenzten Theilbarkett des Bodens läßt fich gar kein bestimmtes Maaß der Größe der Besitzungen angeben. Durch Erbschaft und Theilung wechselt dasselbe fortwährend und wie est nach einer Seite hin an die bäuerlichen Besitzungen binanreicht, die im Stande sint, eine Familie zu ernähren, so erstreckt es sich nach der anderen Seite hin bis an den völlig besitzlosen Stand der Heuerlinge. — Der Nebenverdienst, welchen diese Classe nicht entbehren kann zu ihrer Subsstenz, ist in der hiesigen Gegend auf landwirthschaftlichem Gebiete nicht zu finden, vielmehr bieten lediglich die gewerblosen und industriellen Verhältnisse die erforderliche Aushülfe, woraus dann solgt, daß das Ausstommen der Häuster und Colonissen allen Schwankungen ausgesetzt ist, von denen Handel und Gewerbe betrossen werden. — Die Mehrzahl sucht und sindet bei der Fabrikation von Wollen -, Baumwollen -, Seiten - und Eisen-Waaren Arbeit und Verdienst, mährend andere sich mit dem Handel von

Biftualien, ber bei ber bichten Bevolferung fehr schwunghaft betrieben wird, befassen.

Die Vorzüge ber Lage dieser Leute sind mehr scheinbar, ba beren Eigenthum gemeinhin zu einer solchen Sohe mit Schulden belastet ist, daß der Zinsen=Betrag dem Belaufe der Miethe, welche ein Einlieger oder Heuerling entrichten muß, mehr oder minder annähernd gleichfommt. Der einzig reelle Vortheil für sie besteht nur darin, daß sie einen sesten Grund und Boden haben, wo sie ihre kümmerliche Eristenz fristen.

## Cobleng.

Diese Classe bildet in den mehrgenannten Kreisen dieses Bezirkes die Mehrzahl der Tagelöhner. Es dürften dazu im Allgemeinen alle diesenigen Arbeiter zu rechnen sein, welche in die 19te oder 20ste Klassensteuerstuse eingeschätzt sind — 1½ oder 2 Rthl. Grundsteuer bezahlen.

Der Diftrift Abenau enthält an Steuerpflichtigen (theils Einzelnen theils Familien) 6153. Davon steuern in der 20sten Classe 4013, und unter diesen befinden sich 1168, die vornehmlich vom Tagelohn leben müssen, unter solchen aber nur 375 ganz besitzlose, denen fortwährende Beschäftigung Noth thut.

a. b) Arbeit zu allen Jahredzeiten, und auch für die Frauen und Rinder, findet sich nur in den eigentlichen Weinbau-Distriften, wie z. B. im Kreise Coblenz. Hier haben die fleißigen Arbeiter auch im Winter, bei der Anlage neuer, oder dem Umsehen alter, abgängiger Weinberge Beschäftigung. Die Frauen besorgen im Frühlinge das Beschneident, dann das Gürten der Neben, die Kinder das Nebenraffen 2c.

Im Kreise Goar haben wenige bieser Leute einen unausgesetten regelmäßigen Berdienst und felbst biesen nur vom Beginne des März bis etwa zu Ende Oftober.

Auch im Kreise Abenau findet sich im Winter keine Beschäftigung für sie. Frauen und Kinder werden in der Nähe der Fileturen und Bergwerke beschäftigt; in den meisten Gemeinden ist für sie keine Beschäftigung und die erstgenannte nicht in Anschlag zu bringen, indem nur 4 Fileturen vorhanden sind und von den Gruben nur zwei betrieben werden.

c) Die Tagelöhner arbeiten gegen Kost und Lohn und erhalten bann baar: die Männer 4 und 5 Sgr., die Frauen und Mädchen 3 und 4 Sgr. Arbeiten sie in ihrer eigenen Kost, so bekommen sie resp. 8 bis 10 und 6 bis 7 Sgr.

In ben Weinbau-Diftriften empfangen biefen Cohn auch ichon Knaben von 9-12 Jahren bei schwerer Arbeit, zu ber fie fruh herangezogen werben, namentlich beim Tragen bes Dungers, ber Baufteine, bes Steinschuttes zum Befummern zc.

d) Accord - Arbeiten finden sich in den genannten Gegenden wenig ober gar nicht — bas Gintragen des Dungers in die Weinberge absgerechnet.

Zuweilen übernehmen indes Tagelöhner oder wenig begüterte Winzer alle Arbeit in einem oder mehreren Weinbergen zu einem bestimmten Preise nach Stockzahl: meist zu 4 Athl. pro 1000 Stocke (von denen circa 3300 auf 1 Morgen gehen). Toch findet man diesen Accord im Allgemeinen wenig ersprießlich, weil der Arbeiter nicht für die Güte des Produktes interessirt ist.

e) Gelegenheit zum Nebenverdienst, namentlich zu gewerblichem Nebenverdienst — (ter Bau von Weinfässern und Butten abgerechnet) — ist nicht vorhanden.

Diese Tagelöhner ziehen aber auf eigenem Boben bis zu 1 Fuber Wein — meist von der geringsten Beschaffenheit — und bauen auf eigenem oder gepachtetem Felte das nothige Gemuse, besonders Kartoffeln und Futterfrauter fur 1 Kuh, die sie auch anspannen (Kreis Coblenz).

f) In den Weinbau-Distriften ift die Zahl dieser Tagelohner im Wachsen, da mit der steigenden Schwierigkeit des Absatzes zu lohnendem Preise für sie die Gelegenheit schwindet, durch den Ertrag guter Wein- jahre ihre Lage dauernd zu verbessern — ein eigenes Hauschen zu kaufen oder noch ein Stücken Land zu erwerben. —

Shre Lage wird noch dadurch verschlimmert, daß die Sohe des Zagelohns auch bei fteigendem Brodpreise diestelbe bleibt; daß der Gesammt-Betrag der Arbeit entschieten abgenommen hat, weil auch die größeren Eigenthümer die Weinberg-Arbeiten auf das Nothwendigste zu beschränfen, und nügliche Verbeiserungen, wenn sie größere Anlagen erfordern, neue Anlagen u. dergl. auf bestere Zeiten zu verschieben gezwungen sind, da ihre Weinberge faum die Bautosten einbringen und ihr eigenes Produkt Jahre lang liegen bleibt, ohne Käuser zu sinden.

#### Erier.

Drum. Bu tiefer Claffe gehören:

1) Die in den Städten oder Flecken wohnenden Tagelöhner und Handwerfer mit eigener Wohnung, eigenem oder erpachteten Kartoffels und Gemüselande, einer oder zwei Kühen, oder einer Kuh und dem Futter dafür, welche gewöhnlich die Hälfte ihres vegetabilischen Nahrungs-Besarses selbst erzeugen. Ihren Tagelohn-Verdienst finden sie namentlich in den Gerbereien und beträgt solcher 8—10 und 15 Sgr. für den Mann.

Diese Leute verarmen nur dann, wenn sie von außerordentlichen Unglücks-Fällen betroffen werden; außerdem leben sie sogar ziemlich sorgenlos, und zuweilen üppig.

2) Solche, die zwar eine eigene wenn auch schlechte Wohnung, dabei auch etwas Garten = oder Kartoffelland haben, die sich aber den größten Theil ihres Unterhalts durch ein Handwerf, oder durch Erwerb von Tagelohn, im Sommer in den Gerbereien und auf dem Felde, im Winter in den Scheuern und Forsten verschaffen muffen. Biele gehen als Drescher in die Gegend von Cöln, Tuffeldorf, Nachen 20., arbeiten in den Berg-werfen, Cifenhütten 20.

Sind die Verhältniffe gunstig und ist feine große Theuerung vorhanden: so verdienen diese Leute so viel, daß sie austommen; trifft sie aber ein fleines Mißgeschick: so mussen die Wohlthätigfeits-Anstalten und die Gemeinden sie unterstüßen.

Bu diefer Claffe gehort 1/4, wenn zu der erstgenannten 1/2 aller Arbeister in biefigem Kreife.

## Machen.

Die Lage dieser Leute, obwohl auch von den Zeit-Berhältnissen alterirt, ist im Allgemeinen doch eine erheblich bessere als die der besitzlosen Arbeiter, vorausgesetzt, daß sie so viel eigenes oder erpachtetes Land haben, um ihren Bedarf an Gemüse und an Kartoffeln und an Viehfutter selbst erzeugen zu können.

Im Rreise Jülich pflegen:

a) die Häuster hauptfächlich zur Erndte und im Winter im Tagelohn oder in Accord zu arbeiten, vorzugsweise das Mähen und theilweise Ausdreschen des Getreides zu besorgen.

| b) Die Frauen finden gleiche Beschäftigungen wie die Frauen ber Arbeiter erster Classe.                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c) Der Tagelohn der Manner beträgt gewöhnlich in den Monaten Juni, Juli und August 4 Sgr. bei freier Koft. Dies macht fur 3 Mo- |
| nate à 25 Arbeitstage                                                                                                           |
| der Tagelohn 3½ Egr., mithin 8 = 22½ = Für die Monate Dezember, Januar und Februar 3 Egr.                                       |
| pro Tag                                                                                                                         |
| 1) Die Kost von 225 Tagen à 3 Egr. und für 50 Feiertage, wo sie das Mittagseffen haben à 1½ Egr.,                               |
| şujanımen 25 = — =                                                                                                              |
| 2) Frauen = Berdienst                                                                                                           |
| 3) Rebenverdienst                                                                                                               |
| Summa = 64 Athl. 274 Egr.                                                                                                       |
| Diejenigen Arbeiter aber, welche das Mahen und theilmeife Dreichen                                                              |
| ausschließlich in Accord besorgen, beziehen beim Mahen feine Roft,                                                              |
| beim Dreichen blos Mittagseffen, und fteben in den Monaten Oftober,                                                             |
| März und Mai zum Theil in dem Verhältniffe ter Tagelöhner. Diese                                                                |
| verdienen:                                                                                                                      |
| 1) An Mähelohn pro Magdeb. Morgen, eine Gesammt = Bugabe an                                                                     |
| Etroh zugerechnet, 12 Sgr., und da sie gewöhnlich 60 Morgen                                                                     |
| mähen                                                                                                                           |
| 2) An Drescherlohn während 4 Monate, also 100 Ar=                                                                               |
|                                                                                                                                 |
| beitstage, dreichen dieselben durchschnittlich pro Tag                                                                          |
| 3 Scheffel, wofür denselben 5 % als Lohn zufallen.                                                                              |
| 300 Scheffel wersen ab 15 Scheffel zum Durch=                                                                                   |
| schnittspreise von $1\frac{1}{3}$ Athl. pro Schessel 20 = - =                                                                   |
| 100 Tage Mittagseffen à 1½ Egr 5 = - =                                                                                          |
| 3) An Tagelohn in den Monaten Oftober, Mar; und                                                                                 |
| Mai à $3\frac{1}{2}$ Egr. pro Tag, 75 Tage 8 = $22\frac{1}{2}$ =                                                                |
| Hierzu 75 Tage Kost à 3 Egr 7 . 15 .                                                                                            |
| 4) Frauen= und Neben= Verdienst                                                                                                 |
| Summa des Verdienstes = 78 Richt. 27 ½ Sgr.                                                                                     |

3. Arbeiter, die weder in einem festen Dienst=Berhaltniffe stehen, noch auch ein eigenes Grundstud besigen, sondern in den Dörfern oder Colonien zur Miethe wohnen und sich ganz durch Arbeit, welche sie suchen muffen, zu ernähren haben, also:

# Ginlieger und Seuerlinge.

#### Colu.

Diese Leute bilden hier die zahlreichste Arbeiter-Classe; es sind mehr Sände in derfelben als Arbeit und muß diese häufig auswärts gesucht werden. Die Lage des Einliegers ist im Ganzen und Allgemeinen eine mißliche und mannigfacher Verbesserungen bedürftige.

a) Im Kreise Gummersbach gehen zu Volmerhausen Manche

als Maurer ins Niederbergische und andere Gegenden.

Aus dem Kreise Bonn wird bemerft, daß die meisten Arbeiter in und um ihren Wohnort feine anhaltende Beschäftigung sinden können, daß ihnen diese auswärts zwar zu erhöhetem Lohne, in keinem Fall aber anhaltend wird und deren Dauer selten die zu der Art ihrer Arbeit (bei Bauten, auf Gisenbahnen, Chausseen) günstigste Jahreszeit überschreitet. Der höhere Lohn nußt dem Arbeiter selten nachhaltig, das Leben in der Fremde entsernt ihn von seiner Familie, das öftere Hin = und Herzieshen zum Aufsuchen der Arbeit vertheuert seinen Unterhalt und übt häusig einen beklagenswerthen Ginfluß auf seine Moralität.

- b) Im Allgemeinen nur in der Erndte. Der Frauen Zeit wird meistens genügend von der Besorgung der häuslichen Geschäfte, dem Essenzutragen an die Männer 2c. in Anspruch genommen.
- c) Der Tagelohn beträgt im Sommer für den Mann 8—12 Sgr., für die Frau und größeren Kinder 5—6 Sgr.; im Winter für ersteren 6—7 Sgr., für lettere 3—4 Sgr.
- d) Die Gelegenheit zur Accord-Arbeit findet sich nicht überall. Grasmähen, Klee- und Getreide-Hauen und Aufbinden sind die Hauptarbeiten, welche in Berdung verrichtet werden, mitunter auch das Dreschen. Der gute Arbeiter kann in den gewöhnlichen Arbeitöstunden — 12 im Sommer und 8 bis 10 im Winter — im Accord ein Paar Groschen mehr als den Tagelohn verdienen; doch mag dieser Mehrverdienst größtentheils verwendet werden mussen, während der größeren Anstrengung die gewöhnliche schlechte und durftige Kost zu verbessern.
  - e) Bu Nebenverdienst ift im Allgemeinen wenig Gelegenheit.

f) Die Vermehrung dieser Classe findet, so weit die Berichte sich erstrecken, in einem Besorgniß erregenden Grade statt.

Es heißt in diefer Begiehung aus der Wegend von Bonn:

Sowohl die ein Unterfommen entbehrenden Dienstleute, als die tägslich fich mehrenden verarmten Familien strömen der so oft vergebens gessuchten Tagelohnarbeit zu. Um beunruhigend sten aber ist der Umsstand, daß selbst die besitzlosen Arbeiter-Familien, welche in dem günstigen Berhältniß einer ununterbrochenen Thätigseit stehen, dennoch nicht im Stande sind, ihr Auskommen durch ihren Berdienst zu sichern. Wenn feine Unterbrechungen durch Krankheit oder andere Hindernisse eintreten: so können höchstens 300 Arbeitstage im Jahr angenommen werden. Während dieser kann der Mann verdienen a 8 Sgr. . . . 80 Rthl.

| Während dieser kann der Mann verdienen à 8 Sgr           | 80       | Rthl. |
|----------------------------------------------------------|----------|-------|
| Die Frau durchschnittlich 2 Sgr                          | 20       | =     |
| Die Kinder beim Aehrensammeln                            | <b>2</b> | =     |
| Dieselben in der Kartoffelerndte, angenommen, daß 2 oder |          |       |
| 3 Kinder arbeitsfähig find und Beschäftigung finden,     |          |       |
| 36 Tage à 5 Sar                                          | 6        | =     |

Total-Cinnahme pro Jahr = 108 Athl. pro Tag 8 Sgr. 10½ Pf.

### Duffeldorf.

Die Lage dieser Arbeiter ist, nach Maaßgabe der auch in diesem Bezirke mannichfach abweichenden Localitäten und der dadurch bedingten verschiedenartigen Berhältnisse, bald besser, bald schlechter, im Allgemeinen aber weniger gut und sicher als die der besitzenden Arbeiter.

- a) An regelmäßiger Arbeit pflegt es gemeinhin zu fehlen. Im Kreise Rees sindet sich dieselbe zu Dierssordt nicht in allen Jahreszeiten. Zu Hübsch gehen diese Leute im Sommer dem (Rhein=) Uferbau nach und liegen im Winter brach. Zu Millingen bietet sich auch nur im Sommer ausreichende Arbeit dar. Hinlänglicher dürfte im Ganzen der Einlieger im Kreise Kempen damit versehen sein.
- b) Den Frauen bietet fich nur im Commer Gelegenheit zum Ber- bienft bar.
- c) Der Tagelohn beträgt im Kreife Rees für gewöhnlich im Commer 8, im Winter 6 Sgr. In ber Niederung (am Rhein) verdienen

die Leute bei den Wasserbauten 15 Sgr. täglich, befinden sich aber dennoch nicht im Wohlstand, da dieser Verdienst kein ausdauernder ist, sie sich Land zu sehr hohen Preisen pachten und eine üppige Lebensweise führen, so lange sie noch Geld in der Tasche haben. — In Kempen ist der Tagelohn im Sommer 5 Sgr., im Winter 4 Sgr. nebst freier Beköstigung, in Solingen resp. 6 und  $4\frac{1}{2}$  Sgr. mit Kost.

d) Zu Accord-Arbeiten, als Mähen, Dreschen, Roden, Wasser-Bauarbeiten 2c. findet sich häufig Gelegenheit und der Mehrverdienstda-

bei ift jum Theil erheblich.

Im Kreise Solingen wird bezahlt: für Heuen pro Morgen 1 Rthl., für Wintergetreide-Mähen, Binben und Aufstellen 23 Sgr.

## Coblenz.

Da, wo dergleichen Arbeiter vorhanden — es ist früher angeführt, daß die Besthenden, namentlich in den Weinbau-Districten vorherrschend find — stimmen die Verhältnisse derselben in Bezug auf Arbeit und Löhrnung im Wesentlichen mit denen der Häusler überein.

## Trier.

Prum. Diese Miethlinge bilden fast ben 4. Theil sammtlicher Arsbeiter und haben sich seit ben Nothjahren 1845 und 1846 fast um die, Hälfte vermehrt. Im Allgemeinen sind sie selten im Stande, sich ohne Unterstützung ernähren zu können. Die städtischen Heuerlinge verdienen im Sommer (in den Fabriken) 5—8 Sgr., die ländlichen  $2\frac{1}{2}$ —4 Sgr. neben Kost. Letztere haben im Winter kümmerstichen Verdienst durch Treschen, Holzhauen, auch in den Gerbereien.

## Machen.

Ærkelenz. a.b) Gelegenheit zur Arbeit in allen Jahredzeiten finstet sich nicht überall. Aus Erkelenz felbst wird berichtet, daß die Lage dieser zahlreichsten Arbeiterelasse insofern die unsicherste ist, als sie beisnahe 3 des Jahres ohne feste Arbeit sind und die Frauen und Kinder nur allenfalls in der Erndte Verdienst haben.

Beilenkirchen und Beineberg. Auch hier haben bie Beuerlinge

nicht das ganze Jahr durch Arbeit. Die Frauen spinnen, maschen und verrichten leichte Feldarbeit.

Julich. Diese Leute fint genöthigt, außerordentliche Arbeit, als Mergel-, Chausses-, Gisenbahn-Arbeiten zc. zu suchen, beren jedoch nicht immer zu finden ift.

Erfelenz. c. d) Tagelohn mahrend bes Commere hochstens 10 Egr. ohne Roft, in ber übrigen Zeit 6 bis 8 Egr. Zur Accord-Arbeit findet fich mahrend ber Mahezeit Gelegenheir und fann ein fleißiger Arbeiter bann wohl 20-25 Egr. verdienen.

In Beed wird ber burchschnittliche Tagelohn gu 3½ bis 4 Sgr. angenommen, je nach ber Schwere ber zu verrichtenten Arbeit bis zu 5 Sgr.

Geilenkirchen und Seinsberg. Der Mann erhält im Commer 10 Egr. ohne, und 4—5 Egr. mit Koft, im Winter 7 Egr. ohne, und  $2\frac{1}{2}-3$  Egr. mit Koft. Die Frau hat mahrend eines halben Jahres Gelegenheit zur Arbeit durch Jaten, Heuen, Getreidebinden ze., wobei sie aber gewöhnlich, in der Kost Anderer, nicht mehr als  $2\frac{1}{2}$  Egr. täglich erhält. — Accord Arbeiten sind: Sichten, Mahen, Kartosselausthuen, Graben sertigen und reinigen u. s. w., und bringt der fleißige Arbeiter es dabei im Commer auf täglich 15 Egr., im Winter auf  $7\frac{1}{2}$  Egr. Berdienst.

e) Conftige Gelegenheit jum Nebenverdienst findet sich in biesem Bezirfe im Allgemeinen nur wenig; babin gehörende Arbeiten find: Weben, Bolgichuhmachen, Korbstechten.

f) Im Allgemeinen ift tie Zahl tiefer Arbeiter in ter Zunahme besgriffen, indeffen haben bistrikteweise toch, theils tie letten Nothjahre — wie in Geilenkirchen und Heinsberg —, theils tie Seitens ter Regiestung veranlaßte Erschwerung tes Ausreissens tes Genntes — wie in Julich — ber Vermehrung fuhlbare Schranken gesetzt.

Nach bem Vorhergehenden und mit Berücksichtigung ber bort noch nicht erwähnten Verhältnisse ber arbeitenden Classen läßt sich bie Frage wegen bes auskömmlichen und nachhaltigen Verbienstes berselben im Allsgemeinen nur babin beantworten:

Dag der rheinpreußische Arbeiter überwiegend sein hinreichendes und regelmäßiges Austommen nicht hat und zwar um so weniger, je mehr es an permanenter Arsbeit gebricht und je mehr neuerer Zeit die Vertheuerung

ver Lebensmittel die Befriedigung seiner nothwendigen Bedürfnisse erschwert hat. Neberall indes, wo der Ursteiter einen gewissen Besis hat, wo derselbe seinem Berzdienste treu und eifrig nachgeht, wo die Familien übershaupt thätig, ordentlich, nüchtern und sparsam sind, und die Borsehung sie vor langwierigen Krankheiten beswahrt, ist das Maaß der Entbehrung, welches diesem Stande auferlegt ist, ein sicht und fühlbar kleineres, als in den Gegenden, wo man mehr oder minder die entgegensgesetten Zuftände unter ihm antrisst.

## III.

Schilderung der Lebensweise — Charafteristit der physischen, geistisgen und sittlichen Zustände der arbeitenden Classen. Vorschläge zur wesentlichen und nachhaltigen Verbesserung dieser lebteren.

#### Colu.

Von ben sittlichen Bustanden ber hiefigen Arbeiter-Classen werden im Ganzen wenig erfreuliche Schilderungen entworfen.

In Gummersbach rügt man namentlich: die unter benfelben herrschende Unzufriedenheit mit ihrer ihnen von der Vorsehung angewiesenen Stellung und das unverständige Streben, einen eingebildeten höheren Standpunkt in der menschtichen Gesellschaft einnehmen zu wollen — beides Folge einer unpraktischen Schulbildung. Es wird daher gewünscht, daß die Schule weniger auf die Bereicherung des abstracten Wissens als auf die Vildung tes Herzens und Gemüthes hinarbeiten, sich nicht von der Kirche losreissen, sondern unniger damit verbinden und dieser den so nösthigen Einfluß wieder einräumen möge.

Die Abhülfe ber materiellen Nothstände will man hier namentlich durch Steuern= und Schulgeld-Erlaß, durch thätige Anleitung zur Sparsamfeit, vor allen durch Beschaffung von Arbeit beswirft wissen, in welcher letteren Beziehung unter anderen die Gründung von Anstalten für wünschenswerth erachtet wird, in welcher arbeitssfähige Arme unter Aufsicht Beschäftigung fänden. Am geeignetesten erachtet man dazu, bei dem Mangel an Fabrifen in bortiger Gegend, ein

angemessen großes Landgut; "dasselbe" — heißt es — "fönnte vom Kreise gepachtet und von den Urmen unter Leitung eines Aufsehers bewirthsichaftet werden. Auch alte und schwächliche Personen vermöchten bei der großen Verschiedenheit der Arbeiten noch nüglich zu werden. Ferner würden, was eigentlich das Wichtigste ist, auch Kinder aufgenommen, und statt, daß sie jest nur betteln lernen, zu nüßlicher Veschäftigung ansgehalten und zu brauchbaren Menschen herangebildet werden können."

Mus Bonn beißt es: Die Rinder find, jum Berdruß fehr vieler ihrer Aeltern, vom 5ten bis jum 14ten Jahre schulpflichtig. In ber Re= gei liegt es außer der Saffungefraft der hier besprochenen Claffe, Die Wohlthat zu murdigen, welche ihren Kindern aus einem, bem Leben im Allgemeinen und ihrem Standpunfte insbesondere, vernünftig angepaßten Schulunterricht erwachsen wurde, auch ift es nicht das Mangelhafte des bestehenden Unterrichts in Grundfat und Ausführung, was ihren Widerwillen erregt; fondern nur die Rudficht auf ihr materielles Intereffe, welches fie durch die Entziehung der Kinder vom Broberwerbe verlett feben, bringt ihn bervor. Go werden fie zu Heußerungen von Ungufriedenheit, mitunter gu Sandlungen verleitet, die auf den Charafter des Rindes oft fehr nachtheilig mirfen. - Ift das Rind ber Schule entwach= fen, dann wird für daffelbe in der Rähe oder Ferne Arbeit im Tagelohn gefucht; Die Gigeuschaften und Berhaltniffe feiner Umgebung üben fofort den bedeutenoften Ginfluß auf feine Entwickelung und bedingen oft feine gange Bufunft. - In reiferem Alter fucht das Madchen ein festes Dienft= verhältniß, vielfach in den Städten. Der Junge tritt feine Militairpflicht an, und wird während der Dienstzeit ju Dronung und Reinlichfeit angehalten; wohl ihm, wenn er nur diese löblichen Gewöhnungen nach Saufe bringt. Dft aber begleitet ihn ein aus bem ibm impften Kaftengeifte hervorgehender Dunfel, burchgebende verbun= den mit Abneigung gegen ernfte und anhaltende Arbeit, und wird fein Berberben. Bei ben befiglofen Aeltern findet er nur auf furge Beit, und das nicht immer, färgliches Unterfommen; für ben Unterhalt muß er forgen; findet er eine Dienftbotenftelle, fo ift ibm einstweilen bei guter Führung geholfen, wo nicht, tritt er in die große Reihe ber Tagelohn= Arbeit Suchenden. Jedenfalls angewiesen, fich felbst feine Bufunft gu schaffen, halt er sich schon frühe zur Gründung einer Familie berufen und heirathet. In den meiften Fällen ift wohl der beiden Gatten ernftes Vorhaben, durch Fleiß und Sparfamfeit den Saushalt zu grunden; leider aber treten nur zu oft schon der Arbeiter-Familie, welche einigen Besit hat, die herrschenden Uebelftande und unerwartete Sinderniffe in ben

Weg, welche ihre Bestrebungen hemmen, ihre Hoffnungen vereiteln. Wie viel verderblicher noch werden sie der besitztosen Tagelöhner-Familie, deren einzige Erwerbsquelle versiegt, wenn Krankheiten oder andere Beranslassungen eine Unterbrechung der Arbeit herbeiführen; einer Arbeit, deren Lohn auch ohne Unterbrechung die nöthigsten Bedürsnisse zu schaffen nicht ausreicht, neben welcher Unterstützung und Mildthätigkeit in Anspruch genommen werden mussen.

Die in der Bujammenstellung aufgeführten Bedurfniffe find die 2111= gemeinen; die Bahlen, welche ben Geldwerth angeben, mogen je nach ber Eigenthumlichfeit des Landdiftricts, für welchen fie bestimmt werden, in ctwas abweichen. Wo aber ber Betrag ber Bedürfniffe eine Ermäßigung erleidet, da wird es auch in demselben Berhältniffe bei dem tes Lohns ber Fall fein, und schwerlich wird es fich auch nur in Ginem Diftrict der Proving herausstellen, daß eine ländliche Urbeiter=Ramilie, die feinen Grundbefit hat, von ihrem Er= werb leben fann, ohne zu hungern und zu darben, wenn ihr feine anderweitige Unterftugung wird. Der ehrliebende Arbeiter wird es bis jum Meußerften fommen laffen, ebe er buldet, daß feine Familie Unterfühung fordert, oder fich gar felbst dazu verfteht; hat ibn aber bie Noth einmal gu dem Schritt gezwungen, bann ift es oft bemerkbar, wie von da ab Gesinnungen und Ansichten des Mannes sich andern und der Familie Untergang beschleunigen. Treibt nun ber Sunger und die ihm folgende Entfraftung jum Wahne, im Genuffe des Branntweine Erfat für embehrte Nahrung gu finden, wird biefes augenblicklich aufregende Gift erft lieb gewonnen und dann bei feinem Benuß die Schrante ber Mäßigfeit überschritten, somit ber Weg gefunben, Die Sorgen auf einige Beit zu vergeffen, den Rummer gu betäuben, bann wird bas hinabgleiten in den unterften Abgrund des Brole = tariate unvermeidlich. Diefes ift fchon zu einer Riefengröße herangewachsen, die drohend wird, und die bestehenden Berhaltniffe bringen ihm täglich neue Opfer.

Die Lage der Arbeiter gu verbeffern, wird vorgeschlagen:

- 1. Verbesserter Volkonnterricht, der fich mehr an das pracetische Leben anschließt.
- 2. Bu demfelben Behufe zu errichtende Sonntagefculen für bie reifere Jugend.
  - 3. Die grundliche und ämfige Handhabung ber Sparcaffen.
- 4. Stiftung sogenannter Rettungscaffen, wobei ber Staat freis lich ein Opfer bringen muffe.

- 5. Unstellung von tüchtigen einheimischen, mit ben örtlichen Berhältniffen naher befannten Berwaltungs-Beamten.
- 6. Eine liberale, auf Selbstverwaltung beruhende Gemeinde. Berfaffung.
- 7. harmonisches Zusammenwirfen der firchlichen Beamten mit ben Schul- und Berwaltunge-Männern.
- 8. Gine angemeffene Zerschlagung von Domainen-Gütern, nicht zur Speculation der Geldmänner dem allgemeinern Berfehr übergeben, sondern in einer der dürftigen Classe zu gut fommenden Weise verwendet.
- 9. Arbeit verrichten laffen, hauptfächlich nur, um Arbeitern Brod gu bieten, fann nur eine vorübergebende Magregel fein. Durch anhal= tende Arbeit eine nachhaltige Berbefferung der Lage der Arbeiter herbeizuführen, ift die Anfgabe, ju deren Lofung ber fichere Weg noch gefunden werden muß, der ohne vorherige practische Bersuche nicht be= ftimmt zu bezeichnen fein wird. - Bit es mahr, daß die schroffe Trennung der Cavitalien. Geld und Arbeit bedeutende Schuld an den fcblimmen Buffanden tragen : bann fann eine zwedmäßige Ginigung ober menigftens Unnaberung berfelben, auch fur ihre Befeitigung gunftig mirffam werden. - Konnten Die Glieder einer Landgemeinde fich einigen, alle Berrichtungen auf tem fammtlichen Grundbefit gemeinschaftlich, nach einer zu vereinbarenden Ordnung zu vollziehen, und das Refultat nach Bermögen und Leiftung zu vertheilen : fo mußte nach theoretischen Grund= faten diefes Resultat des gemeinsamen Wirkens einer aus gewöhnlichen Clementen bestehenden Gemeinde, gegen jenes einer Bewirthschaftung im Einzelnen, fo überwiegend fein, daß nicht allein der Befiglofe feinen binreichenden Unterhalt gefunden hatte, fondern auch dem Wohlhabendern ein das Gewöhnliche übersteigender Rugen ju Theil murde. - Derartige Aufgaben practifch ju lofen, wurde erleichtert werden, wenn gu Bersuchen, fleine Colonien ober Gemeinden zu bilden, Domainengüter benupt werden fönnten.

Die Grundfage möchten bann folgende fein:

- a) freiwilliges Zusammentreten zur gemeinschaftlischen Bewirthschaftung;
- b) freie Wahl der Arbeit und freier Austritt aus bem Berbande;
- c) Lohn im Berhältniß des Bermögens und ber Leiftungen.

### Düffeldorf.

Eine nähere Darftellung ber Lebend-Berhältnisse und Eigenschaften ber hiesigen ländlichen Arbeiter, als diese in der Beantwortung der vorhergegangenen, auf sie bezüglichen Fragen gegeben worden ist, enthalten die betreffenden Berichte nicht und nur Einer derselben, aus dem Kreise Rech, verbreitet sich über die Mittel und Wege zur Verbesserung der materiellen Lage der Arbeiter-Classe, wie solgt:

Im Allgemeinen hat sich diese Classe seit einigen Jahren sehr vermehrt und wenn etwas von Staatswegen zur Erleichterung geschehen könnte: so wäre es die Einschränkung der Neubauten, und zwar auf die Weise, daß es feinem Neubauer gestattet würde, ein Haus zu bauen, ohne daß damit 2 bis 3 Morgen verbunden wären. Bisher hat man das einseitige Princip versolgt, daß Vermehrung von Menschen die Kraft des Staats ausmache und es war daher jedem gestattet, auf einen Fleck Acker, wenn auch noch so flein, sich anzubauen, ohne darauf zu sehen, ob er daselbst sein Vestchen sinden könne. Und dieses Princip hat viel zu der unverhältnismäßigen Vermehrung ber Handarbeiter beisgetragen.

Jur Erleichterung der bestehenden Arbeiter würde weiter die Ermäßigung des Schulzwanges beitragen. Ein Handarbeiter, der 6 Kinder hat, kann in der Lage sein, daß er vier zur Schule schiesen muß, und obgleich das Schulgeld nicht hoch ist, so kostet ihm doch jedes Kind an Schulgeld und SchulzBedürsnissen 2½ Rthl. im Jahre, also 10 Rthl. — eine große Ausgabe für einen solchen Mann. Bei voller Anerkenntniß des Nutzens der Schule, erscheint es doch wünschenswerth, daß diesen Leuten gestattet werde, ihre Kinder statt vom sten bis 13ten, nur vom Sten bis zum 12ten Jahre in die Schule zu schiesen; jeder Leherer dürste es, bei der jeßigen verbesserten Lehrmethode dahin bringen, daß sie bei ihrem Abgange lesen, schreiben und die vier Species rechnen können — genug für Leute, die bestimmt sind, künstig ihr Brod durch Handarbeit zu verdienen.

Eine Duelle vieler Armuth in hiefiger Gegend sind die öffent= lichen Verfäuse von Victualien auf Credit. Es giebt Deco= nomen, die, nicht zufrieden mit den bestehenden Preisen, ihre Borräthe ausheben und sie dann in den Monaten März und April durch Auctio= näre öffentlich auf langen Credit verkausen lassen, wobei dann meist der Preis um die Hälfte höher geht, wie auf dem Markte zu erhalten ist. Da nun um diese Zeit bei den ärmern Handarbeitern Korn und Kar= toffeln aufgezehrt sind, so nehmen diese gerade die Gelegenheit wahr,

sich ben Bedarf bis zur Erndte zu verschaffen, in der Hoffnung, daß im Gerbst Taback und Kartoffeln gut gerathen und sie damit ihre Schuld bezahlen können; und so geschieht es häufig, daß Leute ihre Kartoffeln, die sie selbst nöthig hätten, im Herbst zu wohlseilen Preisen verkausen, um mit dem Ertös den Auctionator zu befriedigen und sich für den sommenden Frühjahr einen neuen Eredit zu verschaffen. — Daß dies die Duelle vieler Armuth ist, geht aus dem Gesagten hervor, wie sie aber zu heben, sehen wir nicht ein; jedoch hielten wir für Pflicht, darauf aufsmerksam zu machen.

Bur Vermehrung der Armuth hiefiger Gegend trägt ferner bei, daß hier wenig Flachs gebauet wird, und fich die Frauen der Handarbeiter wenig mit Spinnen beschäftigen. Zwar gestäth hier der Flachs nicht sonderlich, derentwegen die Handarbeiter den vortheilhafteren Andau des Tabacks und der Kartoffeln dem des Leines vorziehen; dennoch wäre es wünschenswerth, daß unsere Tagelöhner mehr Flachs zögen, wenn auch nur zum eigenen Bedarf. In den weniger von der Natur begünstigten Gegenden, als Hamminkeln und Brünen, wo die Tagelöhner mehr Flachs produciren, erfreuen diese sich eines bessern Daseins als in der hiesigen Gegend.

Eine weit größere Quelle der Armuth aber ift der immer mehr zunehmende Eurus und die Bergnügungssucht der dienenden Classe, woraus die Handarbeiter hervorgehen.

Der hohe Gesindelohn, die Wohlfeitheit der Manufakturen, die hiefige Gelegenheit zu Zechen und Tanzgelagen geben Anlaß zur Berschwens dung und frühen gezwungenen Chen. Solchen Leuten bleibt nun nichts übrig, als sich irgend wo einzumiethen und durch Handarbeit ihr Bestehen zu sinden; erspart haben sie sich wenig oder nichts und bei dem geringsten Unfall ist Noth und Armuth da. Um dies Uebet zu heben, wäre es wünschenswerth, daß diese häufigen Zechen mehr beschränft und es nicht erlaubt wäre, ganze Nächte zu tanzen und zu schwärmen, wodurch die Immoralität so sichtbar befördert wird.

Andere Mittel, das materielle Wohl unserer Handwirthe können nicht mehr Arbeiter beschäftigen, als ihr Grundbestg ersordert.

## Coblenz.

Die einzelnen Urtheile über den sittlichen Charafter des hiesigen Hand Mrbeiters lauten günstig. Sie werden als thätig, sparsam und, namentlich im Areise Goar, als religiös und mit häuslichen Tugenden ausgestattet, geschildert. — Hinsichtlich des Charafters des Winzers heißt co: derselbe wird noch häusig verkannt, indem man seine muntere Weinstaume für habituell annimmt. Man irrt darin, denn der Winzer ist seiner Natur nach still, nachdenklich, fast wortsarg und zurückhaltend, und doch entschlossen und ausopfernd, indem er zu helsen weiß in den Stunden der Gesahr. Fleiß, Ausdauer und Nüchternheit zeichnen den Winzer hier, wie in allen Gauen Deutschlands aus. Auch der wohlhabendere Winzer giebt die gewohnte Sparsamseit nicht auf und alle Summen, worüber er verfügen kann, wendet er alsbald zur Anschaffung eines Grundstückes an. Dieses Streben nach Vergrößerung des Besitzthums ist die dem Winzer eigenthümliche Korm des Chrzeizes und — wie gesagt — die Ursache seiner Sparsamseit.

Es ist leicht — heißt es weiter — ben Grund besselben in der unbeschränften Theilbarkeit des Bodens zu sinden, wenn auch von Unkundigen oft diese außerordentliche Parcellirung als eine Hauptursache ber Noth und Hülfslosigseit der Winzer angegeben wird, da sie übersehen, daß diese Theilbarkeit in den Weingegenden von jeher bestand, sich mit dem früheren blühenden Zustande des Weinbaues sehr wohl vertrug, demselben am wenigsten schadet, auch allein dem Princip der Gerechtigfeit (der Gleichberechtigung aller Kinder) entspricht und die Selbstständigteit einer großen Anzahl braver Staatsbürger begründet. Giebt es über haupt irgend ein Mittel gegen das Proletariat, so ist es ein, wenn auch noch so beschränfter Grundbesse. —

Die Mittel zur Hebung der herrschenden Nothstände sucht man in diesen Weinbau-Diftriften selbstredend in dem Schuße und der Begunstigung des Weinbaues, namentlich in Erleichterung der Steuern und fürsforglichen Maaßregeln in Betreff des Weinhandels und der Beinfabrisfation.

### Trier.

Von den Eifeler Arbeitern wird (aus Prum) gerühmt, daß bei der ersten, und theilweife auch bei der zweiten Classe, viele Gemuthlich= feit herrsche; sie seien thätig, genügsam, religiös, befäßen die gewöhnliche Schulbildung und genössen als Arbeiter überhaupt eines guten Rufes,

weswegen fie benn auch in anderen Gegenden, namentlich in ben Regierungs-Bezirfen Coln, Duffeltorf, Nachen so leicht und vielfach Beschäftisgung fänden und tie Gifeler Diensthoten in allen Nachbarstätten vorzugsweise gern genommen wurden.

Bur Sebung ber Nothstände der Arbeiter= Classen im Kreise Prüm wird als das zweitentsprechendste Mittel die Urbarmachung ber aussgebehnten unfultivirten Landstreden dieses Distriftes in Borschlag gebracht.

In unserem Kreise — heißt es — liegen noch 30—40,000 Morgen Land ungebauet, und haben nur baburch Werth, daß sie als Weide für Rindvieh und Schase dienen und demnächst alle 12—24 Jahre gerodet werben, wo sie dann ein Jahr Korn und ein Jahr Hafer produciren. Diese Ländereien liegen manchmal in zusammenhängenden Streden von 3 bis 10 Hundert Morgen beisammen und wären also zu Alderland, Wiesen oder Wald. — 20—30,000 Morgen wären davon fausbar und könnten zu 2—10 Athl. pro Morgen erstanden werden.

Wenn nur zum Ankauf solcher Ländereien ber Staat einen Theil und die Gemeinden einen Theil beitrügen und neue Dörfer gründeten, dergestalt, daß auf jede 10—15 Morgen ein einstöckiges Wohnhaus mit einem Stalle für 4 Stück Kühe und 2 Schweine gebaut würden: so könnten für 4000 Arme oder Arbeiter auf diese Art ein dauerndes Ginstommen gesichert sein. Wären aber diese 4000 aus den Städten und Dörfern heraus: so würde die Arbeit dadurch für die noch zurückbleibens den 2000 sich dermaßen steigern, daß auch deren Eristenz gut und volls kommen gesichert wäre.

Es wird berechnet, daß für 660 Familien der Ankauf von 8—10,000 Morgen Wildland 40,000, die aufzuführenden Gebäulichkeiten 90,000 Rihl. kosten würde, von welchen Summen die Gemeinden den Halbscheid herzugeben haben würden. — Die ersten 3 Jahre wäre das Colonengut steuerfrei. Nach 3 Jahren müßte der Erbpächter die Steuern, nach 6 Jahren die Zinsen der Anlage und nach 10 Jahren nebst den Zinsen 5% zur Ablage des Ganzen an den Staat, resp. an die Gemeinde abtragen. — Die Gemeinden hätten dabei zwei wichtige Vortheile: 1) hätten sie keine Armen mehr; 2) bekämen sie die Ländereien und Gebäude dieser zu den ihrigen. Der Verkauf dieser Ländereien und Gebäude der Arbeiter würde in der Regel hinreichen, das neue Etablissement mit dem gehörigen Viehstand versehen zu können und den Ansang der ersten Cultur zu beginnen. In dem ersten Jahre müßte der neue Angestedelte von den 10—15 Morgen 2 Morgen roden zum Kornbau, 2 Morgen mit Kalk

dungen und mit Kartoffeln bepfianzen und einen Garten anlegen, und 'demnächst bann die Cultur mit Wiesen : Anlagen zo. weiter führen.

Dergleichen Unternehmungen würden mehr oder weniger in allen Rreisen der Eifel aussührbar sein können, nämlicht in Schleiden, Malsmedy, Montjoie, Adenan, Daun, Wittlich, Bittburg. Es wäre daher eine nothwendige Bedingung, daß bei der noch bevorstehensten neuen Organisation im Staate, die Eisel, namentlich die obengenannten Kreise, zu einem eigenen Berwaltungs-Bezirfe verbunden würden. Dieser Berwaltungs-Bezirf hätte dann mehr homogene Bestandtheile, die fleinen Städte in der Eisel würden zusnehmen und die großen in ihrer Nachbarschaft abnehmen, was für beide Theile sehr erwünscht wäre; Gultur und Bevölkerung des ganzen Bezirfs aber beträchtlich sich steigern.

## Machen.

Die Lebensweise des ländlichen Handarbeiters ist, der Natur der Sache nach, im Allgemeinen eine sehr einfache. Einerseits an Entbehrungen gewöhnt, nimmt er es andererseits doch, wenn es sich um die Befriedigung unentbehrlicher Bedürfnisse, als Brennmaterial, Viehfutter 2c. handelt, mit der Besolgung der göttlichen Borschrift über das Mein und Dein nicht allzu genau.

Eine radicale Abhütse der bestehenden Noth- und Uebelstände des ländlichen Arbeiterstandes fann nur auf dem Wege der möglichsten Beförderung und Unterstüßung des Landbaues überhaupt — durch Erweckung und Förderung vermehrten Eisers für die Boden-Berbesserung, Beseitigung der letterer entgegensiehenden Zustände, nebst verhältnismäßiger Gleichstellung der auf den landwirthschaftlichen Gewerben ruhenden Lasten erlangt werden. Nur durch darauf abzielende Maasnahmen werden besondere Hüssen für die arbeitenden Classen, als: Gewährung von der Arbeit angemessenen Löhnen, Bermehrung der Arbeit u. s. w. ermöglicht und nur dadurch wird der Fürsorge für die höhere sittliche Ausbildung des Bolks, mittelst Resorm des ländlichen Schulwesens, Bersbote des Bettelns, Gründung von Sparkossen u. dergl. mehr, der entsprechende Erfolg gesichert werden können.

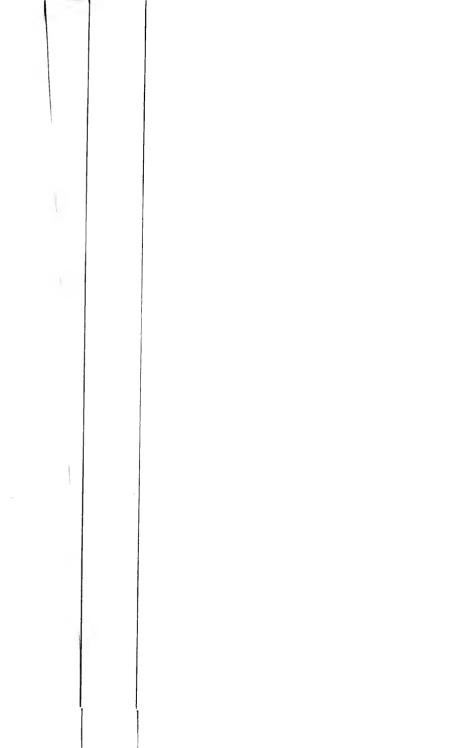

Graphische Vebersicht derjenigen Districte des PREESSISCHEX STAATES deren ländlichen Arbeiter Verhältnisse bekannt sind.

(Die betreffenden Districte sind — coloriet)

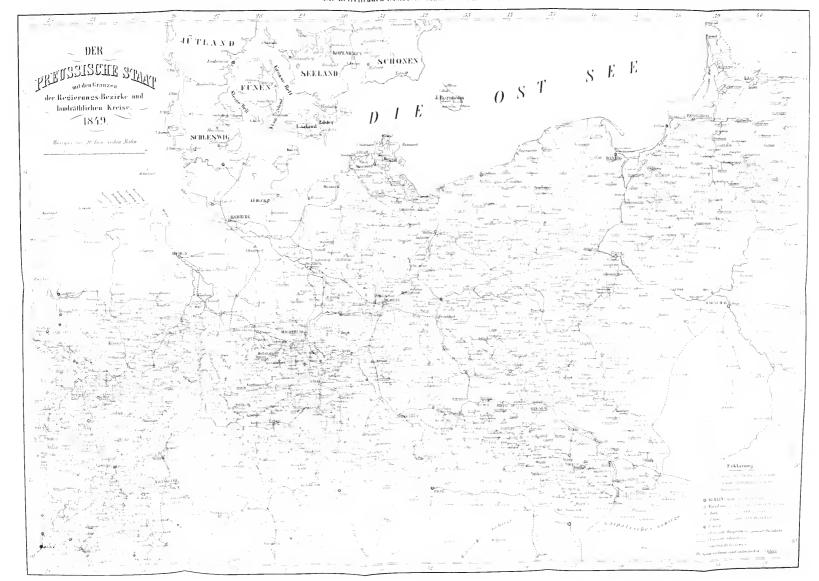

Drud von 3. F. Starde in Berlin.

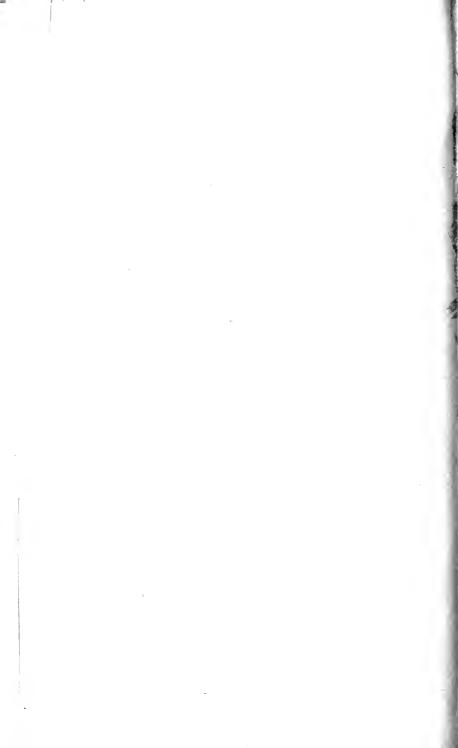

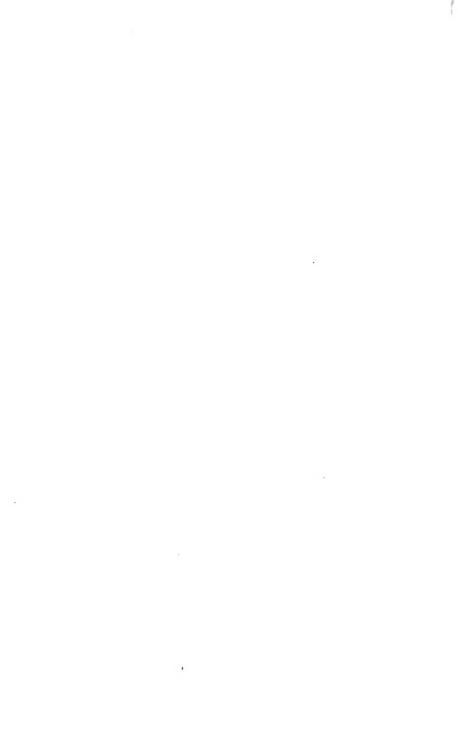

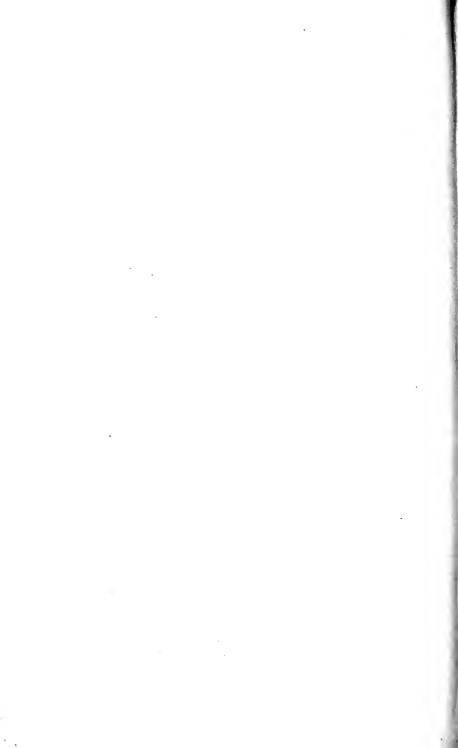

88088

Author Lengerke, Alexander von Tille Ländliche Arbeiterfrage.

--- AL ROBROWER

**University of Toronto** Library

DO NOT REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

**POCKET** 

Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED

